











## ABHANDLUNGEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

### AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

1908.

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE CLASSE.





A Kademieder Wissenschaften, Berlin a Philoso

# ABHANDLUNGEN

Klage

DER

## KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

## AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

JAHRGANG 1908.
PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE CLASSE.

MIT 8 TAFELN.

BERLIN 1908.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION BEI GEORG REIMER.

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.

AS 182 B34 1908

<u>610172</u> 47.55

## Inhalt.

| Offentliche Sitzungen S. vii—viii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verzeichnifs der im Jahre 1908 gelesenen Abhandlungen S. viii-xvi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bericht über den Erfolg der Preisausschreibungen für 1908 S. xvi-xviii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Statut der Hermann Vogel-Stiftung S. xix-xxiii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verzeichnifs der im Jahre 1908 erfolgten besonderen Geldbewilligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| aus akademischen Mitteln zur Ausführung wissenschaftlicher Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ternehmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verzeichniss der im Jahre 1908 erschienenen im Auftrage oder mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unterstützung der Akademie bearbeiteten oder herausgegebenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Veränderungen im Personalstande der Akademie im Laufe des Jahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verzeichnifs der Mitglieder der Akademie am Schlusse des Jahres 1908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nebst den Verzeichnissen der Inhaber der Helmholtz- und der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leibniz-Medaille und der Beamten der Akademie S. xxxiv-xll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| von Wilamowitz-Molllindorfi: Gedächtnisrede auf Adolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kirchhoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diels: Gedächtnifsrede auf Eduard Zeller Ged. Red. II. S. 1-44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abhandlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kekule von Stradonitz: Die Bildnisse des Sokrates Abh. I. S. 1-58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Müller: Uigurica. (Mit 2 Tafeln) Abh. II. S. 1-60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Heusler: Die gelehrte Urgeschichte im altisländischen Schriftthum Abh. III. S. 1-102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diels: Beiträge zur Zuckungsliteratur des Occidents und Orients.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| II. Weitere griechische und aufsergriechische Literatur und Volks-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| überlieferung Abh. IV. S. 1–130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| documentary of the state of the |

#### Anhang.

| Abhandlungen nicht zur Akademie gehöriger Gelel                        | arter.   |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| TH. WIEGAND: Sechster vorläufiger Bericht über die von den König-      |          |          |
| lichen Museen in Milet und Didyma unternommenen Ausgrabungen.          |          |          |
| (Mit 6 Tafeln)                                                         | Abh. I.  | S. 1-46. |
| H. Beckh: Beiträge zur tibetischen Grammatik, Lexikographie, Stilistik |          |          |
| und Metrik                                                             | Abh. II. | S. 1-65. |
| R SEVEREDT Prolagomena zu einer Wieland-Ausgahe V                      | Abb III  | S 1_97   |

## Jahr 1908.

## Öffentliche Sitzungen.

Sitzung am 23. Januar zur Feier des Geburtsfestes Seiner Majestät des Kaisers und Königs und des Jahrestages König Friedrich's II.

Der an diesem Tage vorsitzende Secretar Hr. Waldeyer eröffnete die Sitzung mit einer auf die Festfeier bezüglichen Ansprache. Darauf hielt Hr. Koser den wissenschaftlichen Festvortrag:
Über eine ungedruckte Ode Friedrichs des Großen von 1742 »Sur
les jugements que le public porte sur ceux qui sont chargés dans
la société civile du malheureux emploi de politiques«. Alsdann
wurden im Auszuge die Jahresberichte über die wissenschaftlichen
Unternehmungen der Akademie und über die ihr angegliederten
Stiftungen und Institute erstattet, welche im Sitzungsbericht im
Wortlaut abgedruckt sind. Zum Schluß folgte der Bericht über die
seit dem letzten Friedrichs-Tage (24. Januar 1907) in dem Personalstande der Akademie eingetretenen Veränderungen.

Sitzung am 2. Juli zur Feier des Leibnizischen Jahrestages.

Hr. Diels, als vorsitzender Secretar, eröffnete die Sitzung mit einer Ansprache über alte und neue Kämpfe um die Freiheit der Wissenschaft. Darauf hielten die seit dem letzten Leibniz-Tage (4. Juli 1907) neu eingetretenen Mitglieder, Hr. Heusler von der philosophischhistorischen und Hr. Rubens von der physikalisch-mathematischen Classe ihre Antrittsreden. Es antworteten die beständigen Secretare, und zwar Hrn. Heusler Hr. Vahlen, Hrn. Rubens Hr. Auwers. Das bereits im Jahre 1904 neu eingetretene Mitglied der physikalisch-mathematischen Classe Hr. Koch war auch in diesem Jahre auf einer Reise im Ausland begriffen und konnte der Sitzung nicht beiwohnen.

Weiter hielten die HH. von Wilamowitz-Moellendorff und Diels Gedächtnissreden auf Adolf Kirchhoff und Eduard Zeller. Schließlich erfolgten Mittheilungen betreffend die Akademische Preisaufgabe für 1908 aus dem Gebiete der Philosophie, das Preisausschreiben aus dem Cothenius'schen Legat, den Preis aus der Diez-Stiftung und das Stipendium der Eduard Gerhard-Stiftung.

## Verzeichniss der im Jahre 1908 gelesenen Abhandlungen.

Physik und Chemie.

- Nernst, zur Theorie der galvanischen Polarisation; Anwendung zur Berechnung der Reizwirkungen elektrischer Ströme. (G. S. 9. Jan.; S. B.)
- Fischer und Dr. F. Wrede, über die Bestimmung der Verbrennungswärme organischer Verbindungen mit Benutzung des Platinwiderstandsthermometers. (G. S. 9. Jan.; S. B. 30. Jan.)
- Rosenthal, Prof. I., Zerlegung hochcomplicirter chemischer Verbindungen im schwankenden magnetischen Kraftfeld. Vorgelegt von Fischer. (G. S. 9. Jan.; S. B.)

- Warburg und Dr. G. Leithäuser, über die Analyse der Stickoxyde durch ihre Absorptionsspectra im Ultraroth. (Cl. 6. Febr.; S. B.)
- Rubens und Dr. E. Ladenburg. das Reflexionsvermögen des Wassers. (Cl. 20. Febr.; S. B. 5. März.)
- Landolt, Untersuchungen über die fraglichen Änderungen des Gesammtgewichtes chemisch sich umsetzender Körper. Dritte Mittheilung. (Cl. 19. März; S. B.)
- van't Hoff, Untersuchungen über die Bildung der oceanischen Salzablagerungen (Schlufs.) LH. Der Verband für die wissenschaftliche Erforschung der deutschen Kalisalzlagerstätten. (Cl. 23. April; S. B.)
- Eucken, Dr. A., über den Verlauf der galvanischen Polarisation durch Condensatorentladung; Anwendung auf die Nervenreizung. Vorgelegt von Nernst. (G.S. 30. April; S. B. 14. Mai.)
- Fischer, Synthese von Polypeptiden. (Cl. 21. Mai; S. B.)
- Stark, Prof. J., über die Spectra des Sauerstoffs (Doppler-Effect bei Kanalstrahlen). Vorgelegt von Planck. (Cl. 21. Mai; S. B.)
- Stark, Prof. J., und W. Steubing, über die spectrale Intensitätsvertheilung der Kanalstrahlen in Wasserstoff. Vorgelegt von Planck. (Cl. 21. Mai; S. B.)
- Planck, über die kanonische Zustandsgleichung einatomiger Gase. Erste Mittheilung. (G. S. 25. Juni; S. B.)
- Warburg, über Ozonröhren. (Cl. 9. Juli.)
- Rubens und Dr. E. Ladenburg, das Reflexionsvermögen des Aethylalkohols. (Cl. 17. Dec.; S. B.)

Mineralogie, Geologie und Palaeontologie.

Potonié, Prof. H., über recente allochthone Humusbildungen. Vorgelegt von Branca. (Cl. 16. Jan.; S. B.)

- Branca, fossile Flugthiere und Erwerb des Flugvermögens. (Cl. 16. Jan; Abh.)
- Potonié, Prof. II., eine Classification der Kaustobiolithe. Vorgelegt von Branca. (Cl. 6. Febr.; S. B.)
- Gothan, Dr. W., zur Entstehung des Gagats. Vorgelegt von Branca. (Cl. 20. Febr.; S. B.)
- Branca, Nachtrag zur Embryonenfrage bei Ichthyosaurus. (Cl. 2. April; S. B.)
- Eberhard, Prof. G., über die weite Verbreitung des Scandium auf der Erde. Vorgelegt von Nernst. (Cl. 23. Juli; S. B.)
- Branca, über die Hypothesen zur Erklärung der Mondkratere. (Cl. 22. Oct.)
- Ktenas, Dr. K. A., die Überschiebungen in der Peloponnisos. I. Der Ithomiberg. Vorgelegt von Branca. (Cl. 22. Oct.; S. B. 5. Nov.)
- Tannhäuser, Dr. F., Analysen des Neuroder Gabbrozuges. Vorgelegt von Branca. (Cl. 5. Nov.; S. B.)

#### Botanik und Zoologie.

Engler, pflanzengeographische Gliederung von Africa. (Cl. 23. Juli: S. B.)

Anatomie und Physiologie, Bacteriologie, Pathologie.

- Rubner, das Wachsthumsproblem und die Lebensdauer des Menschen und einiger Säugethiere vom energetischen Standpunkte aus betrachtet. (Cl. 16. Jan.; S. B.)
- Schultze, Prof. O., zur Histogenese des Nervensystems. Vorgelegt von Waldeyer. (Cl. 6. Febr.; S. B.)
- Munk, über die Functionen des Kleinhirns. Dritte Mittheilung (Schlufs). (G. S. 12. März; S. B.)

- Jacobsohn, Dr. L., über die Kerne des menschlichen Rückenmarks. Vorgelegt von Waldeyer. (Cl. 19. März; Abh.)
- Waldeyer, die Magenstrafse. (Cl. 2. April; S. B. 4. Juni.)
- F. E. Schulze, die Lungen des africanischen Straufses. (G. S. 9. April; S. B.)
- O. Hertwig, über die Entstehung überzähliger Extremitäten bei den Wirbelthieren. (Cl. 18. Juni.)
- Orth, über Resorption körperlicher Elemente im Darm, mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkelbacillen. (G. S. 30. Juli; S. B.)
- Koch, Entwicklungszustände der Trypanosomen. (Cl. 3. Dec.)
- Bickel, Prof. A., Theorie der Magensaftsecretion. Vorgelegt von Orth. (Cl. 17. Dec.: S. B.)

#### Astronomie, Geographie und Geophysik.

- Penck, der Drakensberg und der Quathlambabruch. (G. S. 13. Febr.; S. B. 27. Febr.)
- Auwers, über den weitern Fortgang seiner Bearbeitung der älteren Bradley'schen Beobachtungen. (Cl. 5. März.)
- Helmert, trigonometrische Höhenmessung und Refractionscoefficienten in der Nähe des Meeresspiegels. (G.S. 14. Mai; S. B.)
- Helmert, Unvollkommenheiten im Gleichgewichtszustande der Erdkruste. (Cl. 5. Nov.; S. B.)
- Struve, über eine nicht veröffentlichte Abhandlung Bessel's über die Bewegung des Uranus. (G. S. 10. Dec.)

#### Mathematik, Mechanik und Technik.

Schottky, über Beziehungen zwischen veränderlichen Größen, die auf gegebene Gebiete beschränkt sind. Zweite Mittheilung. (G. S. 30. Jan.; S. B.)

- Rasch, E., Bestimmung der kritischen Spannungen in festen Körpern. Vorgelegt von Martens. (Cl. 20. Febr.; S. B.)
- Schwarz, über specielle Tetraeder mit rationalen Kantenlängen und rationalem Körperinhalt. (Cl. 7. Mai.)
- Frobenius, über Matrizen aus positiven Elementen. (G.S. 14. Mai: S. B.)
- Schur, Dr. I., über die Darstellung der symmetrischen Gruppe durch lineare homogene Substitutionen. Vorgelegt von Frobenius. (G. S. 4. Juni; S. B. 25. Juni.)
- Landau. Prof. E., zwei neue Herleitungen für die asymptotische Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grenze. Vorgelegt von Frobenius. (G. S. 25. Juni; S. B. 16. Juli.)
- Landau, Prof. E., neuer Beweis der Riemann'schen Primzahlformel. Vorgelegt von Frobenius. (G. S. 16. Juli; S. B.)
- Kötter, Prof. F., über die Torsion des Winkeleisens. Vorgelegt von Müller-Breslau. (G. S. 16. Juli; S. B. 30. Juli.)
- Schottky, zur Theorie der Symmetralfunctionen. (Cl. 23. Juli; S. B.)
- Müller-Breslau, über den Einfluß der steifen Verbindung der Fahrbahntafel mit den Hauptträgern eiserner Brücken für den Fall der statischen Unbestimmtheit der Hauptträger. (G. S. 12. Nov.)
- Schottky, zur Theorie der Symmetralfunctionen. Zweite Mittheilung. (Cl. 19. Nov.; S. B.)
- Korn, Prof. A., über Minimalflächen, deren Randcurven wenig von ebenen Curven abweichen. Vorgelegt von Schwarz. (Cl. 19. Nov.; *Abh.* 1909.)
- Zimmermann, über die Gleichgewichtsverhältnisse dünnwandiger Hohlkörper, die unter einem innern Überdruck stehen. (Cl. 17. Dec.)

#### Philosophie.

Stumpf, zur Theorie des inductiven Schlusses. (Cl. 16. Jan.)

#### Geschichte.

- Meyer, das erste Auftreten der Arier in der Geschichte. (G. S. 9. Jan.; S. B.)
- Lenz, über einen Reformversuch des Ministers von Massow in Bezug auf die medicinischen Unterrichtsanstalten des preufsischen Staates (1802). (G. S. 30. Jan.)
- Koser, zur Charakteristik der Politik Ludwig's XIV. (Cl. 20. Febr.)
- Koser, aus der Vorgeschichte der ersten Theilung Polens. (Cl. 5. März; S. B.)
- Zimmer, über den Weinhandel Westgalliens nach Irland im 1. bis 7. Jahrhundert. (G. S. 26. März.)
- Dressel, über aegyptische Funde altgriechischer Silbermünzen. (Cl. 2. April.)
- Harnack, die angebliche Synode von Antiochia im Jahre 3245. (G. S. 14. Mai; S. B.)
- Schäfer, der Zug König Lothar's gegen Böhmen im Jahre 1126. (Cl. 21. Mai.)
- Meyer, die Bedeutung der Erschliefsung des alten Orients für die geschichtliche Methode und für die Anfänge der menschlichen Geschichte überhaupt. (G. S. 4. Juni; S. B. 25. Juni.)
- Loofs, die chronologischen Angaben des sog. »Vorberichts« zu den Festbriefen des Athanasius. (Cl. 22. Oct.; S. B.)
- Schmidt, Prof. K., eine Epistola apostolorum in koptischer und lateinischer Überlieferung. Vorgelegt von Harnack. (Cl. 5. Nov.; S. B.)
- Hirschfeld, Vermuthungen zur altrömischen Geschichte. (G. S. 26. Nov.)

#### Rechts- und Staatswissenschaft.

- Brunner, über das Alter des Pactus pro tenore pacis Childeberti et Chlotharii. (Cl. 19. Nov.)
- von Schmoller, Kritik der Untersuchungen der letzten 30 Jahre über das ältere Gildewesen in Skandinavien, England, Nordfrankreich, den Niederlanden und Deutschland. (Cl. 17. Dec.)

#### Allgemeine, deutsche und andere neuere Philologie.

- Roethe, über eine Handschrift des Reinaert I auf der Fürstl. Salm-Reifferscheidt'schen Schlofsbibliothek zu Dyck. (Cl. 6. Febr.)
- Schmidt, drei ungedruckte Dictathefte aus Wieland's Züricher Hauslehrerzeit. (G. S. 27. Febr.)
- Burdach, Schrift und Sprachbewufstsein im Althochdeutschen. (Cl. 23. April.)
- Pischel, ins Gras beißen. (G. S. 30. April; S. B.)
- Roethe, die Betonung der einsilbigen Worte im älteren deutschen Versbau. (Cl. 7. Mai.)
- W. Schulze, Wortbrechung in den gotischen Handschriften. (Cl. 18. Juni; S. B.)
- Brandl, Anfänge der Autobiographie in England. (Cl. 9. Juli; S. B.)
- Heusler, die gelehrte Urgeschichte im altisländischen Schriftthum. (Cl. 23. Juli; Abh.)
- Seuffert, Prof. B., Prolegomena zu einer Wieland-Ausgabe. V. Vorgelegt von Schmidt. (Cl. 22. Oct.; Abh.)
- Tobler, mon chéri, Anrede an weibliche Person. (G. S. 29. Oct.; S. B.)
- Tobler, malgré qu'il en ait. (G. S. 29. Oct.; S. B.)
- Zimmer, Beiträge zur Erklärung altirischer Texte der kirchlichen und Profanliteratur. I. II. (Cl. 3. Dec.; S. B.)

#### Classische Philologie.

- von Wilamowitz-Moellendorff, Pindar's siebentes nemeisches Gedicht. (Cl. 19. März; S. B.)
- Wellmann, Prof. M., Pseudodemocritea Vaticana. Vorgelegt von Diels. (Cl. 18. Juni; S. B.)
- Wellmann, Prof. M., Aelius Promotus Ἰατρικὰ φυσικὰ καὶ ἀντιπαθητικά. Vorgelægt von Diels. (Cl. 23. Juli; S. B.)
- Vahlen, über zwei Briefe des Alciphron. (Cl. 22. Oct.; S. B.)
- Diels, Beiträge zur Zuckungsliteratur des Occidents und Orients. II. (Cl. 5. Nov.; Abh.)
- Diels, die Stele des Mnesitheos. (Cl. 5. Nov.; S. B.) Nachtrag. (Cl. 17. Dec.; S. B.)

#### Archaeologie.

- Wiegand, Dr. Th., sechster vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen in Milet und Didyma unternommenen Ausgrabungen. Vorgelegt von Kekule von Stradonitz. (Cl. 20. Febr.: Abh.)
- Kekule von Stradonitz, die Geburt der Helena aus dem Ei. (Cl. 5. März; S. B. 25. Juni.)

### Orientalische Philologie.

- Sieg, Dr. E., neue Bruchstücke der Sanskrit-Grammatik aus Chinesisch-Turkistan. Vorgelegt von Pischel. (G. S. 30. Jan.: S. B. 13. Febr.)
- Erman, über eine Sammlung von Hymnen an das Diadem der Pharaonen. (Cl. 6. Febr.)
- Beckh, Dr. H., Beiträge zur tibetischen Grammatik, Lexikographie, Stilistik und Metrik. Vorgelegt von Pischel. (G.S. 27. Febr.; Abh.)

30. Juli.)

- von Le Coq, A., ein manichäisch-uigurisches Fragment aus Idiqut-Schahri. Vorgelegt von Müller. (Cl. 19. März; S. B. 2. April.)
- Möller, Dr. G.. Bericht über die Aufnahme der hieroglyphischen und hieratischen Felseninschriften im Alabasterbruch von Hatnub in Mittelaegypten. Vorgelegt von Erman. (G. S. 4. Juni: S. B. 25. Juni.)
- Erman und Prof. H. Schäfer, der angebliche aegyptische Bericht über die Umschiffung Africas. (Cl. 9. Juli; S. B. 30. Juli.) Müller, Uigurica. (G. S. 16. Juli; Abh.)
- Sieg, Dr. E., und Dr. W. Siegling, Tocharisch, die Sprache der Indoskythen. Vorgelegt von Pischel. (G. S. 16. Juli; S. B.
- Pischel, die Turfan-Recensionen des Dhammapada. (Cl. 23. Juli: S. B. 30. Juli.)
- Yahuda, Dr. A. S., über die Unechtheit des samaritanischen Josuabuches. Vorgelegt von Nöldeke und Meyer. (G. S. 30. Juli; S. B.)

Sachau, über einen Papyrus aus Elephantine. (Cl. 3. Dec.)

## Bericht über den Erfolg der Preisausschreibungen für 1908.

Akademische Preisaufgabe für 1908 aus dem Gebiete der Philosophie.

Im Jahre 1898 hatte die Akademie für das Jahr 1901 eine Preisaufgabe gestellt, in welcher eine Darstellung des Systems von Leibniz gewünscht wurde, und diese Aufgabe, da sie nur eine theilweise Lösung gefunden hatte, dann für 1905 erneuert. In diesem Jahre fand sie keine Bewerbung, und die Akademie schrieb folgende veränderte Preisaufgabe aus:

»Es soll untersucht werden, was über die Abhängigkeit der Metaphysik Leibnizens von seiner Logik mit Sicherheit aus den vorhandenen gedruckten Quellen sich ergiebt; auf Ungedrucktes zurückzugehen, wird nicht gefordert.«

Bewerbungsschriften, die bis zum 31. Dezember 1907 erwartet wurden, sind jedoch nicht eingegangen, und die Akademie hat nunmehr von ihrer Befugniß Gebrauch gemacht, dem Verfasser einer in das Gebiet der gestellten Preisaufgabe einschlagenden, innerhalb des Zeitraums 1905—1908 veröffentlichten Schrift oder dem Urheber einer in der gleichen Zeit ausgeführten wissenschaftlich hervortagenden Arbeit die Preissumme als Ehrengabe zu überweisen. Sie erkennt den ausgesetzten Betrag von Fünftausend Mark zu gleichen Teilen den HH. Dr. Willy Kabitz in Breslau und Dr. Paul Ritter in Berlin für ihre Arbeit an dem kritischen Catalog der Leibniz-Handschriften zu, der für die in Angriff genommene interakademische Leibniz-Ausgabe hergestellt worden ist.

Preisausschreiben aus dem Cothenius schen Legat.

Die Akademie schreibt folgende Preisaufgabe aus dem Cothenius'schen Legat aus:

»Der Entwickelungsgang einer oder einiger Ustilagineen soll möglichst lückenlos verfolgt und dargestellt werden, wobei besonders auf die Überwinterung der Sporen und Mycelien Rücksicht zu nehmen ist. Wenn irgend möglich, sind der Abhandlung Praeparate, welche die Frage entscheiden, beizulegen.«

Der ausgesetzte Preis beträgt zweitausend Mark.

Die Bewerbungsschriften können in deutscher, lateinischer, französischer, englischer oder italienischer Sprache abgefaßt sein. Schriften.

die in störender Weise unleserlich geschrieben sind, können durch Beschluß der zuständigen Classe von der Bewerbung ausgeschlossen werden.

Jede Bewerbungsschrift ist mit einem Spruchwort zu bezeichnen, und dieses auf einem beizufügenden versiegelten, innerlich den Namen und die Adresse des Verfassers angebenden Zettel äußerlich zu wiederholen. Schriften, welche den Namen des Verfassers nennen oder deutlich ergeben, werden von der Bewerbung ausgeschlossen. Zurückziehung einer eingelieferten Preisschrift ist nicht gestattet.

Die Bewerbungsschriften sind bis zum 31. December 1910 im Bureau der Akademie, Berlin W 35, Potsdamer Straße 120 einzuliefern. Die Verkündigung des Urtheils erfolgt in der Leibniz-Sitzung des Jahres 1911.

Sämmtliche bei der Akademie zum Behuf der Preisbewerbung eingegangene Arbeiten nebst den dazu gehörigen Zetteln werden ein Jahr lang von dem Tage der Urtheilsverkündigung ab von der Akademie für die Verfasser aufbewahrt. Nach Ablauf der bezeichneten Frist steht es der Akademie frei, die nicht abgeforderten Schriften und Zettel zu vernichten.

#### Preis aus der Diez-Stiftung.

Der Vorstand der Diez-Stiftung hat beschlossen, den aus der Stiftung im Jahre 1908 zu vergebenden Preis im Betrage von 1900 Mark Hrn. Jules Gilliéron, directeur adjoint an der École des hautes études in Paris, als Verfasser des Atlas linguistique de la France zuzuerkennen.

## Statut der Hermann Vogel-Stiftung.

Der am 13. August 1907 verstorbene Director des Königlichen Astrophysikalischen Observatoriums bei Potsdam Hermann Karl Vogel hat durch sein am 10. August 1907 errichtetes Testament bestimmt, daß der nach Abzug der ausgesetzten Erbtheile und besonderen Vermächtnisse übrig bleibende Theil seines Nachlasses in zwei gleiche Beträge getheilt zur Errichtung zweier Stiftungen verwendet werden solle: einer Stiftung für das Astrophysikalische Observatorium hauptsächlich mit der Bestimmung zur Unterstützung wissenschaftlicher Reisen der Angestellten und weiter zu Gewährung von Erziehungsbeihülfen für begabte Söhne von Unterbeamten des Observatoriums, und einer Stiftung für die Königliche Akademie der Wissenschaften zur Verleihung von Erinnerungsmedaillen behufs Auszeichnung hervorragender Leistungen im Gebiete der Astrophysik.

Nachdem die Akademie in ihrer Gesammtsitzung am 31. October 1907 beschlossen hat, die ihr angetragene Stiftung anzunehmen, und nachdem die landesherrliche Genehmigung zur Annahme des Vogel'schen Vermächtnisses unter dem 10. Mai 1908 ihr ertheilt worden ist, hat sie das Stiftungscapital in dem nach Vorschrift des Testaments für den Todestag des Erblassers berechneten Betrage von 16977.69 Mark übernommen und für die Stiftung das folgende, unter dem 21. Mai 1908 von dem vorgeordneten Königlichen Ministerium genehmigte Statut aufgestellt, dessen §§ 1, 2, 3, 6, 7, 11 Abs. 1 und 13 auf die ausdrücklichen Bestimmungen des Testaments gegründet sind.

### Name und Zweck der Stiftung.

§ 1.

Die Stiftung führt den Namen: »Hermann Vogel-Stiftung der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften.« Sie wird durch die Akademie nach allen Richtungen vertreten.

Der Zweck der Stiftung besteht in der Verleihung von Medaillen für Arbeiten im Gebiete der Astrophysik und Spectralanalyse und für sonstige astronomische Untersuchungen, die mit den Forschungsmethoden der Astrophysik ausgeführt sind.

#### § 3.

Eine Medaille in Gold wird alljährlich einem durch hervorragende Leistungen solcher Art ausgezeichneten Forscher zuerkannt, und zwar sollen hierbei Untersuchungen über die Bewegungen der Sterne in der Gesichtslinie in erster Linie Berücksichtigung finden.

Eine Medaille in Silber kann, so oft sich Anlass dazu findet, einem Mechaniker zuerkannt werden für hervorragende Leistungen in der Herstellung astrophysikalischer Instrumente.

#### Stiftungscapital.

#### \$ 4.

Das Stiftungscapital besteht aus den Werthpapieren, die aus dem Nachlaß des Stifters an die Akademie gelangt sind, und dem zur Erfüllung der Hälfte des Nachlaßrestes hinzugefügten Baarbetrage, in Gesammthöhe, für den 13. August 1907 berechnet, von 16977.69 Mark abzüglich der von der Stiftung zu zahlenden Reichserbschaftssteuer von 645 Mark, also von 16332.69 Mark, sowie den nach § 11 und § 12 etwa erfolgenden Anfällen und sonstigen zufolge ausdrücklicher Willenserklärungen hinzukommenden Zuwendungen.

Die Substanz dieses Capitals ist unangreifbar. Nicht ausgeschlossen ist ein Umtausch der an die Akademie gelangten Werthpapiere gegen andere, mündelsichere Werthe.

Mit der Beschränkung der Unangreifbarkeit bildet das Stiftungscapital einen Bestandtheil des Vermögens der Akademie und wird mit diesem verwaltet, nach den hierfür in den Statuten der Akademie getroffenen Bestimmungen.

Vorschriften für die Herstellung der Medaille.

#### § 6.

Auf der Vorderseite der Medaille erscheint eine aus Wolken herabschwebende weibliche Figur mit einem Lorbeerkranz in der Hand. Dieses Bild erhält die Umschrift: Medaille für Astrophysik gestiftet 1907 von H. C. Vogel.

Den Rand der Rückseite bildet ein breiter Lorbeerkranz: in die Mitte kommt die Aufschrift: (Name) überreicht von der Königlich Preufsischen Akademie der Wissenschaften (Jahreszahl).

#### \$ 7.

Die goldene Medaille wird in Ducatengold ausgeprägt mit einem Feingehalt von 175 Gramm.

Die silberne Medaille wird mit gleichen Abmessungen wie die goldene in Feinsilber hergestellt.

### Verleihung der Medaille.

#### § 8.

Die Zuerkennung der Medaille erfolgt durch die physikalischmathematische Classe.

In der ersten Classensitzung des Monats Mai und gleichzeitig durch Rundschreiben an alle Mitglieder der Classe giebt der vorsitzende Secretar Nachricht von dem verfügbaren Bestande und fordert zur Einreichung von Vorschlägen für die Verleihung der Medaille auf. Solche Vorschläge müssen bis zur nächsten ordentlichen Classensitzung dem Vorsitzenden eingereicht werden und werden in dieser Sitzung, zu welcher unter Angabe des Zwecks besonders einzuladen ist, zur Verhandlung gestellt und, wenn nicht Vertagung aus besonderm Anlaß beschlossen wird, sogleich durch verdeckte Abstimmung entschieden.

Zur Annahme eines Antrages ist die Mehrheit der anwesenden ordentlichen und der etwa an der Sitzung theilnehmenden auswärtigen Classenmitglieder erforderlich.

An ordentliche Mitglieder der Akademie kann die Medaille nicht verliehen werden.

#### \$ 9.

Mit dem erfolgten Classenbeschluß über die Verleihung wird die verliehene Medaille Eigenthum des Empfängers. Die Verkündung des Beschlusses erfolgt in der nächsten Leibniz-Sitzung und hierauf die Aushändigung.

Der Stiftung obliegende Verpflichtungen.

#### § 10.

Aus den Erträgnissen des Stiftungscapitals werden bestritten: die Ausgaben für seine Verwaltung, die Kosten der Herstellung der Medaillenstempel, und die jedesmal bei Verleihung einer Medaille entstehenden Kosten.

Verwendung von Überschüssen.

#### § 11.

Die nach Leistung der in § 10 bezeichneten Ausgaben verbleibenden Überschüsse der vereinnahmten Zinsen werden angesammelt, bis sie den Betrag der Kosten einer Goldmedaille erreicht

haben, und alsdann der Classe zur Verleihung einer zweiten Goldmedaille an dem nächsten vorgeschriebenen Termin zur Verfügung gestellt.

Wird eine solche zu diesem Termin nicht beschlossen, so fällt der angesammelte Betrag in Höhe von 488 Mark als dem Goldwerth einer Medaille ohne Weiteres an das Stiftungscapital.

#### \$ 12.

Wenn an einem der vorgeschriebenen Termine eine Verleihung der Goldmedaille nicht zu Stande kommt, können ebenfalls im nächstfolgenden Jahre zwei Medaillen verliehen werden.

Geschieht dieses nicht, so fliefst der zum zweiten Mal unverwendet gebliebene Betrag des Goldwerths einer Medaille mit 488 Mark dem Stiftungscapital zu.

Übergangs- und allgemeine Bestimmungen.

#### \$ 13.

Die vorstehenden Bestimmungen treten in ganzem Umfange in Kraft erst mit dem Ableben der Schwester des Stifters Frau Julie verw. Professor Dohmke geb. Vogel in Leipzig. Diese bezieht die von dem Stiftungseapital aufkommenden Zinsen abzüglich der Verwaltungskosten bis zum Ende des Vierteljahrs, in welchem ihr Tod erfolgt.

#### § 14.

Änderungen dieses Statuts werden gültig, wenn sie übereinstimmend von der physikalisch-mathematischen Classe und von der Gesammtakademie in Sitzungen, zu denen unter Angabe des Zwecks besonders eingeladen ist, beschlossen und vom vorgeordneten Ministerium bestätigt worden sind.

## Verzeichniss der im Jahre 1908 erfolgten besonderen Geldbewilligungen aus akademischen Mitteln zur Ausführung wissenschaftlicher Unternehmungen.

Es wurden im Laufe des Jahres 1908 bewilligt:

- 2300 Mark dem Mitglied der Akademie Hrn. Engler zur Fortführung der Herausgabe des »Pflanzenreich«.
- 6000 » dem Mitglied der Akademie Hrn. Koser zur Fortführung der Herausgabe der Politischen Correspondenz Friedrich's des Großen.
- 5000 » dem Mitglied der Akademie Hrn. von Wilamowitz-Moellendorff zur Fortführung der Sammlung der griechischen Inschriften.
- 3000 » der Deutschen Commission der Akademie zur Fortführung ihrer Unternehmungen.
- 1000 » als Beitrag zu den Kosten einer von dem Cartell der deutschen Akademien zu veranstaltenden Ausgabe der gesammelten Schriften Ludwig Boltzmann's.
- 1000 » zur Förderung des Unternehmens des Thesaurus linguae Latinae über den etatsmäßigen Beitrag von 5000 Mark hinaus.
- 1000 » zur Bearbeitung der hieroglyphischen Inschriften der griechisch-römischen Epoche für das Wörterbuch der aegyptischen Sprache.
- 500 » zu der von den cartellirten deutschen Akademien unternommenen Herausgabe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge.
- 2500 » für das Unternehmen einer Neuausgabe der Septuaginta, welche das Cartell der deutschen Akademien in die Hand genommen hat.

- 2500 Mark aus allgemeinen Mitteln der Akademie für die interakademische Leibniz-Ausgabe<sup>1</sup>.
- 1000 » der Interakademischen Centralcommission für Hirnforschung zur Bearbeitung einer internationalen Nomenclatur des Centralnervensystems.
- 1000 Fres. dem Institut Marey in Boulogne s. S. gegen Einräumung eines von der Akademie zu vergebenden Arbeitsplatzes für die Dauer eines Jahres.
- 10000 Mark dem Mitglied der Akademie Hrn. Branca als Zuschufs zu den Kosten einer nach Deutsch-Ostafrica zu entsendenden Expedition zur Sammlung fossiler Dinosaurier.
  - dem Mitglied der Akademie Hrn. Schmidt zur Herausgabe einer von Dr. Adalbert Schroeter im Manuscript hinterlassenen Geschichte der lateinischen Lyrik der Renaissance.
- 1000 » dem von dem zweiten Deutschen Kalitage eingesetzten Comité zur wissenschaftlichen Erforschung der norddeutschen Kalisalzlager.
- 1400 » zum Ankauf der im Nachlaß des verstorbenen Prof. Dr. O. Lassar befindlichen Radiumpraeparate.
- 2500 » Hrn. Prof. Dr. Richard Abegg in Breslau zur Beschaffung von Gallium und zur physikalisch-ehemischen Untersuchung dieses Elements.
- 4000 » Hrn. Prof. Dr. Julius Bauschinger in Berlin zur Berechnung einer achtstelligen Logarithmentafel.
- 1500 » Hrn. Prof. Dr. Erich von Drygalski in München zur Vollendung des Chinawerkes von Ferdinand von Richthofen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Kosten dieser Ausgabe werden zum Theil aus dem für die Zwecke der Internationalen Association der Akademien bestimmten Fonds bestritten.

- 800 Mark Hrn. Prof. Dr. Wilhelm Foerster in Berlin zur abschließenden Bearbeitung und Veröffentlichung einiger astronomischen Beobachtungsreihen.
- 2000 » Hrn. Prof. Dr. Gustav Fritsch in Berlin zur Herausgabe eines Werkes über die Area centralis der menschlichen Netzhaut.
- 800 » Hrn. Dr. Walter Gothan in Berlin zu Untersuchungen über das Fünfkirchener Steinkohlenlager.
- 1500 » Hrn. Prof. Dr. O. Hecker in Potsdam zu Versuchen über Schweremessungen auf hoher See.
- 2800 » Hrn. Prof. Dr. Ludwig Holborn in Charlottenburg zur Bestimmung der specifischen Wärme von Gasen bei hohem Druck.
- 1500 » Hrn. Privatdocenten Dr. Arrien Johnsen in Königsberg zu mineralogischen und geologischen Untersuchungen auf der Insel Pantelleria.
  - 500 » Hrn. Dr. Otto Kalischer in Berlin zur Fortsetzung seiner Untersuchungen über das Hörorgan.
- 500 » Hrn. Dr. Ludwig Keilhack in Berlin zu einer zoologischen Erforschung der Gebirgsseen der Dauphiné-Alpen.
- 1800 » Hrn. Prof. Dr. Ludolf Krehl in Heidelberg zu einem Stoffwechselversuch bei Diabetes (an Stelle einer vorjährigen Bewilligung).
- 1000 » Hrn. Privatdocenten Dr. Alfred Lohmann in Marburg zur Fortsetzung seiner Untersuchungen über die Nebenniere.
- 1000 » Hrn. Prof. Dr. Wilibald A. Nagel in Berlin zu einer akustisch-phonetischen Untersuchung.
- 500 » Hrn. Dr. Oskar Prochnow in Wendisch-Buchholz zu Temperaturexperimenten mit poikilothermen Thieren und Pflanzen.

- 500 Mark Hrn. Privatdocenten Dr. Max Rothmann in Berlin für Versuche zur Erforschung der Function ganzer Großhirnhemisphären.
- 1500 » Hrn. Prof. Dr. Adolf Schmidt in Potsdam zu Versuchen über magnetische Messungen auf hoher See.
- 30 Pf. Hrn. Prof. Dr. Johannes Stark in Greifswald zu Untersuchungen über die Lichtemission der Kanalstrahlen zu den ihm im Vorjahr bewilligten 2000 Mark.
- 600 » Hrn. Privatdocenten Dr. Felix Tannhäuser in Berlin zur chemischen Untersuchung der bei Erforschung des Neuroder Gabbrozuges gefundenen Gesteine.
- 650 » für Vol. II sect. 1 fasc. 1 des Corpus inscriptionum Etruscarum.
- der Musikgeschichtlichen Commission zur Herausgabe der Denkmäler Deutscher Tonkunst behufs bibliographischer Aufnahme der in deutschen Bibliotheken und Archiven befindlichen Handschriften mittelalterlicher Musikschriftsteller.
- 300 » Hrn. Oberlehrer Dr. Fahz in Frankfurt a. M. zu einem Aufenthalt in Paris behufs Collationirung des Papyrus Mimaut Nr. 2391 des Louvre.
- 1000 » Hrn. Oberlehrer Dr. Ernst Gerland in Homburg v. d. H. zur Bearbeitung und Herausgabe eines Corpus notitiarum episcopatuum ecclesiae orientalis Graecae.
- 1000 » Hrn. Privatdocenten Lic. theol. Paul Glaue in Gießen zu einer Studienreise nach Rom zur Fortführung seiner Arbeiten über die griechischen Evangelien-Vorlesebücher.
- 1000 » Hrn. Prof. Heinrich Günter in Tübingen zur Drucklegung eines Werkes »Die Habsburger-Liga 1625 bis 1635 «.

- 1800 Mark Hrn. Prof. Dr. Oskar Mann in Berlin zur Fortsetzung seiner Forschungen über Kurdistan und seine Bewohner.
- 2000 » Demselben zur Drucklegung des Bandes IV, 3, 2 seiner »Kurdisch-persischen Forschungen«.
- 500 » Hrn. Dr. Georg Möller in Berlin zur Vollendung seiner Aufnahme der Inschriften von Hatnub.
- 1000 » Hrn. Prof. Dr. Theodor Schiemann in Berlin zur Fortsetzung seiner Studien über die Geschichte Rußlands unter Kaiser Nicolaus I.
  - 600 » Hrn. Prof. Dr. Karl Schmidt in Berlin zur Bearbeitung und Veröffentlichung der nubischen Urkunden in koptischer Sprache.
  - 900 » Hrn. Prof. Dr. Siegfried Sudhaus in Kiel zu einem Aufenthalt in Neapel behufs Vergleichung der dortigen das Werk Περὶ φύσεωs des Epikuros enthaltenden Papyri.

## Verzeichniss der im Jahre 1908 erschienenen im Auftrage oder mit Unterstützung der Akademie bearbeiteten oder herausgegebenen Werke.

- Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus. Im Auftrage der Königl. preuß. Akademie der Wissenschaften hrsg. von A. Engler. Heft 33—37. Leipzig 1908.
- Acta Borussica. Denkmäler der Preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert. Hrsg. von der Königlichen Akademie der Wissenschaften. Behördenorganisation und allgemeine Staatsverwaltung. Bd. 4. Hälfte 1. 2. Die einzelnen Gebiete der Verwaltung. Münzwesen. Münzgeschichtlicher Teil. Bd. 2. Berlin 1908.

- Politische Correspondenz Friedrich's des Großen. Bd. 32. Berlin 1908. Wilhelm von Humboldts Gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 7. Hälfte 2. Berlin 1908.
- Ibn Saad. Biographien Muhammeds, seiner Gefährten und der späteren Träger des Islams bis zum Jahre 230 der Flucht. Im Auftrage der Königlich Preufsischen Akademie der Wissenschaften hrsg. von Eduard Sachau. Bd. 4. Tl. 2. Leiden 1908.
- Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editae. Vol. 9. Inscriptiones Graeciae septentrionalis voluminibus 7 et 8 non comprehensae. Pars 2. Inscriptiones Thessaliae ed. Otto Kern. Vol. 12. Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum. Fasc. 7. Inscriptiones Amorgi et insularum vicinarum ed. Iulius Delamarre. Berolini 1908.
- Kant's gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 5. Berlin 1908.
- Deutsche Texte des Mittelalters hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 10. Der sog. St. Georgener Prediger. Bd. 12. Die Meisterlieder des Hans Folz. Bd. 13. Der Große Alexander. Bd. 14. Die sogenannte Wolfenbüttler Priamelhandschrift. Berlin 1908.
- Thesaurus linguae Latinae editus auctoritate et consilio Academiarum quinque Germanicarum Berolinensis Gottingensis Lipsiensis Monacensis Vindobonensis. Vol. 3. Fasc. 3. Vol. 4. Fasc. 4. 5. Lipsiae 1908.
- Corpus medicorum Graecorum auspiciis Academiarum associatarum ed. Academiae Berolinensis Havniensis Lipsiensis. X 1, 1. Philumeni de venenatis animalibus eorumque remediis capita XXXVII ed. M. Wellmann. Lipsiae et Berolini 1908.

- Ergebnisse der Plankton-Expedition der Humboldt-Stiftung. Bd. 3. Lh 5: Borgert, A. Die Tripyleen Radiolarien. Concharidae. Lh 6: Schmidt, Wilhelm J. Die Tripyleen Radiolarien. Castanellidae. Kiel und Leipzig 1907. 08.
- Schultze, Leonhard. Zoologische und anthropologische Ergebnisse einer Forschungsreise im westlichen und zentralen Südafrika ausgeführt in den Jahren 1903–1905. Bd. 1. Jena 1908. (Denkschriften der Medicinisch-Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena. Bd. 13.)
- Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. Hrsg. von der Kirchenväter-Commission der Königl. Preufsischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 9, Tl. 2 = Eusebius. Bd. 2, Tl. 2. Leipzig 1908.
- M. Tulli Ciceronis Paradoxa Stoicorum, Academicorum reliquiae cum Lucullo, Timaeus, de natura deorum, de divinatione, de fato ed. Otto Plasberg. Fasc. 1. Lipsiae 1908.
- Dahl, Friedrich. Die Lycosiden oder Wolfspinnen Deutschlands. Halle 1908. (Abh. der Kaiserl. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher. Bd. 88. N. 3.)
- Finke, Heinrich. Acta Aragonensia. Quellen zur deutschen, italienischen, französischen, spanischen, zur Kirchen- und Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes II. (1291—1327). Bd. 1. 2. Berlin und Leipzig 1908.
- Fischer, Albert. Das deutsche evangelische Kirchenlied des 17. Jahrhunderts. Vollendet und hrsg. von W. Tümpel. Bd. 4. Gütersloh 1908.
- Fritsch, Gustav. Über Bau und Bedeutung der Area centralis des Menschen. Berlin 1908.
- Glagau, Hans. Reformversuche und Sturz des Absolutismus in Frankreich (1774–1788). München und Berlin 1908.

- Günter, Heinrich. Die Habsburger-Liga 1625 1635. Berlin 1908. Keibel, Franz, und Elze, Curt. Normentafel zur Entwicklungsgeschichte des Menschen. Jena 1908. (Normentafeln zur Entwicklungsgeschichte der Wirbeltiere. Heft 8.)
- Libanii opera rec. Richardus Foerster. Vol. 4. Lipsiae 1908. (Bibliotheca script. Graec. et Roman. Teubneriana.)
- Loesener, Th. Monographia Aquifoliacearum. Pars 2. Halle 1908. (Abh. der Kaiserl. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher. Bd. 89. N. 1.)
- Lycophronis Alexandra rec. Eduardus Scheer. Vol. 2. Berolini 1908. Reiche, Karl. Grundzüge der Pflanzenverbreitung in Chile. Leipzig 1907. (Die Vegetation der Erde. VIII.)
- Sachau, Eduard. Syrische Rechtsbücher. Bd. 2. Berlin 1908.
- Salomon, Wilhelm. Die Adamellogruppe. Tl. 1. Wien 1908. (Abhandlungen der k. k. Geologischen Reichsanstalt. Bd. 21. Heft 1.)
- Scheiner, J. Untersuchungen über die Solarkonstante und die Temperatur der Sonnenphotosphäre. Potsdam 1908. (Publikationen des Astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam. Bd. 18. Stück 3.)
- Schiemann, Theodor. Geschichte Rufslands unter Kaiser Nikolaus I. Bd. 2. Berlin 1908.

# Veränderungen im Personalstande der Akademie im Laufe des Jahres 1908.

Es wurden gewählt:

- zum ordentlichen Mitglied der physikalisch-mathematischen Classe:
- Hr. Theodor Liebisch, bestätigt durch K. Cabinetsordre vom 3. August 1908;

zum ordentlichen Mitglied der philosophisch-historischen Classe: Hr. Eduard Seler, bestätigt durch K. Cabinetsordre vom 24. August 1908;

zu auswärtigen Mitgliedern der philosophisch-historischen (lasse:

- Hr. Vatroslav von Jagić Wien.
- » Panagiotis Kabbadias Athen.
- » Henri Weil in Paris.

bisher correspondirende Mitglieder, bestätigt durch K. Cabinetsordre vom 25. September

1908;

zum correspondirenden Mitglied der physikalisch-mathematischen Classe:

Sir George Howard Darwin in Cambridge am 25. Juni 1908;

zu correspondirenden Mitgliedern der philosophisch-historischen Classe:

Hr. Émile Boutroux in Paris am 27. Februar 1908,

- » Percy Gardner in Oxford,
- » Barclay Vincent Head in London, am 29. October 1908.

» Edmond Pottier in Paris.

» Robert von Schneider in Wien.

Das auswärtige Mitglied der philosophisch-historischen Classe Rochus Frhr. von Liliencron verlegte am 1. September 1908 seinen Wohnsitz von Schleswig nach Berlin und trat gemäß § 20 der Statuten in die Reihe der Ehrenmitglieder über, da er mit Rücksicht auf sein hohes Alter nicht gewünscht hatte, unter die ordentlichen Mitglieder aufgenommen zu werden.

### Gestorben sind:

das ordentliche Mitglied der physikalisch-mathematischen Classe: Hr. Karl Möbius am 26. April 1908;

die ordentlichen Mitglieder der philosophisch-historischen Classe:

- Hr. Adolf Kirchhoff am 27. Februar 1908,
  - » Eberhard Schrader am 3. Juli 1908,
  - » Richard Pischel am 26. December 1908;

die auswärtigen Mitglieder der philosophisch-historischen Classe:

- Hr. Eduard Zeller in Stuttgart am 19. März 1908,
  - » Theodor von Sickel in Meran am 21. April 1908,
  - » Franz Bücheler in Bonn am 3. Mai 1908;

das Ehrenmitglied der Akademie:

Hr. Friedrich Althoff in Steglitz am 20. October 1908;

die correspondirenden Mitglieder der physikalisch-mathematischen Classe:

Hr. Karl von Voit in München am 31. Januar 1908,

- » Franz von Leydig in Rothenburg o. d. T. am 13. April 1908,
- » Henri Becquerel in Paris am 25. August 1908,
- » Eleuthère Mascart in Paris am 26. August 1908,
- » Adolf Wüllner in Aachen am 6. October 1908,
- » Friedrich Schmidt in St. Petersburg am 21. November 1908,
- » Albert Gaudry in Paris am 27. November 1908,
- » Wolcott Gibbs in Newport, R. I. am 9. December 1908;

die correspondirenden Mitglieder der philosophisch-historischen Classe:

Hr. Victor Baron Rosen in St. Petersburg am 23. Januar 1908.

- » Franz Kielhorn in Göttingen am 19. März 1908,
- » Karl Theodor von Inama-Sternegg in Innsbruck am 28. November 1908.

### Verzeichniss der Mitglieder der Akademie am Schlusse des Jahres 1908

nebst den Verzeichnissen der Inhaber der Helmholtz- und der Leibniz-Medaille und der Beamten der Akademie.

### I. Beständige Secretare.

|     |          |      |   |   |   |   | Gewählt von | der    | Datum d<br>Be | er Königl<br>stätigung | r Königlichen<br>tätigung |       |     |
|-----|----------|------|---|---|---|---|-------------|--------|---------------|------------------------|---------------------------|-------|-----|
| Hr. | Auwers   |      | ٠ |   |   | ۰ | physmath.   | Classe |               |                        | 1878                      | April | 10. |
| -   | Vahlen   |      |   |   |   |   | philhist.   | -      |               |                        | 1893                      | April | 5.  |
| -   | Diels .  |      |   |   |   |   | philhist.   | -      |               |                        | 1895                      | Nov.  | 27. |
| -   | Waldeyer | r* . |   | a | ٠ | ٠ | physmath.   | -      |               |                        | 1896                      | Jan.  | 20. |

### II. Ordentliche Mitglieder.

|     | Physikalisch-mathematische Classe |     | Philosophisch-historische Classe  Datum der Königlichen Bestätigung |
|-----|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| Hr. | Arthur Auwers                     |     | 1866 Aug. 18.                                                       |
|     |                                   | Hr. | Johannes Vahlen 1874 Dec. 16.                                       |
|     |                                   | -   | Alexander Conze 1877 April 23.                                      |
| -   | Simon Schwendener                 |     | 1879 Juli 13.                                                       |
| -   | Hermann Munk                      |     | 1880 März 10.                                                       |
|     |                                   | -   | Adolf Tobler 1881 Aug. 15.                                          |
|     |                                   | -   | Hermann Diels 1881 Aug. 15.                                         |
| -   | Hans Landolt                      |     | 1881 Aug. 15.                                                       |
| -   | Wilhelm Waldeyer                  |     | 1884 Febr. 18.                                                      |
|     |                                   | -   | Heinrich Brunner 1884 April 9.                                      |
| -   | Franz Eilhard Schulze             |     | 1884 Juni 21.                                                       |
|     |                                   | -   | Otto Hirschfeld 1885 März 9.                                        |
|     |                                   | -   | Eduard Sachau 1887 Jan. 24.                                         |
|     |                                   | -   | Gustav von Schmoller 1887 Jan. 24.                                  |
|     | •                                 | -   | Wilhelm Dilthey 1887 Jan. 24.                                       |
|     | Adolf Engler                      |     | 1890 Jan. 29.                                                       |
|     |                                   | -   | Adolf Harnack 1890 Febr. 10.                                        |
| -   | Hermann Amandus Schwarz           |     | 1892 Dec. 19.                                                       |
| -   | Georg Frobenius                   |     | 1893 Jan. 14.                                                       |
| -   | Emil Fischer                      |     | 1893 Febr. 6.                                                       |
| -   | Oskar Hertwig                     |     | 1893 April 17.                                                      |

|     | Physikalisch-mathematische Classe |     | Philosophisch-historische Classe | Datum der Königlichen<br>Bestätigung |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Hr. | Max Planck                        |     |                                  | 1894 Juni 11.                        |  |  |  |  |
|     |                                   | Hr. | Karl Stumpf                      | 1895 Febr. 18.                       |  |  |  |  |
|     |                                   | -   | Erich Schmidt                    | 1895 Febr. 18.                       |  |  |  |  |
|     |                                   | -   | Adolf Erman                      | 1895 Febr. 18.                       |  |  |  |  |
| -   | Emil Warburg                      |     |                                  | 1895 Aug. 13.                        |  |  |  |  |
| -   | Jakob Heinrich van't Hoff .       |     |                                  | 1896 Febr. 26.                       |  |  |  |  |
|     |                                   | -   | Reinhold Koser                   | 1896 Juli 12.                        |  |  |  |  |
|     |                                   | -   | Max Lenz                         | 1896 Dec. 14.                        |  |  |  |  |
| -   | Theodor Wilhelm Engelmann         |     |                                  | 1898 Febr. 14.                       |  |  |  |  |
|     |                                   | -   | Reinhard Kekule von Stradonitz   | 1898 Juni 9.                         |  |  |  |  |
|     |                                   | -   | Ulrich von Wilamowitz-           |                                      |  |  |  |  |
|     |                                   |     | Moellendorff                     | 1899 Aug. 2.                         |  |  |  |  |
|     | Wilhelm Branca                    |     |                                  | 1899 Dec. 18.                        |  |  |  |  |
| -   | Robert Helmert                    |     |                                  | 1900 Jan. 31.                        |  |  |  |  |
| -   | Heinrich Müller-Breslau           |     |                                  | 1901 Jan. 14.                        |  |  |  |  |
|     |                                   | -   | Heinrich Zimmer                  | 1902 Jan. 13.                        |  |  |  |  |
|     |                                   | -   | Ileinrich Dressel                | 1902 Mai 9.                          |  |  |  |  |
|     |                                   | -   | Konrad Burdach                   | 1902 Mai 9.                          |  |  |  |  |
|     | Friedrich Schottky                |     |                                  | 1903 Jan. 5.                         |  |  |  |  |
|     |                                   | -   | Gustav Roethe                    | 1903 Jan. 5.                         |  |  |  |  |
|     |                                   | -   | Dietrich Schäfer                 | 1903 Aug. 4.                         |  |  |  |  |
|     |                                   | -   | Eduard Meyer                     | 1903 Aug. 4.                         |  |  |  |  |
|     |                                   | -   | Wilhelm Schulze                  | 1903 Nov. 16.                        |  |  |  |  |
|     |                                   | -   | Alois Brandl                     | 1904 April 3.                        |  |  |  |  |
| -   | Robert Koch                       |     |                                  | 1904 Juni 1.                         |  |  |  |  |
| -   | Hermann Struve                    |     |                                  | 1904 Aug. 29.                        |  |  |  |  |
| -   | Hermann Zimmermann                |     |                                  | 1904 Aug. 29.                        |  |  |  |  |
| -   | Adolf Martens                     |     |                                  | 1904 Aug. 29.                        |  |  |  |  |
| -   | Walther Nernst                    |     |                                  | 1905 Nov. 24.                        |  |  |  |  |
| 40  | Max Rubner                        |     |                                  | 1906 Dec. 2.                         |  |  |  |  |
| -   | Johannes Orth                     |     |                                  | 1906 Dec. 2.                         |  |  |  |  |
| -   | Albrecht Penck                    |     |                                  | 1906 Dec. 2.                         |  |  |  |  |
|     |                                   | -   | Friedrich Müller                 | 1906 Dec. 24.                        |  |  |  |  |
|     |                                   |     | Andreas Heusler                  | 1907 Aug. 8.                         |  |  |  |  |
| -   | Heinrich Rubens                   |     |                                  | 1907 Aug. 8.                         |  |  |  |  |
| -   | Theodor Liebisch                  |     |                                  | 1908 Aug. 3.                         |  |  |  |  |
|     |                                   | -   | Eduard Seler                     | 1908 Aug. 24.                        |  |  |  |  |

### III. Auswärtige Mitglieder.

| Physikalisch-mathematische Classe       |     | Philosophisch-historische Classe |      | der König<br>estätigung |     |  |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------------|------|-------------------------|-----|--|
|                                         | Hr. | Theodor Nöldeke in Strafsburg    | 1900 | März                    | 5.  |  |
|                                         | -   | Friedrich Imhoof-Blumer in       |      |                         |     |  |
|                                         |     | Winterthur                       | 1900 | März                    | 5.  |  |
|                                         | -   | Pasquale Villari in Florenz .    | 1900 | März                    | 5.  |  |
| Hr. Wilhelm Hittorf in Münster i. V     | V.  |                                  | 1900 | März                    | 5.  |  |
| - Eduard Suess in Wien                  |     |                                  | 1900 | März                    | 5.  |  |
| - Eduard Pflüger in Bonn                |     |                                  | 1900 | März                    | 5.  |  |
|                                         | -   | Léopold Delisle in Paris         | 1902 | Nov.                    | 16. |  |
| Sir Joseph Dalton Hooker in Sunningdale |     |                                  | 1904 | Mai                     | 29. |  |
| Mailand                                 |     |                                  | 1904 | Oct.                    | 17. |  |
| - Adolf von Baeyer in München           |     |                                  | 1905 | Aug.                    | 12. |  |
|                                         | _   | Vatroslav von Jagić in Wien      | 1908 | Sept.                   | 25. |  |
|                                         | -   | Panagiotis Kabbadias in Athen    | 1908 | Sept.                   | 25. |  |
|                                         | -   | Henri Weil in Paris              | 1908 | Sept.                   | 25. |  |

#### IV. Ehrenmitglieder. Datum der Königlichen Bestätigung 1883 Juli 30. Earl of Crawford and Balcarres in Haigh Hall, Wigan Hr. Max Lehmann in Göttingen . . . . 1887 Jan. 24. - Friedrich Kohlrausch in Marburg . 1895 Aug. 13. Hugo Graf von und zu Lerchenfeld in Berlin . 1900 März 5. 5. Hr. Richard Schöne in Berlin . . . . . 1900 März Frau Elise Wentzel geb. Heckmann in Berlin 1900 März Hr. Konrad von Studt in Berlin . . . . 1900 März 17. - Andrew Dickson White in Ithaca, N.Y. . . . . 1900 Dec. 12. Rochus Frhr. von Liliencron in Berlin . . . 1901 Jan. 14.

## V. Correspondirende Mitglieder.

|     | Physikalisch-                    | - m | a t l | e m | ati | sch | е | Cla | 886 | Э. |   |   | I)atur | m der Wa | ahl |
|-----|----------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|---|---|--------|----------|-----|
| Hr. | Alexander Agassiz in Cambridge,  | M   | Ias   | s.  |     |     |   |     |     |    |   |   | 1895   | Juli     | 18. |
|     | Ernst Wilhelm Benecke in Strafsb |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1900   | Febr.    | 8.  |
| _   | Eduard van Beneden in Lüttich    |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1887   | Nov.     | 3.  |
| -   | Oskar Brefeld in Charlottenburg  |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1899   | Jan.     | 19. |
|     | Heinrich Bruns in Leipzig        |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1906   | Jan.     | 11. |
| -   | Otto Bütschli in Heidelberg .    |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1897   | März     | 11. |
| -   | Stanislao Cannizzaro in Rom .    |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1888   | Dec.     | 6.  |
| -   | Karl Chun in Leipzig             |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1900   | Jan.     | 18. |
|     | Gaston Darboux in Paris          |     |       |     |     |     |   |     |     |    | ٠ |   | 1897   | Febr.    | 11. |
| Sir | George Howard Darwin in Cambr    | idį | ge    |     |     | ,   |   |     |     |    |   |   | 1908   | Juni     | 25. |
| Hr. | Richard Dedekind in Braunschwe   | ig  |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1880   | März     | 11. |
| -   | Nils Christofer Duner in Uppsala |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1900   | Febr.    | 22. |
| -   | Ernst Ehlers in Göttingen        |     |       |     |     |     |   |     |     |    | - |   | 1897   | Jan.     | 21. |
| -   | Rudolf Fittig in Strafsburg      |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   | ٠ | 1896   | Oct.     | 29. |
| -   | Max Fürbringer in Heidelberg     |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1900   | Febr.    | 22. |
| Sir | Archibald Geikie in Haslemere, S | urı | ey    |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1889   | Febr.    | 21. |
| -   | David Gill in London             |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1890   | Juni     | 5.  |
| Hr. | Paul Gordan in Erlangen          |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1900   | Febr.    | 22. |
| -   | Karl Graebe in Frankfurt a. M.   |     |       |     |     |     |   | -   | -   |    |   |   | 1907   | Juni     | 13. |
| -   | Ludwig von Graff in Graz.        |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1900   | Febr.    | 8.  |
| ~   | Gottlieb Haberlandt in Graz      |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1899   |          | 8.  |
| -   | Julius Hann in Wien              |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1889   | Febr.    | 21. |
| -   | Victor Hensen in Kiel            |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   |        | Febr.    |     |
| ~   | Richard Hertwig in München       |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   | ٠ |        | April    |     |
| Sir | William Huggins in London .      |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   |        | Dec.     | 12. |
| Hr. | Adolf von Koenen in Göttingen    |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1904   |          | 5.  |
| -   | Leo Koenigsberger in Heidelberg  |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1893   | Mai      | 4.  |
| -   | Henri Le Chatelier in Paris      |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1905   |          | 14. |
| •   | Michel Lévy in Paris             |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1898   |          | 28. |
| -   | Gabriel Lippmann in Paris        |     |       |     |     |     |   |     |     |    |   |   | 1900   | Febr.    | 22. |

#### XXXVIII

|      |                                               |  |  | Datur | n der Wahl |
|------|-----------------------------------------------|--|--|-------|------------|
| Hr.  | Hendrik Antoon Lorentz in Leiden              |  |  | 1905  | Mai 4.     |
| -    | Hubert Ludwig in Bonn                         |  |  | 1898  | Juli 14.   |
| -    | Franz Mertens in Wien                         |  |  | 1900  | Febr. 22.  |
| -    | Henrik Mohn in Christiania                    |  |  | 1900  | Febr. 22.  |
|      | Alfred Gabriel Nathorst in Stockholm          |  |  | 1900  | Febr. 8.   |
|      | Karl Neumann in Leipzig                       |  |  | 1893  | Mai 4.     |
| _    | Georg von Neumayer in Neustadt a. d. Haardt . |  |  | 1896  | Febr. 27.  |
| _    | Simon Newcomb in Washington                   |  |  | 1883  | Juni 7.    |
| -    | Max Noether in Erlangen                       |  |  | 1896  | Jan. 30.   |
| _    | Wilhelm Ostwald in Groß-Bothen, Kgr. Sachsen  |  |  | 1905  | Jan. 12.   |
| _    | Wilhelm Pfeffer in Leipzig                    |  |  | 1889  | Dec. 19.   |
| -    | Emile Picard in Paris                         |  |  | 1898  | Febr. 24.  |
| _    | Edward Charles Pickering in Cambridge, Mass   |  |  | 1906  | Jan. 11.   |
| _    | Henri Poincaré in Paris                       |  |  | 1896  | Jan. 30.   |
| -    | Georg Quincke in Heidelberg                   |  |  | 1879  | März 13.   |
| _    | Ludwig Radlkofer in München                   |  |  | 1900  | Febr. 8.   |
| Sir  | William Ramsay in London                      |  |  | 1896  | Oct. 29.   |
|      | d Rayleigh in Witham, Essex                   |  |  | 1896  | Oct. 29.   |
|      | Friedrich von Recklinghausen in Strafsburg    |  |  | 1885  | Febr. 26.  |
| _    | Gustaf Retzius in Stockholm                   |  |  | 1893  |            |
| _    | Wilhelm Konrad Röntgen in München             |  |  | 1896  | März 12.   |
| _    | Heinrich Rosenbusch in Heidelberg             |  |  | 1887  | Oct. 20.   |
|      | Georg Ossian Sars in Christiania              |  |  |       | Febr. 24.  |
| _    | Hugo von Seeliger in München                  |  |  | 1906  | Jan. 11.   |
| Her  | mann Graf zu Solms-Laubach in Strafsburg      |  |  | 1899  |            |
|      | Johann Wilhelm Spengel in Gießen              |  |  | 1900  | Jan. 18.   |
| _    | Eduard Strasburger in Bonn                    |  |  |       | Dec. 19.   |
| _    | Johannes Strüver in Rom                       |  |  |       | Febr. 8.   |
| _    | Julius Thomsen in Kopenhagen                  |  |  |       | Febr. 8.   |
| _    | August Toepler in Dresden                     |  |  |       | März 13.   |
| _    | Melchior Treub in Buitenzorg                  |  |  |       | Febr. 8.   |
| _    | Gustav von Tschermak in Wien                  |  |  | 1881  |            |
| Sir  | William Turner in Edinburg                    |  |  |       | März 10.   |
|      | Woldemar Voigt in Göttingen                   |  |  |       | März 8.    |
| AAL. | Johannes Diderik van der Waals in Amsterdam.  |  |  |       | Febr. 22.  |
|      | Otto Wallach in Göttingen                     |  |  |       | Juni 13.   |
| _    | Eugenius Warming in Kopenhagen                |  |  | 1899  |            |
|      | Heinrich Weber in Strafsburg                  |  |  | 1896  |            |
| -    | August Weismann in Freiburg i. B              |  |  | 1897  |            |
|      | Julius Wiesner in Wien                        |  |  | 1899  |            |
|      | Fordingnd Zinkel in Leinzig                   |  |  |       | Oct. 20.   |

|      | Philosophisch-hi                      | hilosophisch-historische |  |   |  |   |  |  |   | Datum der Wahl |      |           |
|------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|--|---|--|--|---|----------------|------|-----------|
| Hr.  | Wilhelm Ahlwardt in Greifswald        |                          |  | ۰ |  |   |  |  |   |                | 1888 | Febr. 2.  |
| -    | Karl von Amira in München             |                          |  |   |  |   |  |  |   |                |      | Jan. 18.  |
| -    | Ernst Immanuel Bekker in Heidelberg   |                          |  |   |  |   |  |  |   |                |      | Juli 29.  |
| _    | Friedrich von Bezold in Bonn          |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1907 | Febr. 14. |
| _    | Eugen Bormann in Wien                 |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1902 |           |
| _    | Émile Boutroux in Paris               |                          |  |   |  |   |  |  |   | 4              | 1908 | Febr. 27. |
| -    | James Henry Breasted in Chicago       |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1907 | Juni 13.  |
| -    | Ingram Bywater in London              |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1887 | Nov. 17.  |
|      | René Cagnat in Paris                  |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1904 | Nov. 3.   |
| _    | Arthur Chuquet in Villemomble (Seine  |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1907 | Febr. 14. |
| -    | Louis Duchesne in Rom                 |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1893 | Juli 20.  |
| _    | Benno Erdmann in Bonn                 |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1903 | Jan. 15.  |
| -    | Julius Euting in Strassburg           |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1907 | Juni 13.  |
|      | Paul Foucart in Paris                 |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1884 | Juli 17.  |
| -    | Ludwig Friedländer in Strafsburg .    |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1900 | Jan. 18.  |
| -    | Percy Gardner in Oxford               |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1908 | Oct. 29.  |
| -    | Theodor Gomperz in Wien               |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1893 | Oct. 19.  |
| -    | Francis Llewellyn Griffith in Oxford  |                          |  |   |  |   |  |  | 4 |                | 1900 | Jan. 18.  |
| _    | Gustav Gröber in Strafsburg           |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1900 | Jan. 18.  |
| _    | Ignazio Guidi in Rom                  |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1904 | Dec. 15.  |
| -    | Georgios N. Hatzidakis in Athen .     |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1900 | Jan. 18.  |
| -    | Albert Hauck in Leipzig               |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1900 | Jan. 18.  |
| -    | Bernard Haussoullier in Paris         |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1907 | Mai 2.    |
| -    | Barclay Vincent Head in London .      |                          |  |   |  | 4 |  |  |   |                | 1908 | Oct. 29.  |
|      | Johan Ludvig Heiberg in Kopenhagen    |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1896 | März 12.  |
| -    | Karl Theodor von Heigel in München    |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1904 | Nov. 3.   |
| -    | Max Heinze in Leipzig                 |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1900 | Jan. 18.  |
| -    | Antoine Héron de Villefosse in Paris. |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1893 | Febr. 2.  |
| -    | Léon Heuzey in Paris                  |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1900 | Jan. 18.  |
| -    | Edvard Holm in Kopenhagen             |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1904 | Nov. 3.   |
| -    | Theophile Homolle in Paris            |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1887 | Nov. 17.  |
| -    | Christian Hilsen in Rom               |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1907 | Mai 2.    |
| -    | William James in Cambridge, Mass.     |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1900 | Jan. 18.  |
| ger. | Adolf Jülicher in Marburg             |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1906 | Nov. 1.   |
|      | Karl Justi in Bonn                    |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1893 | Nov. 30.  |
| -    | Frederic George Kenyon in London .    |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1900 | Jan. 18.  |
| -    | Georg Friedrich Knapp in Strafsburg   |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1893 | Dec. 14.  |
| -    | Basil Latyschew in St. Petersburg .   |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1891 | Juni 4.   |
| -    | Friedrich Leo in Göttingen            |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1906 | Nov. 1.   |
| -    | August Leskien in Leipzig             |                          |  |   |  |   |  |  |   |                | 1900 | Jan. 18.  |

|     |                                   |  |   |   |  |   |  | Datur | n der Wa | lil.  |     |
|-----|-----------------------------------|--|---|---|--|---|--|-------|----------|-------|-----|
| Hr. | Émile Levasseur in Paris          |  |   |   |  | ٠ |  |       | 1900     | Jan.  | 18. |
|     | Friedrich Loofs in Halle a. S     |  |   |   |  |   |  |       | 1904     | Nov.  | 3.  |
| _   | Giacomo Lumbroso in Viareggio .   |  |   |   |  |   |  |       | 1874     | Nov.  | 12. |
| _   | Arnold Luschin von Ebengreuth in  |  |   |   |  |   |  |       | 1904     | Juli  | 21. |
| -   | John Pentland Mahaffy in Dublin   |  |   |   |  |   |  |       | 1900     | Jan.  | 18. |
| -   | Gaston Maspero in Paris           |  | ٠ | 4 |  |   |  |       | 1897     | Juli  | 15. |
| -   | Wilhelm Meyer-Lübke in Wien .     |  |   |   |  |   |  |       | 1905     | Juli  | 6.  |
| -   | Adolf Michaelis in Strafsburg     |  |   |   |  |   |  |       | 1888     | Juni  | 21. |
| -   | Ludwig Mitteis in Leipzig         |  |   |   |  |   |  |       | 1905     | Febr. | 16. |
| -   | Gabriel Monod in Versailles       |  |   |   |  |   |  |       | 1907     | Febr. | 14. |
| -   | Benedictus Niese in Halle a. S    |  |   |   |  |   |  |       | 1905     | Febr. | 16. |
| -   | Heinrich Nissen in Bonn           |  |   |   |  |   |  |       | 1900     | Jan.  | 18. |
| -   | Georges Perrot in Paris           |  |   |   |  |   |  |       | 1884     | Juli  | 17. |
| -   | Edmond Pottier in Paris           |  |   |   |  |   |  |       | 1908     | Oct.  | 29. |
| -   | Wilhelm Radloff in St. Petersburg |  |   |   |  |   |  |       | 1895     | Jan.  | 10. |
| 60  | Moriz Ritter in Bonn              |  |   |   |  |   |  |       | 1907     | Febr. | 14. |
|     | Karl Robert in Halle a. S         |  |   |   |  |   |  |       | 1907     | Mai   | 2.  |
|     | Robert von Schneider in Wien      |  |   |   |  |   |  |       | 1908     | Oct.  | 29. |
| -   | Anton E. Schönbach in Graz        |  |   |   |  |   |  |       | 1906     | Juli  | 5.  |
| _   | Richard Schroeder in Heidelberg.  |  |   |   |  |   |  |       | 1900     | Jan.  | 18. |
| _   | Emil Schürer in Göttingen         |  |   |   |  |   |  |       | 1893     | Juli  | 20. |
| -   | Eduard Schwartz in Göttingen .    |  |   |   |  |   |  |       | 1907     | Mai   | 2.  |
| -   | Émile Senart in Paris             |  |   |   |  |   |  |       | 1900     | Jan.  | 18. |
| -   | Eduard Sievers in Leipzig         |  |   |   |  |   |  |       | 1900     | Jan.  | 18. |
| _   | Henry Sweet in Oxford             |  |   |   |  |   |  |       | 1901     | Juni  | 6.  |
| Sir | Edward Maunde Thompson in Lor     |  |   |   |  |   |  |       | 1895     | Mai   | 2.  |
|     | Vilhelm Thomsen in Kopenhagen     |  |   |   |  |   |  |       | 1900     | Jan.  | 18. |
| -   | Girolamo Vitelli in Florenz       |  |   |   |  |   |  |       | 1897     | Juli  | 15. |
| _   | Julius Wellhausen in Göttingen .  |  |   |   |  |   |  |       | 1900     | Jan.  | 18. |
| _   | Wilhelm Wilmanns in Bonn          |  |   |   |  |   |  |       | 1906     | Juli  | 5.  |
| _   | Ludvig Wimmer in Kopenhagen .     |  |   |   |  |   |  | ٠     | 1891     | Juni  | 4.  |
| -   | Wilhelm Windelband in Heidelberg  |  |   |   |  |   |  |       | 1903     | Febr. | 5.  |
| -   | Wilhelm Wundt in Leipzig          |  |   |   |  |   |  |       | 1900     | Jan.  | 18. |

### Inhaber der Helmholtz-Medaille.

Hr. Santiago Ramón y Cajal in Madrid (1904).

- Emil Fischer in Berlin (1908).

Verstorbene Inhaber.

Hr. Emil du Bois-Reymond in Berlin (1892-96).

- Karl Weierstrass in Berlin (1892-97).

- Robert Bunsen in Heidelberg (1892-99).

Lord Kelvin in Netherhall, Large (1892-1907).

Hr. Rudolf Virchow in Berlin (1898 – 1902).

Sir George Gabriel Stokes in Cambridge (1900-03).

Hr. Henri Becquerel in Paris (1906-08).

### Inhaber der Leibniz-Medaille.

a. Der Medaille in Gold.

Hr. James Simon in Berlin (1907).

b. Der Medaille in Silber.

Hr. Karl Alexander von Martius in Berlin (1907).

- A. F. Lindemann in Sidmouth, England (1907).

#### Beamte der Akademie.

Bibliothekar und Archivar: Dr. Köhnke.

Wissenschaftliche Beamte: Dr. Dessau, Prof. — Dr. Ristenpart, Prof. (beurlaubt). —

Dr. Harms, Prof. — Dr. Czeschka Edler von Maehrenthal, Prof. — Dr. von Fritze. —

Dr. Karl Schmidt, Prof. — Dr. Frhr. Hiller von Gaertringen, Prof.

Archivar und Bibliothekar der Deutschen Commission: Dr. Behrend.



Gedächtnisrede auf Adolf Kirchhoff.

Von

H<sup>ru.</sup> ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF.

Gehalten in der öffentlichen Sitzung am 2. Juli 1908. Zum Druck eingereicht am gleichen Tage, ausgegeben am 18. Juli 1908. Über 47 Jahre ist Adolf Kirchhoff Mitglied unserer Akademie gewesen, und der Antrag auf seine Wahl ward bereits damit begründet, daß er in ihrem Auftrage eine recht undankbare Aufgabe vollendet hätte. Seit seinem Eintritt hat er hier die meisten seiner Arbeiten vorgelegt und die längste Zeit das älteste Unternehmen der Akademie geleitet. So ist es Pflicht, seiner heute besonders zu gedenken, wie er denn selbst auf Moriz Haupt hier eine tief empfundene Gedächtnisrede gehalten hat: auf Böckh allerdings nicht, der wie vor ihm Schleiermacher wohl mit dem Leben der Akademie zu eng verwachsen war, als daß man sofort über ihn hätte reden mögen.

Es kann mir nicht beikommen, den ganzen Mann individuell zu erfassen und in seinem Werden darzustellen; dazu würde auf Elternhaus und Jugendbildung, Freundschaften und Ehe, Wirksamkeit an Schule und Universität eingegangen werden müssen, und für alles dieses fehlt mir das Material. Nur was wir alle wissen, muß doch vorab ausgesprochen werden, weil es auch für den Gelehrten von grundlegender Bedeutung war. Kirchhoff war Preuße und Berliner in so ausschließlichem Sinne, daß für ihn jenseits des Weichbildes seiner Heimatstadt die Fremde begann, in der er auf die Dauer nicht atmen konnte. Dafür verkörperte er denn auch das, was man altpreußisches Wesen zu nennen pflegt, die unbedingte Treue dem Könige und dem Staate, dem Amte und der Pflicht, der Wahrheit und der eignen Überzeugung. Denn wenn er sich auch immer im Dienste fühlte, so war das die Dienstbarkeit des freien Mannes, und das Selbstgefühl des ungebunden freien Denkens und der Freimut des ernsten Wortes gehörten ganz wesentlich dazu. Soldat hat der Kurzsichtige nicht sein können; aber er brauchte auch jene Vereinigung von Freiheit und Gehorsam, die den rechten Soldaten macht, nicht erst zu lernen, ebensowenig wie

die aufrechte und gemessene Haltung seines Leibes, der in den Tagen der Vollkraft von imponierender strenger Schönheit war. Die Arbeit des Gelehrten trägt den Stempel dieses ihm eingeborenen Wesens in der Entschlossenheit, mit der er das selbstgewählte Problem angreift, in der unbeirrten Verfolgung des eingeschlagenen Weges bis zum äußersten Ende, in der Zuversichtlichkeit, die sich bei dem gewonnenen Ergebnis endgültig beruhigt.

Für diese Natur war Karl Lachmann der rechte Lehrer, und er ist es wirklich für Kirchhoff gewesen, weit mehr als Böckh, dessen Nachfolger er an der Universität ward, und dessen Werk er zum Teil in der Akademie fortsetzte; kein Wunder, daß Haupt und Kirchhoff sich so trefflich verstanden. Nur darf nicht vergessen werden, daß an Stelle der Romantik, die für Lachmann in der Tiefe sehr wirksam war, bei Kirchhoff der berlinische Rationalismus stand. Seine wissenschaftliche Eigenart ist schon in den ersten Arbeiten zur vollkommenen Reife gelangt, so daß sich eine Fortentwickelung schwerlich aufzeigen läßt. Um so reizvoller müßte es sein, wenn man in die Zeit des Werdens Einblicke tun könnte. Da steht nur eins außer Frage: neben dem Einflusse seiner Universitätslehrer muß der Geist der ehrwürdigen Schule stark in Anschlag gebracht werden, in deren Dienst er trat und noch bei seinem Eintritt in die Akademie stand. Das Joachimsthalische Gymnasium hat seit über hundert Jahren unter seinen Lehrern immer geistig und wissenschaftlich hochstehende Männer gehabt und, so lange es der Universität und Akademie räumlich nahe war, auf die Elite der philologischen Jugend eine starke Anziehungskraft geübt, zum höchsten Segen für die bedeutenden Männer, die so auf kürzere oder längere Zeit in einem vertrauten engen Kreise zusammenstanden. Über allen erhob sich die ehrfurchtgebietende Gestalt Meinekes, und er hat als Akademiker den Wahlantrag für Kirchhoff gestellt, den er als Adjunkten in das Joachimsthal eingeführt hatte. Bei diesem ist besonders gegenüber August Nauck eine gegenseitige Beeinflussung kenntlich; Nauck ist als Petersburger Akademiker zeitlebens auf dem Boden geblieben, den er als Adjunkt des Joachimsthals gewonnen hatte.

Staunenswert ist die Fülle erfolgreicher Arbeit, die Kirchhoff neben den schweren Pflichten des Lehrers und Erziehers geleistet hat. Das liegt heute fünfzig Jahre zurück; wir lesen den Plotin und Euripides nicht mehr in seinen Texten, lernen Umbrisch und Oskisch bei Bücheler und glauben

nicht mehr an den alten Nostos des Odysseus. Aber überall stehen wir auf dem Grunde, den Kirchhoff gelegt hat; im Plotin fand er aus unglaublich kritiklosen Ausgaben die echte Überlieferung heraus und ward überhaupt der Erste, der die in Sprache und Gedanken gleich schwierigen Werke des letzten großen Philosophen der Griechen Schritt für Schritt mit philologischem Auge durchmaß. Es ist, wie Meineke lebhaft anerkannte, eine wahrhaft große Leistung; sie würde bekannter sein, wenn sie einem geringeren Schriftsteller zugute gekommen wäre. Nahe liegt die Frage, ob nicht die weltflüchtige und doch so tiefe und warme Philosophie des einsamen Denkers auf seinen jugendlichen Herausgeber innerlich eingewirkt hat. Auch am Euripides reizte Kirchhoff zunächst die Ordnung der komplizierten Überlieferung, und diese erreichte er schon in zwei sauberen Einzelausgaben der Medea und der Troerinnen. Dann machte er sich an die große Gesamtausgabe, ging auch einmal nach Venedig, um zu kollationieren, aber nicht weiter, so daß das Fundament ungenügend blieb. Auch zahlte er der Mode jener Zeit Tribut, indem er von den zwei Klassen der Überlieferung, die er treffend unterschied, einer ganz ausschließlich Glauben schenkte. Es war ein Verdienst Naucks, dies nicht mitzumachen; dafür zog er Kirchhoff auf das Feld gewaltsamer Konjektur, und wenn dieser das überwand und in einer späteren kleinen Ausgabe einen sehr konservativ gestalteten Text gab, so hatte er doch nichts getan, um die Lücken des Fundamentes auszufüllen. In ähnlicher Weise hat er 1880 den Aischylos gedruckt ohne die Handschrift zu vergleichen, die er doch nach der herrschenden falschen Meinung für die einzige hielt, und die durchaus nicht genau genug bekannt war. Dennoch war diese Ausgabe überaus wirksam: sie zwang die Philologen, den uninterpolierten Text ins Auge zu fassen, den sie ganz vergessen hatten, und sofort war die Masse der Interpolationen für immer abgetan.

Neben diesen textkritischen Arbeiten gingen ebenso erfolgreiche auf einem ganz anderen Gebiete her. Die iguvinischen Tafeln waren durch Lepsius sicher gelesen. Die oskischen Inschriften erschloß Mommsen, dessen Einzeluntersuchungen in den genialen unteritalischen Dialekten zusammengefaßt wurden. Was die Wissenschaft weiter forderte, war unverkennbar. Die junge Sprachvergleichung hatte der Grammatik neue Kräfte verliehen, und so gelang den Freunden Aufrecht und Kirchhoff die Lösung des so lange unheimlichen Rätsels der umbrischen Sprache. An dem

vornehmsten Dokumente der oskischen versuchte sich Kirchhoff allein; und wenn wir es das Stadtrecht von Bantia nennen, so hat er ihm diesen Namen gegeben und die Deutung in einem offenen Briefe an Mommsen erhärtet. Seine Art war es nicht, Grammatik systematisch darzulegen; doch hat er später durch seine Vorlesungen über die griechischen Dialekte stark und günstig gewirkt; wenn er dialektische Inschriften behandelte, bewies er immer die vollste Beherrschung der Grammatik, aber nur selten zog er allgemeinere Folgerungen, wie über die Sprachform der attischen Epigramme (Hermes V), ein kleiner ungemein wirksamer Aufsatz, dessen Ergebnisse durch die Vermehrung des Materials stark eingeschränkt, aber im Kerne bestätigt sind.

Und immer noch nicht genug. In seiner Joachimsthalischen Zeit hat er in angestrengtem zusammenhängendem Denken die Ergebnisse gezeitigt, die er 1859 in einem Abdrucke der Odyssee vorlegte. Die späteren Abhandlungen und Ausgaben sprechen im wesentlichen nur aus, was er damals bereits wußte. Selbstverständlich stand er unter Lachmanns Einfluß. Die Betrachtungen über die Ilias waren ganz frisch, als er Student ward, und hatten seine Doktordissertation unmittelbar hervorgerufen. Es war unvermeidlich, daß Leute kamen, die nun die Odyssee in Lieder zerlegten. Das waren unfreie Nachtreter. Der seines Lehrers würdige Schüler wird gewiß auch zunächst in der Odyssee nach Liedern gesucht haben; aber er fand sie nicht, sondern bewies, daß unsere Odvssee aus größeren Gedichten zusammengearbeitet ist, die den Namen Epos verdienen. Darin liegt der Fortschritt über Lachmann hinaus, und damit war unmittelbar gegeben, daß Lachmanns Analyse und noch mehr seine Methode nachgeprüft würde. Wieviel von ihren Einzelaufstellungen standhält, ist bei Kirchhoff wie bei Lachmann gegenüber dem prinzipiellen Fortschritt nebensächlich. Soweit sie etwas taugt, steht die Homerkritik, auch wenn sie sie bestreitet, auf dem Grunde, den sie gelegt haben, womit sich die leidige Tatsache verträgt, daß das meiste, was sich jetzt Homerforschung nennt, auf diesem Boden weder steht noch stehen will. Höchst merkwürdig ist, daß Kirchhoff in einer seiner letzten Arbeiten auf den Lachmannschen Standpunkt zurückgewichen ist, als er die Erga Hesiods in Lieder zerlegte. Treffend erkannte er, daß bei Hesiod im Gegensatze zu Homer die Person des Dichters im Mittelpunkt steht; trotzdem erzwang er eine Einheit und Geschlossenheit des Gedichtes, die er zu fordern sich a priori berechtigt hielt,

ohne zu fragen, ob diese Person Hesiodos so etwas erreicht oder erstrebt hätte. Die urteilsfähigen Fachgenossen werden sich wohl auch einig sein. daß seine Zerlegung der demosthenischen Kranzrede auf einer Überspannung dieses Postulates der klassischen Vollkommenheit beruht, während die vielumstrittenen Untersuchungen über die Entstehung des herodotischen Geschichtswerkes vielleicht das außer acht lassen, was für Herodot eine planmäßige Anlage war. Auch die unschätzbare Schrift über die athenische Verfassung, deren Text er definitiv begründete und deren geschichtlichen Wert er treffend würdigte, hat unmöglich die Gestalt getragen, die er ihr durch eine Behandlung aufzwang, für die er selbst keine Wahrscheinlichkeit in Anspruch nahm: womit nicht gesagt ist, daß die überlieserte Ungestalt original oder durch ihre Verteidiger gerechtsertigt wäre. Gewiß hat jene Generation unsere Kraft, Zerstörtes wiederherzustellen, überschätzt und vieles selbst zerstören wollen, weil es ihren Anforderungen an ein klassisches Kunstwerk nicht genügte. Denken wir nur an die Form, die Haupt den pseudovirgilischen Gedichten Culex Copa Ciris Aetna gab, Meineke dem Kallimachos, Hercher mit Haupts und Kirchhoffs Hilfe dem Buche des Taktikers Aineias, um innerhalb unserer Akademie zu bleiben. Gewiß war es ein notwendiger Fortschritt, diese Anforderungen durch die individuelle und die geschichtliche Würdigung herabzustimmen. Aber überheben wir uns nicht. Das Vertrauen auf das Überlieferte führt nur zu leicht dazu, auf seine Prüfung zu verzichten, und wenn der künstlerisch nicht weniger als sittlich verwerfliche Grundsatz tout comprendre est tout pardonner erst anerkannt ist, so wird ihn die höhere und niedere Textkritik sehr bald auch in der Umkehrung bekennen tout pardonner est tout comprendre.

Die letzterwähnten Arbeiten waren durch die Lehrtätigkeit Kirchhoffs an der Universität hervorgerufen, die er als Ersatz neben Böckh begann und fast bis zu seinem Tode fortführte. Es ist Zeit, von den Inschriften zu reden, die ihn in die Akademie geführt haben. Böckh hatte den begreiflichen Wunsch, sein Korpus zu einem Abschlusse gebracht zu sehen und fand nach langen Mühen endlich in Kirchhoff den Mann, der Entsagung genug besaß, die christlichen Inschriften auf Grund des zufällig vorhandenen Materiales fertigzumachen, so daß nur die Indizes fehlten, die erst 1877 erscheinen konnten, als Kirchhoff in seinem Schüler H. Röhl einen Mann von gleicher Entsagung gefunden hatte. Nun gab es aber eine Masse be-

kannter Inschriften, die im Korpus fehlten. Sie wollte Böckh, man muß sagen unbegreiflicherweise, in einem Supplemente vereinen, und Kirchhoff war schon jahrelang im Auftrage der Akademie mit dem Exzerpieren der Literatur beschäftigt, als er in sie eintrat. Zu derselben Zeit war bei der preußischen Gesandtschaft in Athen Arthur von Velsen angestellt, der sich eifrig mit dem Abschreiben der Steine beschäftigte. Die Akademie erreichte, und das war zu jener Zeit ein großer Erfolg, daß Velsens Nachlaß, als dieser plötzlich starb, erworben und seine Stelle als Dolmetscher durch einen Gelehrten besetzt ward, der imstande war, sein Werk fortzusetzen. Aber noch 1865 redet selbst Kirchhoff noch von dem Supplemente, vielleicht nur aus Rücksicht auf Böckh. Denn unmittelbar nach dessen Tode zeigen unsere Akten eine Kommission am Werke, der neben Kirchhoff Mommsen und Haupt, später auch Curtius, angehörte, und diese faßte rasch den Entschluß, mit Verzicht auf alle weiteren Pläne ein Korpus der attischen Inschriften zu machen. Diesen Verzicht hat Kirchhoff ganz ernst genommen und das Sammeln der übrigen epigraphischen Literatur nicht nur eingestellt, sondern seine eigenen Scheden vollkommen vergessen; wir haben sie erst kürzlich wiedergefunden, nachdem dieselbe Arbeit zumeist von neuem getan war. Wohl sind im Laufe der Jahre andere Inschriftsammlungen neben die attische getreten, allein diese hat Kirchhoff mehr geschehen lassen als hervorgerufen, außer den Inscriptiones antiquissimae, die H. Röhl 1882 herausgab, ein seiner Zeit hochwillkommenes Werk, das in dieser Form indessen keine Erneuerung finden wird. Dem attischen Korpus hat Kirchhoff allezeit die treuste Sorgfalt gewidmet. Sobald er 1867 freie Hand hat, greift er es mit ganzer Energie an, übernimmt selbst den ersten Band und gewinnt zwei durch Hermann Sauppe für diese Aufgaben trefflich vorgebildete Gelehrte zu Mitarbeitern, Wilhelm Dittenberger, der es wie keiner verstand, auch großer und disparater Massen epigraphischer Texte kritisch und exegetisch Herr zu werden, und Ulrich Köhler, Velsens Nachfolger, zuletzt, leider nur für wenige Jahre, Mitglied unserer Akademie. Ohne ihn wäre das attische Korpus ganz unmöglich gewesen, denn er lieferte die Abschriften der Steine, und seine Leistung, Quantität und Qualität zusammengerechnet, steht unerreicht da. Gut abschreiben kann nur wer die Kenntnis von Sprache und Sachen mitbringt, die für die Divination nötig ist, um vorher zu ahnen, was dagestanden haben kann und was nicht, aber zugleich das unbestechliche Auge besitzt,

das nicht mehr sieht, als auf dem Steine steht. Gewiß kann der Gelehrte zu Hause am Schreibtische auch Schlüsse berichtigen, die angesichts des Steines über dessen äußere Gestalt und frühere Schicksale plausibel erschienen (Kirchhoff hat das gegenüber Köhler an den Steingefügen der Tributlisten erreicht), aber zumal für trümmerhafte Brocken wird die Hauptarbeit von dem geliefert, der den Stein unter den Händen hat, soviel ihm auch fremde Gelehrsamkeit helfen mag. Wo ein Abklatsch vorliegt, kann das anders sein; aber wie selten Köhlers Abschriften aus dem Abklatsche von Kirchhoff berichtigt sind, weiß jeder Leser des Korpus. Indem Köhler die Steine der letzten vier Jahrhunderte v. Chr. übernahm, fiel ihm quantitativ mehr zu als seinen beiden Mitarbeitern zusammen; es ist begreiflich, daß er sich zuerst über die Masse beträchtlich täuschte und Jahrzehnte zum Abschlusse des Werkes brauchte, das er dann doch sofort für erneuerungsbedürftig hielt, leider ohne mit seiner Ansicht bei der Akademie durchzudringen. Aber jener starke und folgenreiche Anstoß, den die Philologie durch das Corpus Inscriptionum Atticarum empfing, erfolgte doch ganz wesentlich durch Kirchhoffs Band (1873) und den ersten Köhlers (1876), daneben durch die erläuternden Abhandlungen beider, die sie begleiteten. Daß sie in der knappen Sachlichkeit, die in ihren Textausgaben ebenso herrschte wie in den Erläuterungen (noch heute gibt es nichts Besseres, um einen Epigraphiker zu schulen), so durchaus harmonierten, daß beide auf die strengste Urkundlichkeit des Textes hielten und doch die allgemeinen Konsequenzen für Geschichte und Recht der Athener jedesmal genau so weit verfolgten, wie sie der Text hergab, steigerte die Wirkung, und wenn wir die Größe des attischen Reiches und seiner Institutionen, also den Höhepunkt der nationalen griechischen Geschichte, ganz anders würdigen, als es Böckh selbst durch die Urkunden gelernt hatte, die der zweite Band seines Staatshaushaltes vereinigt, so hat das das Corpus Inscriptionum Atticarum bewirkt, und Kirchhoff ist durch zusammenfassende Untersuchungen wie die über die Tributpflichtigkeit der attischen Kleruchen und über den Staatsschatz der Athener an dieser historischen Forschung wesentlich beteiligt, wie er andererseits die bei Thukydides erhaltenen Urkunden an der Hand des nun bekannten Urkundenstils erläutert hat. Es ist nur ein kleiner Teil seines Werkes, aber als der Schöpfer des attischen Korpus wird er in der Geschichte der Philologie neben Böckh fortleben wie als Homeriker neben Lachmann.

Und doch hat er mit den Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets wohl noch Höheres erreicht, denn die Ergebnisse seiner Forschung sind zu selbstverständlichen Voraussetzungen geworden. Die zahllosen Entdeckungen alter Schriftdenkmale, namentlich auch semitischer, lassen vieles als Tatsache erscheinen, was er mühsam erschließen mußte. Heute wäre es mehr als eine Torheit, eine Sünde wäre es, wenn jemand die Studien als solche in irgendeiner Form erneuern wollte, denn nur eine systematische Geschichte der Schrift, nicht bloß der griechischen, ist berechtigt, aber auch sehr erwünscht. Dagegen 1863 gab es nur den Weg, der vom einzelnen Monument ausging. Nur wer schätzen kann, wie spärliches Material damals vorlag, wie chaotisch die Vorstellungen über das Alter und die Originalität der Monumente waren, wer sich klar gemacht hat, daß das Beste an den italischen Tochteralphabeten des Griechischen namentlich durch Mommsen beobachtet war, kann Kirchhoffs Leistung richtig schätzen; hatte er doch auch diese Probleme in langem Denken zur Reife gebracht, denn seine erfolgreiche Untersuchung über den Ursprung des Runenalphabetes lag Jahre zurück, ebenso wie seine Beschäftigung mit den italischen Inschriften, die ihn unmittelbar auf die Herkunft der Schrift hingewiesen hatten.

Der Mann, der so vielerlei aus dem Vollen und Frischen geschaffen hatte oder doch in der Seele trug, hat gleichwohl in seiner Antrittsrede resigniert gesagt »gerechtfertigt ist das Gefühl der Wehmut, daß die Heroen uns verlassen und das Zeitalter der Epigonen begonnen hat: ich gehöre zu diesen Epigonen«. Hr. Harnack hat diesen Ausspruch zum Ausgangspunkt für seine Betrachtung der letzten Periode in der Geschichte der Akademie genommen. In die Weite allgemeiner Betrachtung folge ich nicht; was die Philologie anlangt, so ward ihr Epigonentum angesichts von Theodor Mommsen proklamiert, und in Bonn war sich eine philologische Jugend im Hochgefühle ihres Wollens und Könnens wohl bewußt, daß der neue Tag sie zu neuen Zielen riefe. So erwiderte denn auch der Altmeister Böckh ablehnend. »Das klassische Altertum ist unsterblich; es wird nur an der Philologie liegen, sich selbst zu helfen, vorzüglich indem sie die Willkür des subjektiven Beliebens durch strenge Methode beschränkt, sich objektiv in den Geist des Altertums versenkt und dessen geistigen Gehalt erfaßt und in Umlauf setzt.« Könnte er heute sprechen, und die Parusie seines Geistes in unserer Mitte ist unsere Hoffnung und unser Glaube, so würde er anerkennen, daß die Philologie seiner Mahnung eingedenk gewesen ist, und dann verschwindet wirklich die Frage nach Heroen- und Epigonentum. Für Kirchhoff aber wird seine Rede zu einem wertvollen persönlichen Bekenntnis. Nicht nur begreiflich, sondern schön und rührend ist es, wenn er aufschauend zu Lachmann, Grimm, Böckh sich so gar klein erschien: fühlen wir etwa anders gegenüber unseren Heroen, selbst ohne die persönliche Berührung? Rührender noch, daß der strenge, verschlossene Mann etwas verrät, was wir nicht ohne Bedauern in seinem Wirken bestätigt finden: das Gefühl, dem er Ausdruck gab, hat sicherlich die Frische und Fröhlichkeit seines Schaffens nicht selten herabgestimmt. Wir aber, die wir seine Werke und sein Wirken überschauen, wissen, daß die Kraft eines ganzen und originalen Gelehrten in ihm war, und unsere Dankbarkeit soll ihm nie vergessen, daß er sie selbstlos und manchmal selbstverleugnend in den Dienst der Wissenschaft und unserer Akademie gestellt hat.



### Gedächtnisrede auf Eduard Zeller.

Von

H\*\* HERMANN DIELS.

Gehalten in der öffentlichen Sitzung am 2. Juli 1908. Zum Druck eingereicht am gleichen Tage, ausgegeben am 22. Juli 1908. Eduard Zeller ist der letzte in der Schar jener großen Akademiker des vorigen Jahrhunderts, zu denen wir Nachfahren mit bewundernder Scheu emporblicken. Neben den beiden ausgeprägten Norddeutschen, Helmholtz, dem Heroen der Naturwissenschaft, und Mommsen, dem Geschichtschreiber Roms, dem Organisator der historischen Arbeit, steht als Dritter, mit beiden innig befreundet und an beider Forschung teilnehmend und doch durchaus eigenartig und bodenständig, der schwäbische Theologe mit seinem weltumfassenden Philosophenblick.

Wer mit ihm näher befreundet war, konnte sich einbilden, die Größe dieser durchsichtigen, harmonischen Natur, die sich wie ein Baum organisch entfaltete und in überlangem Leben nach allen Seiten ausbreiten durfte. zu Und doch ist es auch an ihm wahr geworden, was einst Müllenhoff beim Tode eines gemeinsamen Freundes an Scherer schrieb: »Der Tod ist der treueste Freund der Menschen, weil er erst das vollkommene Bild der Persönlichkeit gibt. « Ja, erst jetzt glauben wir, die ganze Wirksamkeit dieses reichen Geistes zu überschauen, wo er von uns genommen: erst jetzt die Tragweite seiner vielseitigen und tiefgrabenden Tätigkeit recht ermessen zu können. Erst jetzt tritt uns die heroische Gestalt dieses gelehrten und ehrenhaften deutschen Professors in ihrer typischen Bedeutung für das deutsche Geistesleben des vorigen Jahrhunderts, mit dem sich ja seine eigene Lebensdauer größtenteils deckte, in voller Schärfe entgegen. Zugleich fühlt man erst jetzt, wo man die ganze Summe eines solchen im aristotelischen Sinne vollendeten Lebens ziehen soll, die Ohnmacht, ein deutliches Bild dieses Lebens, seiner Leistungen und Wirkungen in einer kurzen Stunde zu entwerfen.

Der an Alter und Bildungsgang Zeller am nächsten stehende Akademiker, der schon früher öfter das Wort zu seiner Würdigung ergriffen,

4 DIELS:

wird leider durch Krankheit heute von unserem Kreise ferngehalten. Er würde allein imstande sein, über alle Seiten der universalen Leistung Zellers mit vollem Sachverständnis zu sprechen. So ist diese Aufgabe einem jüngeren Freunde zugefallen, der nur einen kleinen Ausschnitt seines Wirkens mit der Kompetenz des Fachmannes zu beurteilen imstande ist. Er muß daher Nachsicht in Anspruch nehmen, wenn er von diesem seinem Außenstandpunkte manche wissenschaftlichen Leistungen Zellers falsch beurteilt. Hoffentlich sind wenigstens die Linien, die den großen Menschen zeichnen, richtig gezogen. Ist doch der Biograph Zellers in einer glücklicheren Lage als die meisten andern, da ihm zwei ausführliche Selbstbiographien zu Gebote stehen. Die eine ist die in Strieder-Gerlands Hessischem Gelehrtenlexikon Bd. 21 abgedruckte Skizze seines Lebens, die bis zum Jahre 1868 reicht, Zellern aber selbst ausgedruckt, wie es scheint, nie vorgelegen hat. Sodann lag mir durch die Güte des Sohnes Prof. Dr. Albert Zeller in Stuttgart die Abschrift einer noch ausführlicheren, chronikartigen Autobiographie vor, die er unter dem Titel »Erinnerungen eines Neunzigjährigen« hauptsächlich nach dem Gedächtnis niederzuschreiben begonnen hatte, die aber wegen der Schwäche seiner Augen manche Lücken enthält und im Anfang der Berliner Zeit abbricht. So ist bei der ganz erstaunlichen Treue seines Gedächtnisses eigentlich kein Punkt dieses kristallreinen Lebens unklar:

quo fit, ut omnis votiva pateat veluti descripta tabella vita senis.

Eduard Zeller ward am 22. Januar 1814 in dem rebengesegneten Dorfe Kleinbottwar, sechs Stunden nördlich von Stuttgart, geboren, wo sein Vater Freiherrlich Kniestedtscher Rentamtmann war. Die Vorfahren des Vaters gehörten fast alle, wie auch viele Ahnen der mütterlichen Linie, dem geistlichen Stande an. In den beiden Selbstbiographien wird der Eltern mit der größten Verehrung gedacht. Er entwirft von seinem Vater folgende Schilderung: "Seine Züge, wenn auch der Freundlichkeit nicht entbehrend, trugen doch mehr das Gepräge des Ernstes, das auch in heiterer Unterhaltung, welcher er durchaus nicht abhold war, sich nicht verlor. Zugleich aber hatte seine ganze Erscheinung durch die Schlichtheit, Geradheit. Zu-

verlässigkeit, die sich in ihr aussprachen, etwas Vertrauenerweckendes. Und dies waren auch wirklich die Grundzüge seines Wesens. Eine durchaus wahrhaftige, aller Lüge und Unlauterkeit im Innersten widerstrebende Natur, war er seinen Kindern ein unübertroffenes Vorbild der Gewissenhaftigkeit, Wahrheitsliebe und Rechtschaffenheit. Wer möchte nicht in dieser Schilderung die Grundlinien der eigenen Persönlichkeit des Sohnes wiedererkennen? An der Mutter rühmte er ein weiches Gemüt und einen hellen, durch und durch gesunden Verstand, mit dem sie nicht nur ihrer zahlreichen Familie, sondern auch der großen Wirtschaft des Amtmanns musterhaft vorstand, in der ganzen Gemeinde als die Zuflucht aller Bedrängten hoch verehrt, unermüdlich in Arbeit und werktätiger Liebe.

Eduard war das zweitjüngste ihrer neun Kinder, der zusammen mit seinem älteren Bruder Gustav zunächst zu Hause in den Elementarfächern, auch im Latein, unterrichtet wurde. Der Vater selbst übernahm hierbei die schwierigeren Lehrstunden; ja, als Eduard aus äußeren Gründen in seinem siebenten Jahre neben dem Latein, dessen der Vater noch ziemlich mächtig war, auch auf das Griechische sich vorbereiten mußte, um mit dem älteren Bruder zugleich in die Schule des Präzeptors Scheid in Backnang eintreten zu können, da scheute sich der Fünfzigjährige nicht, die Anfangsgründe der schwierigen Sprache, die er bis auf die Buchstaben vergessen hatte, wieder aufzufrischen und mit dem Siebenjährigen zusammen die Übungssätze des kleinen Jacobs herauszubuchstabieren. Nichts konnte den Sohn, auch noch in seinen späteren Jahren, mehr rühren, als wenn er dieser Hingebung seines verehrten Vaters gedachte. Der Zweck wurde wirklich erreicht. Als er, achtjährig, im Jahre 1822 in die Backnanger Schule eintrat, konnte er auch im Griechischen mit den älteren Schülern gut fortkommen. Irre ich nicht, so ist diese frühzeitige Einweihung in das Griechische, über das die heutige Pädagogik vermutlich den Kopf schüttelt, Zellern für sein ganzes Leben zugute gekommen. Denn er besaß ein ungewöhnlich lebendiges Verständnis und ein überaus feines Gefühl für die Eigentümlichkeiten dieser Sprache, das die Fachgelehrten oft in Erstaunen setzte. Auch während des fünfjährigen Aufenthaltes auf der Präzeptorschule zeichnete er sich gerade hierin aus. Nach dem Vorbild seines ältesten Bruders Wilhelm und nach dem Willen seiner Eltern, denen er gern und aus innerer Neigung folgte, entschied er sich zur theologischen Laufbahn. Er bestand glänzend die drei vorgeschriebenen Prüfungen, von denen die letzte, das sogenannte »Landexamen«, entscheidend 6 Diels:

war, und so ward er nach einer kurzen Zwischenzeit auf dem Stuttgarter Gymnasium, wohin er seinem Präzeptor gefolgt war, im Jahre 1827 in das evangelische Seminar zu Maulbronn aufgenommen, dessen Zögling er vom vierzehnten bis zu seinem achtzehnten Lebensjahre blieb. Hier schloß er sich am engsten an den gleichaltrigen Hermann Kurz an, der schon damals seine Vorliebe für Belletristik betätigte. Mit ihm arbeitete er vier Jahre an demselben Arbeitstische, vertiefte sich mit ihm gemeinsam in englische und italienische Privatlektüre und wagte sich, durch den musenbegeisterten Freund angespornt, sogar an poetische Übersetzungen englischer Dichter. Im Jahre 1832 erschien anonym ein jetzt verschollenes Büchlein » Ausgewählte Poesien von Lord Byron u. a. «, worin die Übersetzungen aus Thomas Moore von Zeller herrühren. Auch die Vorrede stammt von ihm. Die Übertragungen Zellers zeigen weniger Schwung als die seines Freundes, der den Beinamen »das blaue Genie« führte und sich vor allem an Byrons unübersetzbare Poesien wagte. Immerhin verraten beide ein für ihr Alter bemerkenswertes Formtalent, und einige Proben sind sogar recht hübsch gelungen.

Die vom Repetenten Kraus aufgegebenen deutschen Aufsätze, die der fünfzehn- bis siebzehnjährige Zeller (1829—1831) liefern mußte, sind erhalten. Die Themen gehen meist über das hinaus, was unsre Gymnasien zu verlangen pflegen. Denn diese müssen sich nach der Begabung der Masse richten, während es in den schwäbischen Seminaren auf die Auslese der Tüchtigsten ankam. So ward gehandelt: "Über den Wert der alten Geschichte", "Über Sprechen und Sprachen", "Über Begriff und Wesen der Einbildungskraft", "Die Wissenschaft eine Wohltat für das Menschengeschlecht", "Über die Übel im menschlichen Leben" (ein Dialog). Hier zeigt nun der junge Zeller schon eine Sicherheit der Form, die fast nie die Korrektur des Lehrers nötig machte, und der Gedankeninhalt ist so befriedigend, daß der Lehrer stets seine AA darunter schreibt, einmal mit dem Beisatz: ut soles.

Im Herbst 1831 ging Zeller wohl vorbereitet mit der Mehrzahl seiner Genossen in das Tübinger Stift über, das damals von tüchtigen Kräften und in freisinnigem Geiste geleitet wurde und einen von Zeller warm anerkannten Einfluß auf seine ganze Ausbildung ausübte. Nach der Studienordnung war der Kursus vierjährig. Die drei ersten Semester galten der Philosophie im weiteren Sinne, die fünf letzten der Theologie. Zeller

warf sich mit Feuereifer auf die Philosophie. Beweis dafür sind die "Privataufsätze" und "Normalarbeiten", die sich aus seiner ganzen Studienzeit erhalten haben. Ich begnüge mich, das Urteil herzusetzen, das Repetent Kapff über eine im Sommerhalbjahr 1832 ihm abgelieferte Arbeit Zellers "Über die historische Entwicklung des transzendentalen Idealismus" abgegeben hat: "Ein Privataufsatz, der nichts zu wünschen übrigläßt. Mit kurzen Zügen, aber durchaus wahr und mit tiefer Auffassung des innersten Wesens werden die Systeme von Kant, Jacobi, Fichte und Schelling geschildert, ihr innerer Zusammenhang treffend nachgewiesen und eine kurze, aber so richtige Beurteilung gegeben, daß die sorgfältigste Beschäftigung und klare Bekanntschaft mit diesen Systemen offenbar ist. Schärfe, Klarheit und Tiefe zeichnen den Verfasser auf gleiche Weise aus."

Man hat aus diesen Arbeiten den Eindruck, als ob der junge Philosoph noch mehr zu lernen und zu leisten gewünscht hätte, als es in Tübingen damals möglich war. Denn den Professoren Eschenmayer und Sigwart gewann er nicht viel Geschmack ab, aber ein merkwürdiger Zufall fügte es, daß David Friedrich Strauß, den er bereits durch seinen Bruder Wilhelm noch als Maulbronner Seminarist hatte kennen lernen und der dann auch ein Vierteljahr lang vertretungsweise dort Unterricht erteilt und den begabten Schüler bereits ins Auge gefaßt hatte, im Frühjahr 1832 als Repetent in das Tübinger Seminar eintrat. Das war ein Ereignis. Die Vorlesungen des jungen Gelehrten fachten ebenso durch ihren Inhalt wie durch die seltene Klarheit und Lebendigkeit des Vortrags die Begeisterung des jungen Theologen für die Philosophie zur hellen Flamme an. Zum ersten Male trat der große Hegel - für Tübingen damals fast ein Geheimnis — vor die Tübinger Studenten, aber der schwerfälligen Schulsprache entkleidet, in der freien, geistreichen und lichtvollen Reproduktion seines enthusiastischen Jüngers. Denn dieser schwor damals noch fest auf das Evangelium des Berliner Meisters, dessen letzte Vorlesungen er noch vor seinem jähen Tode hatte hören können. Neben Strauß zogen ihn Haugs historische Vorlesungen und besonders die germanistischen von Uhland an, der auch durch die von ihm geleiteten prosaischen und poetischen Stilübungen einen von ihm dankbar anerkannten Einfluß ausübte. Während Uhlands Abwesenheit im Landtag übernahm der Dichter Gustav Pfizer, der damals Repetent war, dessen Kurse. Zeller kam durch diese Cbungen mit Uhland und seiner Gattin in persönliche Be8 Diels:

rührung und lernte so den wortkargen und trutzig dreinschauenden Dichter, mit dem er übrigens selbst eine oft bemerkte äußerliche Ähnlichkeit hatte, auch von seiner liebenswürdigen Seite kennen. Der liberale und volkstümliche Gelehrte war für diese hochbegabte und ideal gestimmte Tübinger Jugend auch in politischer Beziehung Vorbild. Als nun im Jahre 1833 Uhland der Urlaub für den Landtag von der Regierung kleinlich verweigert wurde, beantwortete der stolze Mann diese Erniedrigung mit der Niederlegung seiner Professur. Die Studentenschaft ergriff sofort leidenschaftlich Partei gegen diese schmähliche Maßregelung. Evangelische wie katholische Theologen schlossen sich mit den Freunden der zersprengten Burschenschaft zusammen. Ein wertvoller Ehrenpokal ward aus der reichlich ausgefallenen Sammlung der Studenten hergestellt, und Zeller, der erst im 4. Semester stand, hatte die Ehre, von seinen Kommilitonen mit der Ansprache und Übergabe des Bechers betraut zu werden.

Die politische Aufregung jener Zeit hatte unsern strebsamen Theologen keineswegs seinen Studien entfremdet. Bereits am Ende seines Philosophicums im 3. Semester bearbeitete er die von dem Historiker Haug gestellte Preisaufgabe "Über die Beziehungen zwischen Griechenland und Ägypten bis auf Herodot«. So wenig glücklich, zumal bei dem damaligen Stand des Wissens und der Hilfsmittel der dortigen Universität, die Wahl des Themas erscheinen mochte, so hat seine Bearbeitung damals nicht nur den Preis erhalten und ihm später die unentgeltliche Erwerbung der philosophischen Doktorwürde gestattet, sie hat ihn auch in die quellenmäßige Behandlung der Fragen hineingeführt, die für die älteste Phase der griechischen Philosophie besonders wichtig sind. Offenbar hat er damals die Grundlagen zu seiner nüchternen Beurteilung der Philosophenreisen des Thales, Pythagoras u. a. nach Ägypten gelegt, durch die sich Zellers Geschichtsdarstellung so vorteilhaft von den Phantastereien der antiken und modernen Legendenklitterer abhebt.

Unter den vielen hochbegabten Männern, die nach und nach in den verschiedenen "Promotionen« in das Stift einrückten, traten mit Zeller in nähere Verbindung der geistreiche, mit Strauß befreundete Louis Georgii, der feinsinnige Dichter der "Palmblätter« Karl Gerok und Gustav Rümelin, der geistreiche Essayist und langjährige Kanzler der Universität Tübingen. Am vertrautesten verkehrte er mit Gustav Bockshammer, den er als Greis bei seiner Heimkehr von Berlin in die Heimat

als alten Freund wieder begrüßen durfte, und mit Gustav Reuschle, später Professor am Stuttgarter Gymnasium, einem der treuesten Freunde von David Fr. Strauß, dem er die Grabrede hielt.

Er kam damals zwar auch mit Robert Mayer, dem berühmten ersten Entdecker der mechanischen Wärmetheorie, in Verbindung. Aber es entspann sich bei der Verschiedenheit ihrer Charaktere und bei der damaligen Hegelschen Disposition Zellers noch nicht jener fruchtbare Gedankenaustausch, der später zwischen Helmholtz, dem Rivalen Mayers, und ihm sich in Heidelberg und dann in Berlin entwickeln sollte. Nur im Tarockspiel bekannte er. von dem großen Mathematiker einiges gelernt zu haben. Auch mit dem etwas älteren Berthold Auerbach, der damals den jungen Philosophen kennen lernte und natürlich sofort mit seinem traulichen Du beehrte, entwickelte sich kein engerer Verkehr.

Von den theologischen Professoren fesselte Zeller von Anfang an lediglich Ferdinand Christian Baur, der sich damals rüstete, seine gewaltige Reformation der theologischen Wissenschaft in Lehre und Schrift durchzuführen. In diesem Schüler Schleiermachers und Hegels traf er einen Lehrer, dessen imponierende Persönlichkeit, unerbittliche Wahrheitsliebe und tiefbegründete Gelehrsamkeit die Schwingen des jugendlichen Philosophen voll entfalteten: »Das Besta des altschwäbischen Wesens«, so urteilt einer seiner ältesten Schüler, Friedrich Vischer, in einem Brief an Zeller, »was die Überbewußtheit moderner Köpfe nie versteht, faßt sich in ihm mit der ganzen kritischen Schärfe des kritischen Geistes der neuen Welt mit heldenmäßigem Wahrheitsmut und nicht ermüdendem Fleiß in eins zusammen.« Baur stand damals in der Akme des Lebens. Er war von der dogmatisch-symbolischen Schriftstellerei, in der er namentlich Creuzers Einfluß erfahren, in die dogmengeschichtliche Periode seiner Forschung eingetreten, die er mit seinen Untersuchungen über den Manichäismus und die Gnosis einleitete. Seine historischkritischen Untersuchungen über das Urchristentum und die neutestamentlichen Schriften hatten eben erst eingesetzt, und seine Ansicht z. B. über die Apostelgeschichte waren trotz einzelner kritischer Bemerkungen noch so wenig von dem systematischen Historizismus seiner späteren Zeit erfüllt, daß sich der helle Kopf des jungen Studenten zuweilen darüber wunderte, ja Gelegenheit hatte, den verehrten Lehrer auf evidente Widersprüche aufmerksam zu machen (z. B. zwischen der Darstellung des Apostel10 Diels:

konzils in dem 13. Kapitel der Apostelgeschichte und dem Galaterbrief), die ihm bisher vollständig entgangen waren. Es war eben das Unvergleichliche dieser Forschernatur, daß er, jeden Augenblick bereit, zuzulernen und jeder dogmatischen Verstockung abhold, mit seinen bedeutenden Schülern von Jahr zu Jahr höher emporwuchs. Und wie seine neutestamentliche Kritik sich erst in ihrer vollen Wucht und Größe an dem Werk des Meisterschülers Strauß aufrichtete und ausbildete, so ist auch der nicht minder eingreifende Einfluß des stilleren, aber methodischeren Kritikers von Kleinbottwar namentlich in dem folgenden Jahrzehnt deutlich in den Schriften des Stifters der Schule bemerklich. So bildet sich hier in Tübingen die neue Baursche Schule aus, in der wie in den alten Philosophenschulen gerade das gegenseitige Nehmen und Geben von Lehrer und Schülern das fruchtbare Element der Entwicklung bildete.

Nachdem Zeller im Sommer 1834 die Kirchengeschichte Baurs, die ihn mächtig angezogen, zu Ende gehört, hielt er es für richtig, sie zum zweitenmal bei seinem gelehrten Gegner Möhler, dem Haupte der katholischen Fakultät, zu hören. Freilich ward er nicht ganz befriedigt, da das Neue seiner Anschauung, das er aus der Romantik des damaligen Katholizismus seinen Schülern mitteilte, für den Schüler Baurs nichts Neues war und die Irrgänge einer apologetischen Dialektik seinem klaren Kopf nicht imponieren konnten.

In den letzten Semestern übte er sich gern und fleißig auch in der Praxis des Predigens, und man konnte noch spät in dem Ton seines Vortrages, namentlich bei feierlichen Reden, die pastorale Jugendgewöhnung . erkennen.

Im Sommer 1835 war Strauß' Leben Jesu erschienen. "Man muß es miterlebt haben, « sagt der Neunzigjährige in seinen Erinnerungen, "um sich eine ausreichende Vorstellung von dem Eindruck zu machen, den dieses Werk auf die Zeitgenossen und besonders auf die Theologen hervorbrachte, unter die es wie eine Bombe hereinfiel und für immer aus der Sorglosigkeit und Vertrauensseligkeit aufschreckte, mit der Männer aller Parteien, Rationalisten wie Supernaturalisten, und nicht zum wenigsten die Schüler Schleiermachers und Hegels fast ohne Ausnahme, die evangelischen Erzählungen behandelten. Wir jungen Leute, soweit wir auf der Seite des wissenschaftlichen Fortschritts standen, nahmen für Strauß sofort entschieden Partei. Nicht bloß die Kühnheit des jugendlichen Kritikers riß uns mit sich

fort; auch die Beweisführung schien uns unwiderleglich, und von der bis dahin in wissenschaftlichen Werken in Deutschland einzig dastehenden Eleganz und Durchsichtigkeit seiner Darstellung waren wir entzückt.«

In der Tat ist dieses literarische Ereignis wohl für Zellers künftige Richtung wie für seine künftige äußere Laufbahn das Entscheidende geworden. In allen späteren Forschungen historisch-kritischer Art, in seiner Apostelgeschichte wie in seiner griechischen Philosophie ist die Straußsche Anregung unschwer durchzufühlen. Die negative Kritik seines Ludwigsburger Freundes wie die später ergänzend hinzutretende positive Forschung seines Lehrers Baur sind in der Tat die beiden Leitsterne seines geistigen Daseins geworden, während sie freilich auf die äußere Laufbahn seines Mannesalters keinen günstigen Schein werfen konnten. Denn der Name der beiden Dioskuren der Tübinger Schule genügte in der vormärzlichen Zeit, um einen jungen Adepten der modernen Richtung in Schwaben wie fast überall sonst in Deutschland unmöglich zu machen.

Während Zeller unter der Ägide dieser geistvollen Forscher sein theologisches Studium abschloß, regte sich bereits damals der eigene Genius, der ihn unbeeinflußt von Baur und Strauß einen selbständigen Weg gehen hieß, der ihn zu seinem eigentlichen Lebenswerk langsam, aber sicher hinführte. Während des intensiven Studiums des Neuen Testaments und der Dogmatik in diesen letzten Semestern drängte sich ihm, wie er berichtet, die Überzeugung immer stärker auf, »daß die griechische Philosophie nicht nur an der Fortbildung, sondern auch schon an der Entstehung der christlichen Religion einen viel größeren Anteil habe, als man gewöhnlich annehme«. Daher verwandte er in seinem letzten Semester 1835/36 fast seine ganze Zeit auf das Studium Platos, der sowohl vom antiken wie vom christlichen Standpunkt in den Mittelpunkt dieser Studien treten mußte. So konnte er dem Studienrat als Nachweis seines Fleißes in dem ihm bewilligten außergewöhnlichen neunten Semester eine umfangreiche Arbeit einreichen, die schon durch den Titel »Philosophie, Platonismus und Christentum« auf die große Lebensaufgabe des Forschers deutlich hinwies und in dem umfangreichsten Mittelstück, das Platons System ausführlich darstellte, bereits den zweiten Band des großen Werkes in der Nuß enthielt.

So trat Zeller im Frühjahr 1836 als zweiundzwanzigjähriger Jüngling, aber an Wissen und Charakter ein ganzer Mann, frohgemut und seiner selbst sicher in das Leben hinaus, ohne zu ahnen, welche Kämpfe die nächste

12 Diels:

Dekade ihm bringen würde. Der nächste Sommer freilich war für ihn eine glückliche Idylle. Als Vikar seines Vetters Friedrich Zeller in Nellingen bei Eßlingen übte er sich im Predigen und Unterrichten, lernte auch das Leben des Landvolks etwas realistischer als bisher anschauen, aber den größten Teil seiner Zeit und seines Interesses widmete er der methodischen Verfolgung seines Lebenszieles. So kam nun hier in Nellingen nach Plato Aristoteles an die Reihe. Er las ihn in der billig erstandenen Basler Ausgabe des Erasmus — denn zur Anschaffung der akademischen Ausgabe reichten die Mittel des Vikars nicht aus —, und obgleich er weder damals noch später die Nacht je zum Studium heranzog, gelang es seiner schon damals bewundernswürdigen Konzentration, in den 5 Sommermonaten den dicken Folianten nicht nur ganz durchzulesen, sondern auch übersichtlich auszuziehen und namentlich alle Stellen zu notieren, die auf Plato und die älteren Philosophen Licht werfen könnten.

Unterdessen war dem hoffnungsvollen Zögling des Stiftes von der Regierung jenes Reisestipendium verliehen worden, das zu den segensreichsten Einrichtungen des Landes gehört. Bevor er im Herbst die große Reise antrat, holte er sich noch am 25. August 1836 in Tübingen den philosophischen Doktorhut, den ihm die Fakultät auf Grund der gewonnenen Preisaufgabe ohne Prüfung und Gebühren verlieh.

So trat er Ende September in der heitersten Stimmung seine Wanderung an, die er mit zwei seiner treuesten Freunde, Bockshammer und Reuschle, zusammen nach Berlin richtete. Das Tagebuch dieser für ihn so wichtigen Reise ist erhalten. Berlin, wo Schleiermacher und Hegel gewirkt, war in den zwanziger und dreißiger Jahren der gewöhnliche Zielpunkt der schwäbischen Stipendiaten. Strauß schickte ihm am 19. September einige Empfehlungsbriefe und einen hübschen Segenswunsch zu der Reise. Er selbst hatte hier 1831 noch Hegel kurz vor seinem Tode gehört, war aber mit Schleiermacher, trotz persönlicher Berührung, in kein näheres Verhältnis gekommen. In Zellers Biographie heißt es über Strauß Berliner Aufenthalt: »Die Hauptstadt des preußischen Staates und die erste unter den deutschen Universitäten, was Berlin immer noch unbestritten war, bot ihm so reichen Bildungsstoff dar, daß wir dem Winter, den er hier zubrachte, für das Ausreifen seines Geistes und für seine Orientierung in der Wissenschaft einen wesentlichen Wert beilegen müssen. Er sah sich in der für ihn neuen Welt um, benutzte die Hilfsmittel, die sie ihm darbot, aufs eifrigste, und knüpfte schätzbare persönliche Verbindungen an. So mit der Witwe Hegels, mit Marheineke, Hitzig, Gans und den übrigen Mitgliedern der Hegelschen Schule. Am engsten schloß er sich unter ihnen an Vatke an. Dies alles paßt wörtlich auch auf den Biographen selbst. Auch für ihn war Vatke der wissenschaftliche Mittelpunkt seines Berliner Aufenthalts. Dessen Einleitung in das Alte Testament zog ihn durch ihre Gediegenheit an, und die vertrauensvolle Aussprache des älteren Mannes stärkte dem jungen Gesinnungsgenossen den Mut. Denn die kirchliche Reaktion, die gleich der politischen immer stärker auch in Berlin ihr Haupt erhob, warf bereits düstere Schatten über die Lande. So nannte Vatke später Zeller nach den Erfahrungen, die er mit den späteren verschüchterten Stipendiaten Tübingens machte, den \*letzten Römer\*.

Für Zeller wie für Strauß hatte der Berliner Aufenthalt den unschätzbaren Vorteil, daß sie an Ort und Stelle in innige Berührung mit dem Preußentum kamen, das den Süddeutschen sonst so unbegreiflich und antipathisch anmutet. Das entschiedene Überwiegen des Intellekts befähigte diese beiden hervorragenden Schwaben, durch die Hülle zum Kern vorzudringen, was den meisten ihrer nicht minder begabten Landsleute versagt blieb; es befähigte sie, in Preußen trotz der trübseligen Aspekten der Gegenwart den künftigen Retter Deutschlands zu ahnen und in der entscheidenden Stunde auf die richtige Seite zu treten. So ist ihnen die wirkliche Lösung der deutschen Frage nicht überraschend und unwillkommen gekommen wie so vielen ihrer Landsleute, sondern sie haben sich mit Begeisterung der Neuordnung Deutschlands angeschlossen. Nur dieser innerlichen Prädisposition, die im Berliner Aufenthalt ihre Festigung gewann, haben wir es zu verdanken, daß Zeller später trotz äußerer Bedenken dem Rufe nach Berlin Folge leisten und so seiner Bestimmung entsprechen konnte, mit seiner harmonischen Bildung eine geistige Brücke zu schlagen zwischen den Brüdern nördlich und südlich des Mains.

Die Rückreise von Berlin ward im Sommer 1837 dazu benutzt, die Hauptstädte Nord- und Westdeutschlands kennen zu lernen. Die Küste der Ost- und Nordsee ward besucht, dann in Göttingen etwas längerer Aufenthalt gemacht, wenige Wochen, bevor der Verfassungsbruch Ernst Augusts die Sieben zum Exil zwang. Die Theologen, die ihn hier wie allerorts mit ihren rohen Angriffen auf Strauß ärgerten, fand er schier un-

erträglich. Dagegen erhoben ihn Otfried Müllers und Wilhelm Grimms Vorlesungen in eine höhere Welt. Leider ward diese Bildungsreise durch ein schmerzliches Ereignis unterbrochen. In Göttingen erhielt er die Nachricht, daß sein über alles verehrter Vater schwer erkrankt sei. Ehe er an das Sterbelager eilen konnte, traf ihn die Todesnachricht. So beendete er schnell mit seinem Reisegefährten Bockshammer die geplante Fahrt durch die Rheinlande und kehrte nach zwei Monaten in das verwaiste Elternhaus zurück.

In der Heimat fand der junge Theologe sofort Verwendung als Vikar in Tübingen, wo er in heiterem Jugendübermute sogar ein satirisches Drama gegen die herrschende Theologie schrieb, das Strauß sehr ergötzte. Anfang 1838 ward er als Repetent an das Seminar in dem schön gelegenen Urach einberufen, wo er in angenehmen Verhältnissen eine erfreuliche Lehrtätigkeit entwickeln konnte. Zu den Schülern dieser Promotionen zählte der Philologe Siegmund Teuffel und der Sanskritist Rudolf Roth. Auch hier hatte der junge Forscher Muße genug, um seine wissenschaftlichen Arbeiten ergiebig zu fördern. Hier stellte er seine Tübinger Arbeiten über Plato, die er inzwischen hatte ausreifen lassen, zu einem Buche zusammen, das unter dem Titel »Platonische Studien« im Frühjahr 1839 erschien. Es zerfällt in drei Abhandlungen. In der ersten macht er den kühnen Versuch, die durch Aristoteles als echt bezeugten »Gesetze« Platon abzusprechen. Denn der Grundgedanke und Zweck der Schrift sei im Widerspruch mit dem Geist und dem Grundgehalt der Platonischen Philosophie, im Widerspruch mit der Lehre der Republik, die sogar mißverstanden sei, und endlich im Widerspruch mit sich selbst. Auch die Methode der Gesetze, die sich in die Empirie verirre, widerspreche der sonst von Plato geübten Dialektik. Die Darstellung sei in ihrer unlebendigen und breiten Komposition, ihrem steifen und verkünstelten Stil unplatonisch, die Sprache sei in vielen Einzelheiten wie in dem ganzen Habitus von der sonstigen Art des Philosophen abweichend. Endlich zeigten sich in der Schrift viele Stellen, die nur als offenbare Imitationen, ja als Mißverständnisse aufzufassen seien.

Dieses Verdikt Zellers ist von der Kritik, die freilich den außerordentlichen Scharfsinn und die ungewöhnliche Beherrschung des Stoffs anerkannte, nicht gutgeheißen worden, wie er es denn selbst später widerrufen hat. Der 25 jährige Jüngling sah wohl die großen, geraden Linien des Systems in überraschender Klarheit, und er war imstande, eine Fülle von scharfsinnigen Einzelproblemen aufzustellen; allein da seine Natur so ganz anders angelegt war als die des großen attischen Philosophen, fehlt es dieser Jugendschrift an der psychologischen Beweglichkeit, die wunderbaren Schlangenlinien der platonischen Entwicklung und vor allem den grandiosen Schlußschnörkel der Gesetze zu begreifen, mit dem der müde Wanderer am Ende seines Lebens vor der schnöden Welt kapituliert. Zellers nicht eigentlich künstlerisch oder romantisch angelegte Natur war zur völligen Durchdringung Platons von Hause aus weniger angelegt als z. B. Schleiermacher, und er hatte noch nicht an seinem ähnlich angelegten Freunde Strauß erlebt, wie solche Naturen innerlich gezwungen sind, alle paar Jahre einen alten »Balg« abzuwerfen und einen neuen Menschen anzuziehen, wie jener es von sich behauptet. Man wird diesen Mangel Zellers um so weniger schwer empfinden, als es bisher noch niemand gelungen ist, die Rätsel restlos zu lösen, die dieser Dichterphilosoph mit seiner ewig wechselnden, ironischen, undogmatischen Proteusnatur der Menschheit aufgibt. Hat doch selbst sein begabtester Schüler ihn in wesentlichen Punkten mißverstanden. Dies weist Zeller in dem dritten Abschnitt der platonischen Studien eingehend und überzeugend nach. Sehr gut ist namentlich der Haupteinwurf des Aristoteles (τρίτος ἄνορωπος) zurückgewiesen und die wahre Natur der Ideen als der für die sinnlichen Dinge maßgebenden Gesetze dargelegt worden. Hier kommt ihm die Frucht seiner Nellinger Muße zustatten. Denn dieser Teil zeigt eine solche, nicht bloß äußerliche Beherrschung des Materials, daß sie den jungen Forscher sofort in eine Reihe neben Trendelenburg und Brandis, die damals bedeutendsten Kenner des Aristoteles, stellte.

Die übrigen Abhandlungen der Schrift über die Unechtheit des Menexenos, Hippias minor und die Stellung des Parmenides zum Theätet, Sophista und Politikus sind weniger umfangreich und bedeutend. Trotz vielfachem Fortschritt in der Observation des einzelnen haben sie keine Entscheidung in diesen auch jetzt noch vielumstrittenen Fragen der platonischen Kritik gebracht.

Während die letzten Bogen der "Studien" im Druck waren, nach Neujahr 1839, befiel Zeller ein bösartiger Typhus, der ihn ein Vierteljahr nahe an den Rand des Grabes brachte. Die aufopfernde Fürsorge einer Schwester, die zu seiner Pflege herbeigeeilt war, und vor allem seine kern16 Diels:

gesunde Natur trugen den Sieg davon. Der Aufenthalt bei der lieben Mutter in den Osterferien stellte die Gesundheit bald völlig wieder her.

Unterdessen hatte sein längst begründeter, nunmehr durch eine umfängliche gelehrte und tiefbohrende Schrift bewährter wissenschaftlicher Ruf ihm eine Berufung an seine Alma mater als Repetent des Tübinger Stifts eingebracht. Die Obliegenheiten dieser Stellung ließen ihm auch hier viel freie Zeit, so daß er an eine akademische Wirksamkeit denken konnte. Im Winter 1839 begann er unter dem hergebrachten Decknamen der "Apologetik eine vierstündige Vorlesung über Religionsphilosophie, die von 30 Zuhörern besucht ward. Die Zahl verdoppelte sich, als er "Über Schleiermacher und Hegel els, wobei er eine Einleitung in die Geschichte der protestantischen Theologie vorausschickte.

Dieser Erfolg bewog ihn, die Repetentenstelle aufzugeben und sich bei der theologischen Fakultät im Herbst 1840 als Privatdozent zu habilitieren. Er erhielt gleich im ersten Semester von der Fakultät den Auftrag, einen zurückgetretenen Ordinarius zu vertreten. Er mußte dessen Vorlesung über Dogmatik siebenstündig vortragen, und wenn ihm dies auch äußerlich gut gelang und seine zahlreichen Zuhörer mit Spannung seinen Ausführungen folgten, die zu der vernichtenden Kritik in Straußens eben erschienener "Glaubenslehre" sympathische Stellung nahmen, so blieb der Rückschlag auf die maßgebenden Kreise nicht aus. Die trübe Erfahrung, die der angehende Privatdozent machte, daß ein "Hegelianer" oder gar ein "Straußianer" nimmermehr an einer schwäbischen Universität werde befördert werden, traf ihn um so schmerzlicher, als er bisher in kindlicher Unbefangenheit geglaubt hatte, die Gestaltung seiner Verhältnisse sei lediglich von seiner wissenschaftlichen Befähigung abhängig.

Der junge Held, der nunmehr wußte, daß die neue Lehre mit Gewalt verteidigt werden mußte, schmiedete sich zu diesem Zweck eine furchtbare Waffe. Mit dem Beginn des Jahres 1842 ließ er unter dem Titel "Theologische Jahrbücher" Vierteljahrshefte erscheinen, die unter der Fahne seines verehrten Lehrers Baur alles vereinigen wollten, was bereit war, die Theologie in rein wissenschaftlichem Sinne zu behandeln. "Nur die von aller Heteronomie unabhängige, auf die Macht des Gedankens allein sich gründende theologische Wissenschaft" sollte hier zum Worte kommen. Es gelang ihm, eine ganze Reihe der hervorragendsten Köpfe der Tübinger Schule und auch anderer Richtungen als Mitarbeiter zu gewinnen. So beteiligte sich anfangs

sogar Heinrich Ewald daran. Außer Baur selbst, der nach Zellers Weggang von Tübingen mit in die Redaktion eintrat, sind als die hervorragendsten Beiträger zu nennen: Schneckenburger in Bern, dessen Kollege Zeller später wurde, Hitzig in Zürich, den er in Heidelberg wiedertraf, Alexander Schweizer und Biedermann in Zürich, ferner Schwegler, Planck, Köstlin und Rudolf Roth in Tübingen. Strauß dagegen blieb fern, da er sich damals in tiefem Widerwillen von der Theologie abgewandt hatte.

Die Hauptarbeit lieferte Zeller. Die kürzeren Anzeigen, in denen den Neuerscheinungen gegenüber der Standpunkt der Schule zum Ausdruck gebracht wurde, besorgte er so gut wie allein. Seine wunderbare Gabe, zu referieren und zu kritisieren, hat sich hier zu jener Virtuosität ausgebildet, die wir in seiner Geschichte der Philosophie bewundern und die ihn später noch als 74 jährigen Greis befähigte, lange Jahre auf dem Gebiete der Geschichte der Philosophie als tonangebender Zensor die wissenschaftliche Produktion zu leiten.

Diese Rezensententätigkeit verschwindet aber in den Theologischen Jahrbüchern neben der ganz erstaunlich reichen Produktivität seiner eigenen theologischen Schriftstellerei. In den sechs ersten Jahren, wo er die Last der Herausgabe allein zu tragen hatte, schrieb er über die Perfektibilität des Christentums, über das Wesen der Religion, über die Freiheit des menschlichen Willens, über das Böse und die moralische Weltordnung, über einige Fragen der neutestamentlichen Theologie, über Hegels theologische Entwicklung, über historische Kritik in ihrer Anwendung auf die christlichen Religionsurkunden, eine vergleichende Übersicht über den Wortvorrat der sämtlichen neutestamentlichen Schriften, über den dogmatischen Charakter des 3. Evangeliums, über die älteste Überlieferung über die Schrift des Lukas, über Erklärung, Abfassungszeit und Verfasser der Apostelgeschichte, über die äußern Zeugnisse des 4. Evangeliums, über die Apokalypse, über die Lehren des Neuen Testaments vom Zustande nach dem Tode und vieles andere.

Wer nur den äußern Umfang dieser Abhandlungen, die sich teilweise zu Büchern auswachsen, ermißt, wird über die ungeheure Triebkraft dieses wissenschaftlichen Talentes in Erstaunen geraten. Wer aber ferner vollends erwägt, mit welcher Schärfe und Tiefe gerade die zentralen Fragen der Theologie nach historischen wie systematischen Gesichtspunkten erfaßt und

zum Teil im Gegensatz zu den Anschauungen der nächststehenden Freunde selbständig beantwortet werden, muß geradezu bewundernd vor den Leistungen des Dreißigjährigen stillestehen.

Wie in der Philosophie, so geht Zeller auch auf dem religiösen Gebiete von der Geschichte aus. Er sieht hier wie dort als seine Aufgabe an, den entwicklungsgeschichtlichen Faktor, den sein großer Landsmann in die Geisteswissenschaft eingeführt hatte, durch das helle Licht der geschichtlichen Tatsachen selbst im einzelnen zu beleuchten. Während Hegel von der Grundanschauung ausging, daß Religion und Philosophie in der Form zwar verschieden, im Inhalte aber identisch seien, war der linke Flügel der Hegelianer unter der Führung von Strauß und Feuerbach zu einer radikalen Trennung dieser beiden Sphären vorgeschritten. Zeller schließt sich zwar in diesem Vorgehen durchaus an beide an, aber im Positiven trennt er sich ebenso entschieden von dem einen wie vom andern. Strauß hatte die Hegelsche Anschauung, daß in der Religion das Denken in der Form der Vorstellung sei, konsequent dahin erweitert, daß also die Religion ein unvollendetes, unreines Denken enthalte, das auf Illusion beruhe. Feuerbach dagegen behauptete, das religiöse Denken sei darum ein unwahres, weil es sich auf ein unmögliches, metaphysisches Objekt beziehe. Das religiöse Empfinden der Menschheit stamme überhaupt nicht aus dem Drange nach Erkenntnis, sondern sei die Projektion der egoistischen Triebe der Menschen, deren Phantasie einen Erfüller ihrer Wünsche und Wallungen schafft, also eine Verdoppelung des Ich.

Gegenüber diesen Einseitigkeiten der Junghegelianer betont Zeller, und das ist zugleich der Ausdruck seiner eigenen Persönlichkeit, die Totalität der religiösen Beziehungen. Er verwirft Straußens Auflösung der Religion in das Wissen, die Schleiermachers in das Gefühl, die Feuerbachs in das Wollen, die Kants in die Moral, um die Religion der Gesamtheit der menschlichen Psyche zurückzugeben. Darin ist auch er ein Schüler Schleiermachers, daß er dem Gefühl in der religiösen Sphäre die Herrschaft zuweist, aber seinen Glauben schafft er sich nicht lediglich mit Hilfe der Illusion wie Feuerbach, sondern er gestaltet ihn stets unter der Kontrolle seiner gesamten intellektuellen und moralischen Persönlichkeit aus. Neben der positiven Theologie, die es mit der einzelnen konkreten Religion zu tun hat, muß es eine höhere Instanz geben, die darüber zu entscheiden hat, was in jeder gegebenen Religion wahr und bleibend, was vergänglich und

der Verbesserung bedürftig ist. Das ist die Religionsphilosophie, die, auf kritischer Beobachtung der religiösen Tatsachen fußend, auf dem Wege wissenschaftlichen Denkens ihre Ergebnisse gewinnt und mit dieser Methode imstande ist, den echten Ring von dem unechten und das echte Gold dieses Ringes von dem falschen zu scheiden.

Von der Religionsphilosophie grenzte schon damals Zeller scharf die Religionsgeschichte ab, die es mit der Entstehung und Entwicklung einer bestimmten Religion zu tun hat. Und so ergänzt sich bereits damals seine spekulative Arbeit auf das fruchtbarste durch die historische, die Baurs Neuschöpfung der theologischen Wissenschaft, begleitend oder vorarbeitend, aber durchaus auf gleicher geistiger Höhe, zur Seite ging. Schritt der Meister voran mit der genialen Intuition psychologischer Zusammenhänge und der geschichtlichen Bedingtheit der religiösen Entwicklungen, so ergänzte ihn Zeller durch die philologische Akribie der monographischen Darstellung, die in den Jahrbüchern Baurs Aufsätze begleitete und ihren bedeutungsvollen Abschluß fand in dem erst in der folgenden Epoche von 1848 an begonnenen, 1854 in Buchform zusammengefaßten Buche "Die Apostelgeschichte, nach ihrem Inhalt und Ursprung kritisch untersucht « (Stuttgart 1854). Dieses noch immer unentschiedene Problem des Urchristentums hat in Zeller eine klassische, die Untersuchungen der Früheren mit Schärfe kritisierende, allen folgenden Forschern bahnbrechende, vorarbeitende Bearbeitung gefunden. An Straußens Vorgang erinnert die Disposition, die mit der Kritik des Inhaltes, nicht mit der Quellenanalyse, beginnt und dann in eingehender philosophisch-historischer Methode die Einheit der schriftstellerischen Persönlichkeit und deren Identität mit dem Verfasser des Lukasevangeliums gegenüber den Chorizonten nachweist. Berührt sich hier Zeller mit der neuesten Forschung, so weicht er doch hinsichtlich der Abfassungszeit von ihr stark ab, indem er die Entstehung der Apostelgeschichte in das zweite oder dritte Jahrzehnt des zweiten Jahrhunderts verlegt.

Wenn die Produktion Zellers in diesem Jahrzehnt auf dem theologischen Gebiete erstaunlich reich erscheint, so bedeutet dies doch nur die Hälfte seiner Kraft. Während er Feuer und Flamme ist für sein neues theologisches Jahrbuch, treibt es ihn nun auch, für die übrigen Interessen der Tübinger Jugend, die mit ihm von Kraft strotzt, das ganze geisteswissenschaftliche Leben Deutschlands neu zu befruchten, einen Ersatz zu schaffen für die in impotenten Radikalismus versunkenen und bald poli-

20 Diels:

zeilich unterdrückten "Hallischen Jahrbücher "Ruges. Zeller taufte das neue Organ "Jahrbücher der Gegenwart" und schrieb das zündende Programm zu der Zeitschrift, die Albert Schwegler als blutjunger Redakteur mit ausgezeichnetem Geschick und Takt bis ins Jahr 1848 leitete. Hier hatte Zeller nun Gelegenheit, seine übrigen rein philosophischen und historischen Arbeiten und zugleich das, was von theologischen Arbeiten mehr in die Weite wirken sollte, wie seine Abhandlung über das Urchristentum (erweitert in seinen "Vorträgen und Abhandlungen" I), einem größeren Leserkreis vorzulegen. So lieferte er gleich für den ersten Jahrgang (1843) eine weitschauende Übersicht über die Literatur der alten Philosophie in den letzten 50 Jahren, eine Rezension, die er selbst als die Keimzelle seiner monumentalen "Geschichte der Philosophie" ansah.

Wie Zellers Begabung die Eigentümlichkeit hat, im kritischen Wettkampf mit den Zeitgenossen an den Problemen emporzuwachsen, so hat sich das Feuer seines großen Lebenswerkes auch zuerst an der Reibung mit den hervorragenden Nebenbuhlern auf dem Gebiet der Geschichte der Philosophie entzündet.

Schleiermacher, der auch hier die neue Flamme entfacht und für Anaximander, Heraklit und Platon, die seiner Natur besonders lagen, Bahnbrechendes geleistet hatte, fand doch bei Zeller in wesentlichen Punkten Widerspruch. Er rügte in jener Kritik von 1843 den Mangel an Objektivität, die gewissen antipathischen Gestalten wie Aristoteles nicht gerecht werden kann. An Schleiermachers Schüler Ritter tadelte er den Mangel an historischer Einsicht in das Gesetzmäßige des geschichtlichen Verlaufes. Die Erscheinungen der Geschichte dürften nicht als vom Winde zusammengetragene Atome, sondern als Glieder eines großen Organismus aufgefaßt werden.

Auch an Brandis' großangelegtem Werke mißfiel ihm die Formlosigkeit, die einen historischen Organismus in ein Aggregat von Einzelheiten auflöse, deren Reihenfolge ihm gleichgültig scheine. Hegel dagegen hat in seiner Geschichte der alten Philosophie den Begriff und die Aufgabe der Geschichte richtiger und schärfer als seine Vorgänger und Zeitgenossen erfaßt. Sie ist die organische Einheit einer in sich gegliederten Bewegung, deren Teile sich gegenseitig voraussetzen und ergänzen. Allein er irrt, wenn er die geschichtliche Abfolge ohne weiteres mit der logischen gleichsetzt. Die Geschichte kann unmöglich wie die Logik mit dem Abstraktesten anfangen. Sie muß vielmehr mit dem sinnlichen Dasein beginnen als dem Konkreten. Daher hat er auch in der Entwickelung der griechischen Philosophie sein System gar nicht durchführen können, da hier die Materie als Prinzip der Ionier zuerst kommt und die Zahlenabstraktion der Pythagoreer sich erst daraus entwickelt. So sehr Hegel im einzelnen Kritik und Kenntnis vermissen läßt, die großen Linien hat er, wie Zeller bereitwillig anerkennt, für die Atomistik, Sophistik, Sokrates und die kleinere Sokratik sowie für die zentralen Partien des aristotelischen Systems zuerst richtig gezogen.

Im Geiste seines großen Landsmanns, aber in weit besserer Rüstung, unternahm es nun der Dreißigjährige, seine Vorgänger und Rivalen auf dem Gebiete der Geschichte der Philosophie aus dem Sattel zu heben.

Im Jahre 1844 erschien der erste Band dieses auf zwei Teile angelegten Werkes unter dem Titel »Die Philosophie der Griechen, eine Untersuchung über Charakter, Gang und Hauptmomente ihrer Entwicklung«. Wer dieses dünne Bändchen, das kaum 18 Bogen zählt, vergleicht mit der entsprechenden Abteilung der letzten 5. Auflage, die zu zwei umfangreichen Bänden von 73 Bogen erwachsen ist, sieht hier in der Entwicklung des Buches gleichsam die Entwicklung seines Lebens vor sich. Geblieben ist die Anordnung, die er trotz der entgegenstehenden Bedenken zäh festgehalten hat: die älteren Ionier von Thales bis Diogenes, die Pythagoreer, Eleaten, dann Heraklit, Empedokles, Atomistik, Anaxagoras, Sophistik. Geblieben ist auch die Freude an der Kritik gegenüber alten und neuen Irrtümern und die unheimliche Dialektik, mit der er wie ein Scherge der Dike unbegründeten Schlüssen bis in die geheimsten Schlupfwinkel nachgeht, und die unerbittliche Nüchternheit, mit der er phantastischen Hypothesen zu Leibe geht. Vor allem aber ist schon hier die olympische Klarheit der Darstellung erreicht, durch die er mit seinem Freunde Strauß den Deutschen zum ersten Male zeigte, daß sich wissenschaftliche Werke des schwersten Kalibers ohne allen belletristischen Flitter in einem vollständig verständlichen Deutsch schreiben ließen. Diese formale Klarheit, die einen Zug seiner Kongenialität mit dem Hellenentum bildet, setzte vor allem die französischen und englischen Gelehrten in Erstaunen, die bei einem Deutschen, einem Schwaben, einem Hegelianer sich solcher kristallhellen Durchsichtigkeit der Darstellung nicht versahen. Ich erinnere mich, daß der bekannte Aristoteliker Thurot in Paris vor

30 Jahren, als Boutroux Übersetzung den Franzosen Zellers Werk noch nicht zugänglicher gemacht hatte, mir gestand, er lese bei jeder schwierigen Stelle des Stagiriten zuerst einmal nach, was der deutsche Historiker der Philosophie darüber sage. Seine Einsicht in das innere Leben der antiken Philosophie streife bisweilen an Hellseherei.

Man sieht nun aber gerade bei diesem Werk den Genius Zellers sich von Stufe zu Stufe entfalten. Zuerst die kritische Erregung über die unzulänglichen Leistungen seiner gelehrten Nebenbuhler. Er wollte also zunächst in dieser seiner »Geschichte« nur positiv nachweisen, daß er an den getadelten Punkten etwas Besseres vorbringen könne als seine in geistloser Empirie oder in haltloser Spekulation versunkenen Vorgänger. So ist der erste Teil in der ersten Auflage keine vollständige Darlegung der Systeme, geschweige denn eine erschöpfende Darbietung des Materials. Vom Äußern der Philosophen wird kaum gesprochen; aber freilich die inneren Beziehungen der Hauptpunkte treten sehon scharf beleuchtet heraus.

Was die Schrift beabsichtigt, wird markig in der Vorrede (S. v) dargelegt: »Die Einsicht in den inneren Organismus ihrer Entwickelung aus kritischer Sichtung und historischer Vergleichung der geschichtlichen Überlieferung selbst hervorgehen zu lassen. Sie will insofern kein geschichtsphilosophisches, überhaupt kein philosophisches, sondern ein geschichtliches Werk sein, nur daß sie als die eigentliche Aufgabe der Geschichte neben dieser betrachtet, von der äußeren Erscheinung des Geistes in seine geheime Werkstätte durchzudringen. Sie wird sich daher zwar nicht mit allen Einzelheiten der griechischen Philosophie befassen, sondern eben nur mit denen, welche in den eigentümlichen Charakter und Zusammenhang der Systeme blicken lassen; es ist nicht eine vollständige Geschichte der griechischen Philosophie, sondern nur eine, wie der Verfasser allerdings glaubt, notwendige Vorarbeit, oder wenn man lieber will, Ergänzung für diese Geschichte, was er beabsichtigt. « Diese Absicht erweiterte sich aber schon im folgenden Jahre, als er beim zweiten Bande, der 1846 erschien, die Philosophie des Sokrates, Platon und Aristoteles darzustellen unternahm. Er sah, daß es hier mit einer bloß andeutenden Revision des früher Geleisteten nicht abgehen würde. Aber indem er so den Plan eines Umbaues zu einem völligen, großartigen Neubau im Innern umgestaltete, traten innere und äußere Hemmungen dazwischen, so daß er erst in der beglückenden Stille von Marburg das begonnene Werk weiter in die Höhe und

immer größer und stattlicher ausbauen konnte. Ehe aber das Lebensschifflein in diesen beglückenden Hafen an der Lahn einlief, ward es noch geraume Jahre in gefährlichen Stürmen umgetrieben.

Immer deutlicher wurde es Zellern von Jahr zu Jahr, daß trotz seiner außerordentlichen Lehrerfolge, trotz seiner beispiellos fruchtbaren wissenschaftlichen Tätigkeit weder in Schwaben noch im übrigen Deutschland in diesen immer trüber sich gestaltenden vormärzlichen Tagen sich eine Fakultät finden würde, die einen Schüler Baurs, einen Freund Straußens auf einen theologischen Lehrstuhl berufen würde. Schon 1843 hatte er sich in seinen Jahrbüchern der schmählichen Angriffe zu erwehren, die von der Evangelischen Kirchenzeitung gegen das Tübinger Seminar und seine Lehrer gerichtet wurden. Hier, wo nicht nur er, sondern auch sein verehrter Lehrer in den Staub gezogen wird, verläßt ihn die »angelische« Natur, die sein Freund Strauß an ihm zu rühmen weiß, und mit Lessingscher Schärfe schlägt er die »neuevangelischen Zionswächter, diese Nachtwächter, die nie den Tag anrufen«, die im »Branntweinrausch des Fanatismus« einherstürmen, nieder. Ein prachtvoller Artikel, in dem sich seine überlegene Dialektik auf das glücklichste mit schwäbischem Humor und schwäbischer Grobheit vereint, in der ihn freilich seine Genossen, die allmählich einen festgeschlossenen Kreis zu Schutz und Trutz schlossen, bei weitem übertrafen.

Das anerkannte Haupt dieses Kreises, den Zeller selbst in seiner trefflichen Biographie Schweglers geschildert hat, war Friedrich Vischer, der sich vom theologischen Studium längst auf die harmloseren Gefilde der Ästhetik zurückgezogen hatte und als solcher zum ordentlichen Professor der philosophischen Fakultät im Jahre 1844 ernannt worden war. Seine Antrittsrede behandelte das Verhältnis der Ästhetik zu den Fakultätswissenschaften, erregte aber wegen des kräftig darin ausgesprochenen Bekenntnisses zum Hegelianismus den Zorn der Orthodoxen. Eine furchtbare Zeitungshetze begann, und der Pietist Christoph Hoffmann ließ 21 Thesen gegen Vischer anschlagen, von denen eine hieß: "Wer die christliche Kirche öffentlich angreift oder herabsetzt, den muß sie aus ihrer Gemeinschaft feierlich hinausstoßen zu den Hunden.« Ein anderer gemeiner Streber, der Predigtamtskandidat Dr. H. Merz, suchte ebenfalls sein Mütchen an den Ungläubigen zu kühlen, allein Zeller entlarvte den Achselträger in den Jahrbüchern so ergötzlich, daß er damals in das Dunkel verschwand, aus dem er freilich später in das Konsistorium berufen wurde. Er nahm als

24 Diels:

Prälat ein gottseliges Ende. Vischer dagegen wurde 1845 wegen jener Rede von dem Ministerium auf zwei Jahre vom Amte suspendiert.

Diese trübe Entwicklung der Verhältnisse, welche die Glieder der Tübinger Schule wie mit Bann und Interdikt belegte, lastete auch auf Zeller von Jahr zu Jahr mehr. Nachdem im Jahre 1842 ein Antrag der theologischen Fakultät, ihm eine außerordentliche Professur zu übertragen, vom Minister zurückgewiesen worden war, versuchte 1846 der akademische Senat, ihm ein philosophisches Extraordinariat zu verschaffen, nachdem er sich durch seine philosophiegeschichtlichen Werke auch zu dieser Stellung legitimiert hatte. Allein diesmal scheiterte der Plan an der höchsten Instanz. "Der König war", ich folge Zellers eigener Darstellung, "zwar Voltairianer, allein er hatte eine weitgehende Furcht vor religiöser Aufregung des Volkes", die es ihm nicht rätlich erscheinen ließ, einen so gefährlichen Mann wie den jungen Zeller zu berufen. Während so das eigene Vaterland nichts für seine besten Söhne tat und sie gewaltsam in fremde Bahnen verstieß, wo sie verkommen oder verkümmern mußten, kam für Zeller noch zur rechten Zeit die Erlösung aus der Schweiz.

Friedrich Ries, ein nicht sehr hervorragender, aber willenskräftiger Theologe aus Bern, hatte den Tübinger Privatdozenten, durch Vatke empfohlen, aufgesucht und näher kennen gelernt. Zurückgekehrt in seine Heimat, setzte er bei dem politischen Umschwung des Jahres 1846, der die radikale Partei dort ans Ruder brachte, für sich in der philosophischen und für seinen Freund in der theologischen Fakultät eine außerordentliche Professur durch.

Am Morgen des 16. Januar 1847 kam das Berner Berufungsschreiben in Zellers Hände. Er eilte sofort zu Baur, der ihm zuredete, und dann zu dessen liebreizender Tochter Emilie, der er zugleich mit dem Rufe auch die Bitte vorlegte, ihm als Gattin in die neue Heimat zu folgen. Am folgenden Tage erhielt er günstigen Bescheid. So ward unter dem Segen des Vaters jener beglückende Bund geschlossen, der 57 Jahre hindurch zwei sehr verschieden geartete, aber gleich hoch gestimmte Seelen in Leid und Freud einte.

Der Einzug in Bern vollzog sich keineswegs unter so erfreulichen Auspizien, wie man es erwarten durfte. Auch hier war die Orthodoxie im Bunde mit der unterlegenen konservativen Partei am Werke gewesen, den » Atheisten « von der Universität fernzuhalten. Unzählige Artikel für und wider

füllten die Schweizer Blätter, und ein Dutzend saftiger Flugschriften "über die Zellersche Religionsgefahr", von denen ein Sammelband der hiesigen Kgl. Bibliothek (Dn 4910) die meisten erhalten hat, flogen hin und wieder. Es schien fast so, als ob die Berner Radikalen um Zellers willen gestürzt werden würden, wie acht Jahre vorher Straußens Berufung nach Zürich den Anlaß zum Sturz der dortigen liberalen Regierung gegeben hatte. Als Zeller in Bern ankam, zogen die radikalen Freunde seiner Wohnung gegenüber auf Nachtwache, da man einen Sturm befürchtete. Aber es geschah nichts der Art. Denn man sah sofort, daß der deutsche Professor kein so schrecklicher Mann sei, wie ihn die Gegner geschildert hatten. Sein ruhiges Auftreten genügte, die Gemüter zu beruhigen, und die Art, wie er sich an der Universität mit der freilich nicht sehr zahlreichen Jugend beschäftigte, wie er bemüht war, sie gründlich in das reformierte System Zwinglis und Calvins einzuführen, gewann ihm schnell das Vertrauen der Verständigen.

Schon Baur hatte in den Theologischen Jahrbüchern (VI 307) mit eingehendem Interesse sich über Prinzip und Charakter des Lehrbegriffs der reformierten Kirche ausgesprochen. Zeller benutzte die Gelegenheit, seine mit gewohnter Sorgfalt betriebenen Studien über diesen Gegenstand zu einem umfassenden Buche auszugestalten, das unter dem Titel »Das Theologische System Zwinglis« zunächst in den Theologischen Jahrbüchern 1853, dann auch einzeln erschien.

Das Werk ist mit der wunderbaren Objektivität geschrieben, die alles auszeichnet, was aus seiner Feder kam. Es fehlt nicht an Polemik gegen falsche Auffassungen der Schweizer Reformation, namentlich gegen Schenkel, den durch Strauß berühmt gewordenen "Halben" Theologen; es fehlt auch nicht an Kritik gegen den Reformator selbst. Aber die rationellen Züge, durch die sich sein Werk vorteilhaft vor den abergläubischen Überbleibseln der lutherischen Kirche auszeichnet, traten in Zellers sympathischer Beurteilung helleuchtend hervor. Und in dem unseligen Abendmahlsstreit, der die Vereinigung der beiden Konfessionen hinderte, steht er durchaus auf Zwinglis Seite. So lebte er sich langsam in das Schweizer Wesen ein, wenn er auch grundsätzlich vermied, als Fremder irgendwie in die durch den Sonderbundskrieg damals hochgehenden Wogen der inneren Politik sich zu stürzen.

Da kam das stürmische Jahr 1848, und damit blies auch durch Deutschland und Württemberg ein anderer Wind. Allein auch diesmal hielt es

sein engeres Vaterland nicht für wünschenswert, einen solchen Kopf sich zu sichern. Als der Abgeordnete von Tübingen bei den dortigen Landständen die Zurückberufung Zellers anregte, wußte der Kanzler von Wächter diesen Antrag durch ein finanzielles Non possumus in üblicher Weise zurückzuschlagen.

Unterdessen kam die Rettung von anderer Seite. Der Orientalist Johannes Gildemeister, damals Professor in Marburg, der sich besonders durch seine mit Sybel gemeinsam verfaßte Schrift »Der heilige Rock zu Trier und die 20 anderen heiligen ungenähten Röcke« (Düsseldorf 1844) als Vorkämpfer liberaler Anschauung erwiesen hatte, ließ Anfang März 1849 die Anfrage an ihn ergehen, ob er geneigt wäre, in die theologische Fakultät in Marburg einzutreten. Er erklärte sich trotz der in Bern zu Anfang des Jahres erfolgten Ernennung zum ordentlichen Professor geneigt, den Ruf anzunehmen, da die dortige Universitätsbibliothek die zur Vollendung seines großen Werkes nötige Literatur nicht besaß und es ihn überhaupt mächtig trieb in der neuen Ära sich seinem Vaterlande zur Verfügung zu stellen. Allein da er diesem Rufe erst nach Ende des Sommersemesters Folge leisten konnte, entspann sich auch in Kurhessen wieder ein heftiger Kampf der Parteien, der damit endete, daß der Kurfürst, um seinem liberalen Ministerium Schwierigkeiten zu machen, die Anstellung Zellers hintertrieb. Schließlich konnte dieser, der sich in einer Zwangslage befand, nur dadurch für Marburg gewonnen werden, daß er in die philosophische Fakultät übertrat. Auch so mußte der Kurfürst erst durch eine Beschwerde Zellers bei den Ständen seine Ratifikation erzwingen. So ward dieser bedeutende Theologe, der das Zeug hatte, seiner Wissenschaft ganz andere Bahnen zu weisen, wider seinen Willen in eine fremde Bahn gedrängt. Sein Herz blieb bis in sein hohes Alter den Bestrebungen seiner Jugend zugewandt, allein sein Talent war so groß, sein Geist so umfassend, daß er auch das eine Gebiet, auf das er sich nunmehr beschränkt sah, reich befruchtete.

Dreizehn Jahre verlebte er hier in der schönen Universitätsstadt an der Lahn, beglückt durch ein schönes Familienleben, das nur leider durch den Verlust zweier lieblicher Knaben schmerzlich getrübt wurde, beglückt auch durch eine intime Freundschaft mit den hervorragenden Männern, die damals an der kurhessischen Universität einträchtig im Hoffen und Harren zusammen wirkten. Ein schönes photographisches Bild. das 1856

der "Dienstag-Club" seinem scheidenden Mitgliede Heinrich von Sybel widmete, zeigt die Genossen vereinigt. Unter ihnen Gildemeister, Waitz, Caesar, Rudolf Kohlrausch, Kolbe. Aber in der Mitte hat Zeller seinen Platz, ein Beweis, wie die Kollegen ihn bereits damals als ihr geistiges Haupt betrachteten.

Da das Ministerium Hassenpflug, das auf das Märzministerium folgte, das Abhalten von theologischen Vorlesungen ihm direkt untersagt hatte, so dehnte er sich auf dem philosophischen Gebiete weiter aus: Religionsphilosophie, Rechtsphilosophie, philosophische Propädeutik, Logik und Erkenntnistheorie und vor allem natürlich die Geschichte der Philosophie. Die Universität war damals nicht stark besucht. Sybel erzählte mir, er habe seine Hauptvorlesung oft vor acht Zuhörern an seinem Schreibtisch stehend vorgetragen. So konnte es vorkommen, wie Zeller scherzend zu erzählen pflegte, daß dort einmal seine Geschichte der alten Philosophie von niemand belegt wurde.

Um so mehr Zeit gewann der Gelehrte für seine Forschung. Schon 1852 wurde »Die Philosophie der Griechen« zu Ende geführt, und das Werk erwarb sich so schnell die Sympathie des wissenschaftlichen Publikums, daß bald eine neue Auflage nötig wurde, die Baur 1856 gewidmet Zeller benutzte die Gelegenheit, um auch den ersten Band zu einem völlig umfassenden Werk auszubauen. Er las zu diesem Zweck die philosophische Literatur der Griechen und Römer vollständig durch und scheute auch trotz der Schwäche seiner Augen nicht davor zurück, die alten, unbequemen Folianten der Aristoteleskommentatoren sorgsam auszuziehen. Unverlöschlich blieb ihm die furchtbare Qual dieser Mühe eingeprägt. Dies gab ihm Veranlassung, später in unserer Akademie, 1874, die Neuausgabe dieser Kommentatoren ins Werk zu setzen. Mancherlei kleinere Aufsätze von Wert fielen dabei ab (de Hermodoro 1859, Übersetzung von Platos Gastmahl 1857), und der liebenswürdige »Scherz« über Xanthippe (1850, zuerst im »Morgenblatt für gebildete Leser«, dann Vortr. u. Abh. I) zeigt, wie der strenge Gelehrte sich von seiner schweren Arbeit zuweilen in heiterm Spiele erholte.

Durch diese Marburger Bearbeitung hat Zellers Werk erst den hervorstechenden Charakter erhalten, der es zu einem der hervorragendsten Monumente der historischen Wissenschaft des vergangenen Jahrhunderts stempelt. Auf keinem Gebiete unserer Geschichtswissenschaft gibt es wohl

28 Diels:

eine so für den Anfänger wie für den Meister gleich unentbehrliche Schatzkammer des Wissens, wo Material und Kritik, Forschung und Darstellung in ein so übersichtliches, harmonisches und in sich zusammenhängendes Ganzes zusammengefügt wäre.

Trotzdem ist diese »Philosophie der Griechen« kein im absoluten Sinne abschließendes Werk. Das wußte niemand besser als sein Verfasser, der nimmer ermüdete, in seinem überlangen Leben das Gute zum Bessern und das Beßre zum Besten zu kehren. Er selbst sagte einmal scherzend zu mir, als ich ihm klagte, ich könne eine wichtige Arbeit nicht abschließen: "Aber wollen Sie denn Ihren Enkeln nichts zu tun hinterlassen?" Auch er hat mit Wissen und Willen wichtige Seiten seiner Aufgabe unberücksichtigt gelassen. Er, der von der Theologie herkam und ganz in dem Bannkreis des Stiftes aufgewachsen war, interessierte sich ganz besonders lebhaft für die logischen, metaphysischen und theologischen Fortschritte der antiken Philosophie. Die Realien dagegen blieben ihm in der ersten Periode seines Lebens, wie wir gesehen, ziemlich fremd, und so stand er namentlich zum Beginn seiner Ausarbeitung der Entwicklung der Naturwissenschaft, die doch gerade das Hauptinteresse der Anfänge bei den Ioniern bildet, kühler gegenüber. Je mehr er nun freilich selbst von der naturwissenschaftlichen Bewegung seiner Zeit ergriffen ward, um so mehr wandte er auch der altgriechischen Physik und Astronomie sein Interesse zu, ohne doch dem fortgeschrittensten System exakter Naturbeobachtung, den Forschungen der Abderiten. ganz gerecht zu werden. Er vermied es absichtlich, was doch eine universale Betrachtung eigentlich erforderte, die Entdeckungen oder Ahnungen der Hellenen mit den modernen Resultaten zu vergleichen. Wie er es grundsätzlich unterläßt, Heraklits ewigen Fluß mit Hegel, die Ontologie des Parmenides mit Kant, die Atomistik mit den modernen Systemen, die Keime darwinistischer Theorien bei Anaximander, Empedokles, Epikuros mit den Theorien des 19. Jahrhunderts in Verbindung zu setzen, worüber er sich in einer besonderen akademischen Abhandlung "Über die griechischen Vorgänger Darwins « (1878, V. u. A. III) besonders zu rechtfertigen sucht, so hat er fast durchweg darauf verzichtet, das Alte an das Neue anzuknüpfen, um ja nichts Fremdes in die Gedankengänge der Alten hineinzubringen. So ist also die historische Vertikallinie absichtlich nicht durchgezogen. Aber auch die Horizontale ist bei weitem nicht so weit verfolgt, wie die vertiefte historische

Auffassung der heutigen Wissenschaft es fordern würde. Wie die philosophischen Inkunabeln der ionischen Philosophie mit den politischen und sozialen Verhältnissen der damaligen Zeit zusammenhingen, wie sich Pythagoras und sein Verein politisch und religiös von dem Zeithintergrund abhebt, wie die attische Philosophie aus der Gesamtkultur des attischen Reichs erwächst, wie Epikureismus, Stoizismus und Skeptizismus nur aus der Zertrümmerung des antiken Stadtstaates begreiflich wird, wie endlich der Eklektizismus mit der römischen Herrschaft, der Neuplatonismus mit den letzten Zuckungen des sterbenden Heidentums verwachsen ist, dies alles wünschte man nicht bloß angedeutet, sondern auch im einzelnen mit der Sorgfalt und Umsicht dargelegt zu sehen, die das Zellersche Werk auch in minder wichtigen Dingen bekundete. Allein es war nicht sein Wunsch, das schon so fast unübersehbare Reich des hellenischen Denkens nach allen Richtungen hin erschöpfend zu durchforschen und darzustellen. Die Kraft der kombinatorischen Phantasie ist nicht das Hervorstechende seiner Beanlagung. So hat er willig und wissend den Söhnen und Enkeln noch manches zu tun übriggelassen, was er neidlos anerkannte, sofern es ihm richtig zu sein schien.

Aber Zeller blieb nicht in den Folianten vergraben. Er liebte die Geselligkeit und scheute auch nicht vor der Berührung mit dem öffentlichen Leben zurück. So begründete er mit Freund Sybel und dem Oberbürgermeister Lederer 1855 eine Organisation zur Bekämpfung des Bettels und Einrichtung einer wirksamen Armenunterstützung in Marburg. Dieser Armenverein«, der noch jetzt segensreich wirkt, ward zum Teil durch Vorträge erhalten, die Zeller bei seinen älteren und jüngeren Kollegen anzuregen wußte. So sind z. B. seine Vorträge über den platonischen Staat, Fichte als Politiker, Wolffs Vertreibung aus Halle, die Entwicklung des Monotheismus bei den Griechen bei dieser Veranlassung gehalten. Auch das kirchliche politische Leben seiner engeren und weiteren Heimat zog ihn mächtig an, und er suchte durch seine Vorlesungen über Staat und Kirche die studierende Jugend über die wissenschaftliche Grundlage einer liberalen Anschauung aufzuklären.

Als 1857 die württembergische Regierung das Konkordat mit Rom abschließen wollte, schrieb er, von seinem Schwiegervater aufgefordert, eine anonyme, glänzend stilisierte Abhandlung: "Das württembergische Konkordat und seine Folgen" (in Brans Minerva B. 262), die dazu beitrug, daß der

Vertrag mit der römischen Kurie von der Abgeordnetenkammer verworfen wurde. Er war ständiger Mitarbeiter des Schwäbischen Merkurs und verfocht in diesem angesehenen süddeutschen Blatte die Sache der hessischen Verfassung gegenüber dem reaktionären Ministerium. Auch an der von Sybel im Jahre 1856 begründeten historischen Zeitschrift beteiligte er sich vom ersten Bande an mit wertvollen Beiträgen, wie er sich auch sonst gleich seinen Marburger Freunden in anderen angesehenen Journalen und Tagesblättern über die brennenden Fragen der Gegenwart in gemäßigtem Tone, aber entschieden liberaler Gesinnung verbreitete.

Ein schmerzlicher Verlust für diese liberale Partei und besonders für Zeller war der Tod Baurs (1860), dessen überragende Bedeutung er bereits im Jahre 1859 in dem programmatischen Aufsatze über die "Tübinger Schule" in Sybels historischer Zeitschrift (V. u. A. I) gewürdigt hatte, dem er in den Preußischen Jahrbüchern (V. u. A. I) einen herrlichen Nachruf gewidmet hat, wie er seit dem Agricola keinem Schwiegervater gewidmet worden ist. Als bald darauf Ewald in Göttingen sich unterstand, dem einst befreundeten, dann entfremdeten Kollegen einen Schmähartikel in das Grab nachzusenden, sühnte er den unedeln Angriff durch eine wuchtige Abwehr, auf die der maßlos heftige und eitle Mann schweigen mußte.

Im Jahre 1862 ward Zeller an die Universität Heidelberg berufen, die infolge der damals in Baden einsetzenden liberalen Ära wünschte, Zellern an die Spitze der philosophischen Fakultät zu stellen. Da Gervinus, Robert Bunsen, Hermann Helmholtz und Ferdinand Hitzig längst zu seinen Freunden gehörten und er hoffte, die Flügel dort endlich freier regen zu können, so trat er gern in den glänzenden Kreis ein, der außer den genannten Gelehrten noch Gustav Kirchhoff, Vangerow, Windscheid, Renaud, Bluntschli, Richard Rothe, Wattenbach, Ludwig Häusser, später Treitschke u. a., umfaßte. Leider lag das philologische Studium damals gänzlich danieder, so daß die für Zellers Vorlesungen geeignetste Zuhörerschaft fast völlig fehlte. Trotzdem war seine akademische Wirksamkeit im Vergleich zu Marburg eine sehr ausgedehnte und allgemein anerkannte. Nach alter Tübinger Sitte diktierte er damals noch, und so konnte natürlich sein Vortrag weder mit dem zündenden Feuer Häussers noch mit der studierten Eleganz Kuno Fischers den Vergleich aushalten. Aber trotzdem fühlten sich die besseren Köpfe durch die ruhige Klarheit seiner Darlegung, durch die erschöpfende Fülle des Materials und vor allem

durch die alles durchleuchtende Wahrhaftigkeit seines inneren Wesens mächtig angezogen. Außer den bereits früher behandelten Stoffen fügte er hier noch die Psychologie hinzu, über deren Probleme er besonders gern mit Helmholtz sich unterhielt.

In den wissenschaftlichen Arbeiten ging die unvergleichliche Nacharbeit und Neuarbeit an der »Philosophie der Griechen«, die das Staunen aller Kenner hervorrief, neben neueren, bedeutenden Aufgaben einher. Das Neue, das mit Heidelberg in seine wissenschaftliche Sphäre eintritt, ist der Nachdruck, mit dem er die deutsche Philosophie erfaßt. Er war ja von Hegel ausgegangen, nicht enthusiastisch berauscht von der neuen Wahrheit wie sein Freund Strauß, aber trotz mancher Zweifel im wesentlichen einverstanden. Hegel war der Kompaß gewesen, der ihn auch in dem Ozean der Philosophiegeschichte leitete. Aber er hatte bereits durch seine empirische Nüchternheit die Klippen dieser Spekulation zu umschiffen gelernt. Auch im System rückte er langsam, aber sicher ab. In der Abhandlung über die Freiheit des menschlichen Willens (Theol. Jahrb. Bd. VI, 1846/47) geht er noch ganz von Hegel aus; allein in der entschiedenen Behauptung der Willensfreiheit und der individuellen Autonomie geht er über das System hinaus, und indem er aus den Mängeln der individuellen Zustände und den zufälligen Hemmungen der Entwicklung die Grundwahrheit der Hegelschen Theorie, alles Wirkliche sei vernünftig, bestreitet, entwindet er der Reaktion diese damals von der Hegelschen Rechten schmählich mißbrauchte philosophische Stütze und leitet vielmehr gerade aus den Hemmungen und Verfehlungen, die die Freiheit gebiert, das ewige Streben nach Vervollkommnung ab, das der Welt wie den Menschen eingeboren ist.

Einen neuen, durchaus folgerichtigen Schritt auf dieser Bahn der Abwendung von Hegel tat er 1862, als er die philosophische Kanzel der Ruperto-Carolina mit der berühmten Rede einweihte, die in den Ruf "Zurück zu Kant!« ausklingt und die das Signal zu der seitdem herrschend gewordenen neukantischen Bewegung gegeben hat. Er erklärt hier den Grundgedanken von Hegels System für verfehlt und verlangt, "daß durch Wiederaufnahme der erkenntnistheoretischen Untersuchungen eine gesicherte Grundlage für die philosophische Forschung geschaffen, daß zu dem Ende an Kant wieder angeknüpft und der von seinen Nachfolgern voreilig verlassene Weg des Kritizismus aufs neue betreten, daß aber anderseits auch

die Lücken des Kantischen Kritizismus ergänzt und die Fehler, aus denen die Einseitigkeit des Kantischen Idealismus folgerichtig hervorging, vermieden werden«. Inwiefern er selbst an der Ausbildung der Kantischen Probleme teilgenommen, wollen wir an andern Abhandlungen der späteren Zeit ermessen. In Heidelberg lockte ihn diese Beschäftigung mit der neueren Philosophie zunächst zur historischen Arbeit. Im Auftrag der Münchener Historischen Kommission übernahm er für die Geschichte der Wissenschaften in Deutschland die »Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz«, die, in unglaublich rascher Zeit vollendet, 1872 in erster, 1875 in zweiter Auflage erschien. Die Aufgabe war hier eine andere als für das Altertum. Die ungeheuer reiche Entwicklung des deutschen Denkens sollte in einen nicht zu umfänglichen Band zusammengefaßt werden. eine eigentliche Detailforschung von vornherein ausgeschlossen. Es handelte sich vielmehr darum, die großen Züge der Entwicklung darzustellen und den Kern der wichtigsten philosophischen Systeme klar darzustellen. Dies ist ihm trotz der Kürze der Abfassungszeit gelungen. Doch fehlte es nicht an Widerspruch, namentlich von seiten der Allerneuesten, die darin nicht genügend gewürdigt schienen. Die anmaßenden Angriffe, die der jüngere Fichte gegen ihn richtete, beantwortete er in Avenarius Philos. Zeitschrift I mit vernichtender Höflichkeit.

Auch in Heidelberg setzte er seine populären Vorträge fort. Seine in den »Vorträgen und Abhandlungen I« abgedruckten Aufsätze über Pythagoras und Marcus Aurelius, Religion und Philosophie bei den Römern u. a. sind größtenteils bei solchen Veranlassungen entstanden.

So gewann Zeller bald auch in der Ruperto-Carolina einen weitreichenden Einfluß, und als Bonn 1868 sein 50 jähriges Jubiläum feierte, entsandte ihn die Universität zu dem Feste. Es war damals, wo ich als Vertreter der Studentenschaft Gelegenheit hatte, mit ihm zusammen an dem durch manche Zwischenfälle bemerkenswerten Festessen teilzunehmen, dem der Kronprinz Friedrich präsidierte. Zeller gehörte da zu den auserlesenen auswärtigen Gästen, die sich die Studenten mit ehrfürchtiger Bewunderung zeigen ließen.

Die politischen Veränderungen, welche die Jahre 1866—1870 für Deutschland brachten, begrüßte Zeller mit Aufrichtigkeit. Er hatte sich, anders als manche seiner schwäbischen Freunde, nie für den großdeutschen Standpunkt begeistern können, sondern die preußische Hegemonie, die er bereits

1848 vergeblich gewünscht hatte, als die natürliche Lösung der deutschen Frage begrüßt. Die völkerrechtliche Frage, die durch die Abtretung von Elsaß-Lothringen angeregt wurde, gab ihm Anlaß, damals in dem Aufsatz Das Recht der Nationalität und die freie Selbstbestimmung der Völker« (Vortr. u. Abh. II) seine Stimme im nationalen Sinne zu erheben. Aber er ward veranlaßt, auch selbst an dem politischen Leben seines engeren Vaterlandes sich zu beteiligen, als ihn die Universität Heidelberg an Bluntschlis Stelle, der in den damaligen bedauerlichen Zerwürfnissen der Korporation das Vertrauen seiner Kollegen eingebüßt hatte, in die Erste Kammer entsandte. Hier wirkte er negativ gegen die katholischen Orden und, was ihm zu größerer Befriedigung gereichte, positiv, durch Befürwortung der Selbstbesteuerung, die er gegen den Willen des Finanzministers durchsetzte. Die neue Art des Steuerbekenntnisses ergab eine Vermehrung des steuerpflichtigen Kapitals um 50 Millionen Gulden, was einer Vermehrung der Steuer um 75000 Gulden im Jahre gleichkommt.

Als Trendelenburg 1872 starb, suchte Olshausen Zeller persönlich für dessen Stelle zu gewinnen. Allein er lehnte ab, da er Bedenken trug, im 59. Lebensjahre in einen neuen, noch verantwortlicheren Wirkungskreis einzutreten. Als jedoch Helmholtz, der unterdessen nach Berlin übergesiedelt war, nochmals im Auftrag der Regierung bei ihm erschien, willigte er endlich schweren Herzens ein, nachdem ein kurzer Besuch in Berlin ihm das neue Leben in der Reichshauptstadt in verlockenderen Farben gezeigt hatte. Großen Einfluß auf seine Entscheidung übte der herzliche Empfang der alten Freunde, die er in Berlin wiederfand. Seine Landsleute die Theologen Dorner und Dillmann, ferner Georg Bruns, von Sybel und Helmholtz, die Freunde von Tübingen, Marburg und Heidelberg, empfingen die Zellersche Familie mit offenen Armen. So konnte er nicht widerstehen. Mit dem Berliner Ruf traf gleichzeitig einer nach Leipzig zusammen; aber er hatte sich bereits entschieden.

So trat denn der bejahrte Mann in einen neuen Wirkungskreis ein, der doch erst alle Saiten seiner universal angelegten Natur zum Erklingen brachte. Seine Antrittsvorlesung "Über die gegenwärtige Stellung und Aufgabe der deutschen Philosophie" (24. Oktober 1872) erinnert wieder an Kant und die Heroen des Idealismus, der gerade mit Rücksicht auf die erworbenen materiellen und politischen Güter des neuen Reiches um so entschiedener gepflegt werden müsse, ohne dabei des Realismus zu vergessen.

34 Diels:

der bei jedem konsequent Denkenden mit Notwendigkeit zum Idealismus als dem ergänzenden Gegensatze hinführen würde. Seine Privatvorlesungen umfaßten im Winter Geschichte der Philosophie und Psychologie, im Sommer Logik und Erkenntnistheorie sowie Rechtsphilosophie. Sie wurden regelmäßig von Seminarübungen über Aristoteles sowie öffentlichen Vorlesungen über historische und literarische Kritik, über Religionsphilosophie, über Staat und Kirche begleitet. Zur Vorbereitung auf diese letztere Vorlesung schrieb er 1873 die gleichnamige Schrift nieder, in der er im Sinne des Falkschen Kulturkampfes die unveräußerlichen Aufsichtsrechte des Staates über die Religionsgemeinschaften gegen die Übergriffe der katholischen Hierarchie zu verteidigen suchte.

Wie sehr ihn gerade auch der Unterricht an unserer Universität befriedigte, ersieht man aus dem steigenden Interesse, das der Philosoph jetzt an pädagogischen Fragen nimmt. Seine Berliner Rektoratsrede vom 15. Oktober 1878 präludierte nach seiner Art historisch, indem er den wissenschaftlichen Unterricht bei den Griechen unserer Universitätserziehung in lehrreicher Weise gegenüberstellte (V. u. A. III). Dann am Schluß dieses Rektoratsjahres (3. August 1879) sprach er zu seinen jüngeren Kollegen und der akademischen Jugend mit der ganzen Autorität eines Praeceptor Germaniae »Über akademisches Leben und Lernen«, das beides nur gedeihen könne in der Freiheit, die als das höchste Gut der Universität zu pflegen und vor jeder Beeinträchtigung, aber auch vor jedem Mißbrauch zu bewahren sei (V. u. A. III).

Ein so hervorragender Kenner und Bekenner der antiken Bildung wie Eduard Zeller konnte an der schon damals brennenden Frage: Humanismus oder Realismus? nicht still vorübergehen. Schon 1884 erhob er in der "Deutschen Rundschau « seine Stimme, indem er "Über die Bedeutung der Sprache und des Sprachunterrichts für das geistige Leben « (V. u. A. III) in einem gelehrten und erschöpfenden Aufsatz alle die Beweisstücke für die humanistische Bildung vorbrachte, die seitdem zum Gemeingut aller Freunde des alten Gymnasiums geworden sind.

Auf der ersten Schulkonferenz des Jahres 1890, die unter dem Vorsitze Seiner Majestät des Kaisers die Unterrichtsreform der höheren Schulen Preußens einleitete, machte Zellers Verteidigungsrede des humanistischen Gymnasiums um so mehr Eindruck, als er seine Überzeugung mit einem in dieser Versammlung ziemlich seltenen Freimute vortrug. Seit dieser Zeit

gehörte er mit Theodor Mommsen, Oskar Jäger und andern hervorragenden Universitätslehrern und Pädagogen zu den Leitern des "Gymnasialvereins", der in der Zeitschrift "Das humanistische Gymnasium" (seit 1890) sein Organ erhielt. Er arbeitete hier eifrig daran mit, die alte Stellung des auf die klassischen Sprachen gegründeten Gymnasiums gegenüber den einseitig realistischen Bildungsbestrebungen aufrechtzuerhalten. Denn nach Zellers eigner Schul- und Universitätserfahrung schien ihm diese Schulart allein geeignet, die Geistesbildung zu gewährleisten, die er bei seinen Hörern unbedingt voraussetzen zu müssen glaubte.

Während nun an der Berliner Universität seine pädagogische Kunst, seine gediegene Gelehrsamkeit und seine lautre Persönlichkeit auf die aus ganz Deutschland sich sammelnde Jugend aller Fakultäten einen großen und nachhaltigen Einfluß auszuüben begann, während seine reife akademische Erfahrung in Fakultät und Senat bald eine ausschlaggebende Bedeutung gewann, entwickelte er zugleich in der für ihn noch neuen Sphäre der Akademie, die ihm sofort ihre Pforten geöffnet, eine ernste Tätigkeit. Sobald im Jahre 1874 durch die Neuorganisation der akademischen Finanzen, die den Etat um das Dreifache erhöhte, Mittel für neue Unternehmungen bereitgestellt waren, beantragte Zeller im Verein mit Bonitz, der den zuerst von Hrn. Vahlen bereits in Wien gefaßten und mit ihm verhandelten Plan bei uns angeregt hatte, eine vollständige, auf neuer handschriftlicher Grundlage ruhende Ausgabe der griechischen Kommentatoren des Aristoteles ins Leben zu rufen. Nach einer vierjährigen Studienreise, die Adolf Torstrik unternahm, begann im Jahre 1878 die Bearbeitung, und der Mitbegründer dieses akademischen Werkes erlebte noch die Freude, zu Beginn dieses Jahres zu hören, daß sich das letzte Stück des mit dem Supplementum Aristotelicum 26 Bände umfassenden Corpus im Drucke befinde.

Zeller, der seit seiner Jugendkrankheit nie eine ernstliche Störung seines Wohlbefindens erlitten hat, versäumte keine Sitzung und gehörte mit seinen Freunden Helmholtz und Mommsen zu den leitenden Persönlichkeiten der Berliner Akademie, die damals nicht nur durch die erhöhte Bedeutung der Reichshauptstadt seit 1870, sondern auch durch den Glanz ihrer illustren Mitglieder einen ungeahnten Aufschwung genommen hatte.

Unter den wichtigeren Aufsätzen, die er mit Vorliebe in den »Abhandlungen« der Akademie erscheinen ließ, hebe ich hervor »Über die Anachronismen in den platonischen Gesprächen«, die er dem Dichter Plato

auf die Rechnung setzt (1873), "Über die Benutzung der aristotelischen Metaphysik in den Schriften der älteren Peripatetiker« (1898), worin er mit dem Märchen aufräumte, zu dem die Erzählung Strabos und Plutarchs vom Keller zu Skepsis Veranlassung gegeben hatte, in dem die Lehrschriften des Aristoteles ungekannt und ungenutzt von Theophrasts Zeit bis zu Sulla gemodert hätten. In der Abhandlung "Über die Lehre des Aristoteles von der Ewigkeit der Welt« (1878, V. u. A. III) gibt er eine interessante Studie über die von ihm selbst geteilte Ansicht des Stagiriten, die er in ihrer ganzen Geschichte von den alten Ioniern bis auf Schleiermacher verfolgt.

Am wichtigsten ist es, daß Zeller in dieser Periode seines Lebens nun ernstlich daran geht, die Summe seines Denkens und Forschens zu ziehen und öffentlich Rechenschaft abzulegen von dem, was er in zwei Menschenaltern in sich zum Abschluß gebracht zu haben glaubte. äußerer Anstoß ist ihm offenbar dazu gegeben worden durch das letzte Buch seines Ludwigsburger Jugendfreundes: »Der alte und der neue Glaube. « Es war für Zeller wie für viele Freunde von Strauß eine schmerzliche Überraschung. Und während Strauß selbst und dessen treugebliebene Freunde dringend ein Zeichen der Zustimmung von ihm erwarteten, drangen alle die tiefen Probleme, die ihn seit seiner Jugend beschäftigten, auf ihn ein. Er spricht es in einem mir vorliegenden vertraulichen Briefe an den gemeinsamen Freund Reuschle (März 1873) geradezu aus: »Strauß hat Probleme berührt, über die er großenteils sehr leicht und glatt wegkam, die ich aber nicht ohne ein tieferes Eingehen in Untersuchungen zu besprechen wüßte, mit denen ich selbst noch viel zu wenig abgeschlossen habe, um damit vor die Öffentlichkeit zu treten.« Als nun der Freund ein Jahr darauf (8. Februar 1874) in seiner Vaterstadt starb, da legte Zeller jenes wunderschöne Büchlein auf sein Grab "David Friedrich Strauß in seinem Leben und seinen Schriften geschildert«, das in wirklich ergreifender Weise das Martyrium dieses hochbegabten Schriftstellers darlegte. Die ganze Zartheit und Tiefe des Zellerschen Gemütes ist über das Buch gebreitet, und die schriftstellerische Kunst, die mit den einfachsten Mitteln das Höchste wirkt, findet nur in der biographischen Meisterschaft des geschilderten Freundes selbst ein vergleichbares Gegenstück. Auch hier hat er jene tiefsten Probleme, zu denen ihn die Beurteilung von Straußens letztem Buche führte, nur andeutend berührt und seinen Widerspruch nur mit leisester Gebärde

angedeutet, aber wir finden in den Schriften der folgenden Jahre die Spuren eindringendster Vertiefung in jene Rätsel der Welt. So in der wichtigen akademischen Abhandlung "Über teleologische und mechanische Naturerklärung in ihrer Anwendung auf das Weltganze (1876, V. u. A. II). in der er zwar die mechanische Erklärung der Bewußtseinserscheinungen, die Strauß für möglich hält, durchaus ablehnt und als absurd bezeichnet, dagegen auch mit ihm die Leibnizsche Teleologie ablehnt, da er mit Aristoteles die Welt als ewig und ungeschaffen ansieht, wodurch die Frage nach dem mechanischen oder teleologischen Wege der Weltentstehung gegenstandslos wird. Aber auch die Welt als Gewordenes, d. h. die Welt der Einzeldinge, läßt sich nicht unbedingt entweder mechanisch oder teleologisch erklären. Wenn aus der unorganischen Natur das Leben, aus dem Vernunftlosen das Bewußte und Vernünftige nicht etwa durch Zufall, sondern durch Notwendigkeit hervorgegangen ist und noch hervorgeht, weil die gleichen Ursachen von Ewigkeit wirkten, so muß die Welt als Ganzes trotz der Naturnotwendigkeit, ja gerade wegen ihr, das Werk der absoluten Vernunft sein. Aber diese Vernunft braucht ebensowenig von Zweckvorstellungen geleitet zu sein, als im menschlichen Denken etwa die Schlußfolgerungen aus den Vordersätzen aus Zweckmäßigkeitsgründen gezogen werden. Vielmehr muß unmittelbar hier wie dort das Vernünftige mit absoluter Vernünftigkeit geschehen, und aus der Gesamtheit der Wirkungen dieser letzten Ursache muß eine vollkommene Harmonie, eine mit absoluter Zweckmäßigkeit eingerichtete Welt hervorgehen. So baut sich in Zellers System die ganze Welt ebenso aus dem Einzelnen und Zufälligen auf vermöge der immanenten Zweckmäßigkeit, wie er bereits in der Jugendabhandlung "Über die Freiheit des menschlichen Willens« aus den einzelnen freien Handlungen des Menschen die Notwendigkeit der moralischen Weltordnung abgeleitet hatte.

Schon 1877 hatte er sich in einem Nachtrag zu seiner Heidelberger Rede mit der durch ihn mithervorgerufenen neukantischen Bewegung auseinandergesetzt (V. u. A. II). Er wendet sich scharf gegen die Kantorthodoxen, für die der Königsberger Philosoph Gegenstand eines unkritischen Kultus geworden war, wie gegen die Kantfälscher, die ihre eigene Meinung unter dem Aushängeschild des Kantschen Kritizismus an den Markt bringen wollten. Er fordert, daß Kant nicht wiedergekäut oder verdreht, sondern weitergebildet werden müsse. Zeller selbst hatte dazu besonders Anlaß, da er die Grundfragen des Kantschen Kritizismus in Berlin gern mit seinen

38 Diels:

Freunden Helmholtz, Kronecker und Weierstraß durchsprach. So modifizierte Zeller im Anschluß an Helmholtz (der seine Auffassung 1887 in den Zeller zum 50 jährigen Doktorjubiläum gewidmeten "Philosophischen Aufsätzen" genauer begründet hat) die Apriorität der Arithmetik, die Kant behauptet, in dem Sinne, daß er sie zwar als eine apriorische Wissenschaft anerkannte, "nicht weil sie aus apriorischen Anschauungen oder Begriffen, sondern weil sie aus den apriorischen Bedingungen der Erfahrung, aus apriorischen Vorstellungsgesetzen hervorgeht".

So gelangt er dazu, neben den allgemeinsten Formen der Anschauung, die Kant nur auf Raum und Zeit zurückführt, eine dritte zuzufügen, die Zahl, die nicht mit Kant aus der Zeitvorstellung abgeleitet werden könne, wenn auch ihre Bildung, wie die jedes psychischen Produkts, in der Zeit erfolge. Die weiteren Ausführungen dieses Aufsatzes hat er dann 1884 in der geradezu erlösenden Abhandlung »Über die Gründe unseres Glaubens an die Realität der Außenwelt« (V. u. A. III) schärfer und mutiger durchgeführt. Die Außenwelt ist nicht bloß eine uns erscheinende, sondern wirklich existierende Körperwelt. Denn wäre diese natürliche Annahme nicht richtig, so wäre die ausnahmslose Bestätigung dieser Annahme einer raumerfüllenden Materie durch die Erfahrung unmöglich. Daß alle Körper einen Raum einnehmen, ist zwar eine Folge unserer Raumanschauung, daß sie aber sich in Größe, Gestalt, Dichtigkeit unterscheiden, rührt von der objektiven Beschaffenheit der Dinge her. Entspräche unsere Raumanschauung nicht der wirklichen Welt, so müßten diese beide Welten beständig in Widerstreit geraten. Das ist aber nicht der Fall. So ist also der Raum keine bloße Vorstellungsform, sondern ein reales Verhältnis wirklicher Dinge, eine der Körperwelt selbst anhaftende Form, die darum in gleicher Weise von der Seele des Menschen ergriffen wird, weil diese selbst wie die Umwelt Erscheinungen einer Urkraft, Kinder eines Vaters sind.

Wie hier in den schwierigsten und wichtigsten Fragen die harmonische Natur Zellers den richtigen Ausgleich gefunden und die unveräußerlichen Rechte des gesunden Menschenverstandes wieder in seine Rechte eingesetzt hat, so hat er nicht minder auf dem Gebiet der Moral die Kantische rigoristische Verstiegenheit zu schöner, antik empfundener Humanität weitergebildet. Er hat darüber, Tübinger Jugendgedanken fortbildend, sich besonders in zwei akademischen Abhandlungen ausgesprochen "Über das Kantsche Moralprinzip und den Gegensatz formaler und materialer Moralprin-

zipien« (1879) und »Über Begriff und Begründung der sittlichen Gesetze« (1882, beide V. u. A. III). Es genügt, in diesem raschen Überblick die Resultate des letzten Aufsatzes wiederzugeben. Nach einem kurzen Überblick über die Moralprinzipien der antiken Ethik setzt er sich hier besonders mit Kant und seiner Fortbildung durch Schleiermacher auseinander. Kants Ausschaltung des Zweckbegriffs aus der Ethik ist nicht richtig. Er muß nur richtiger bestimmt werden. Die letzten Zwecke des Menschen sind »die aus der geistigen Seite unserer Natur entspringenden Tätigkeiten und Genüsse, weil nur auf ihnen der eigentümliche Vorzug des menschlichen Wesens beruht und daher nur sie dem Menschen, der sich seiner Würde und seines Wertes bewußt geworden ist, eine wirkliche und dauernde Befriedigung gewähren können«. Aus der gleichen Quelle entspringen aber auch unsere Verptlichtungen gegen andere Menschen, die sich auf zwei Grundforderungen zurückführen lassen, die Pflicht der Gerechtigkeit und die Pflicht der Menschenliebe. Beide beruhen auf der Vorstellung, daß alle Menschen dieselbe Anlage zu vernunftgemäßer Selbstbestimmung haben. Die Sätze der Ethik sind nicht die einer Erfahrungswissenschaft, nicht der Ausdruck dessen, was irgendwo als Recht oder Sitte besteht, sondern die Forderungen, die als Normen der menschlichen Willenstätigkeit aus der Idee des Menschen hervorgehen.

Es ist zu bedauern, daß Zeller es nicht über sich vermocht hat, seine Grundanschauungen mit kurzer Begründung zu einem klassischen Buche zusammenzufassen, wie es ihm gelang, die Resultate seiner »Philosophie der Griechen« zu einem weitverbreiteten »Grundriß« zu verdichten. Denn Zellers systematische Grundgedanken sind so sehr Ausstrahlungen einer die Totalität der vergangenen Geisterwelt in reinem Spiegel auffangenden und mit der hellsten und konsequentesten Kraft des eigenen Geistes vermählenden, kerngesunden Vernunft, daß eine kurzgefaßte Philosophie Zellers die größte Wirkung auf das vielfach zerfahrene und ungesunde Geistesleben unserer Nation gehabt haben würde, zumal dieser Philosoph durch sein Leben wie wenige die Wahrheit seiner theoretischen Erkenntnisse zu bekräftigen und zu erläutern imstande war. Wieviele von uns sind nicht Zeuge gewesen der wahrhaft antiken Seelengröße, die unser Philosoph in den erschütterndsten Momenten bewährte. So sahen wir ihn aufrecht an der Bahre seines in herrlichster Jugendblüte jäh dahingerafften jüngsten Sohnes. den er als den vierten von fünf Söhnen durch den allerschmerzlichsten

40 Diels:

Tod verlieren mußte. So sahen wir ihn auch aufrecht gegenüber den Verlockungen des großen Berliner Lebens, das den berühmten Gelehrten in seinen Strudel zu ziehen suchte. Auch an den höchsten Ehrentagen seines Lebens, an denen es dem alternden Manne nicht fehlte, verlor er keinen Augenblick die selbstbewußte Schlichtheit und Bescheidenheit, die das Kennzeichen des wahrhaft großen Mannes ist. So verleugnete er auch seine schlichte Würde nicht im Umgang mit den Großen dieser Erde, unter denen namentlich der Kronprinz Friedrich und seine Gemahlin, die spätere Kaiserin Friedrich, einen näheren Verkehr veranlaßte, der beide, die Fürstin wie den Philosophen, in gleicher Weise befriedigte. Zeller hatte während des Französischen Krieges einmal einen Abend zusammen mit Strauß bei der Großherzogin Alice von Hessen zugebracht, der wir Straußens »Voltaire« verdanken. Diese machte ihre Schwester auf den Philosophen, der jetzt nach Berlin übergesiedelt war, aufmerksam, und diese Beziehungen haben bis zum Lebensende der unglücklichen Fürstin in nie getrübter Herzlichkeit fortbestanden. Daher grüßt uns denn auch sein Bild zur Seite der Hohen Frau beim Eingange zum Tiergarten, wo er tagtäglich zu bestimmter Stunde aus dem Waldesdunkel auftauchte, um raschen, etwas vornüber geneigten Ganges zur Universität zu eilen. Leider gibt weder diese Büste noch das Scheurenbergsche Bild in der Nationalgalerie das Geistige des prächtigen Kopfes genügend wieder: besser gelungen ist dies Schaper in seiner in dem Besitze der Familie befindlichen Marmorbüste.

Unter den neuen Aufgaben wissenschaftlicher Art, die er noch nach dem siebzigsten Jahr angriff, sind zwei zu erwähnen, weil sie von der Jugendlichkeit seines Geistes ein erstaunliches Zeugnis ablegen. Erstens sein Werk "Friedrich der Große als Philosoph« (1886), ein Denkmal der Pietät gegen den großen Heros der Aufklärung, als deren moderne Abkömmlinge sich die Jünger der Tübinger Schule fühlten, wie er früher Galilei und Lessing in diesem Sinne begrüßt hatte (V. u. A. II), zugleich aber auch eine gleichsam im Namen unserer Körperschaft bei der hundertsten Wiederkehr seines Todestages ihrem zweiten Gründer und dauernden Mitarbeiter, dem hochherzigen Schützer der Wissenschaft, dargebrachte Huldigung.

Zeller hat trotz seiner immer schwächer werdenden Sehkraft die Mühe nicht gescheut, die bändereiche Preußsche Ausgabe der Werke Friedrichs des Großen sorgfältigst wie einst die Kommentatoren des Aristoteles auszuziehen. Er hat dadurch den Stoff für die Prüfung bereitgelegt und die Beziehungen Friedrichs zu den Philosophen der Aufklärung klar beleuchtet. Mit dem Urteil hat er freilich noch mehr als sonst zurückgehalten. Denn er wußte, wie jedes Wort der Kritik gerade aus seinem Munde von den Finsterlingen ausgebeutet werden würde. So hat er die Entscheidung den Lesern anheimgestellt, die über den Menschen Friedrich jedenfalls günstiger lauten dürfte als über den Philosophen. Denn es ist nicht die Aufgabe eines Regenten, der Menschheit ein großes System zu hinterlassen, sondern ein großes Leben vorzuleben. Und so betrachtet, hat der kategorische Imperativ, den Friedrich sich selbst als Richtschnur des Lebens und Regierens vor Augen hielt, zur Erziehung seines Volkes nicht minder beigegetragen als Kants Moral, die aus demselben Boden erwachsen ist.

Eine zweite, ihn lange Jahre beschäftigende Aufgabe ergab sich für ihn aus der Beteiligung an der Gründung des "Archivs für Geschichte der Philosophie", das von einem seiner rührigsten Schüler, Ludwig Stein, im Verein mit mehreren Freunden Zellers im Jahre 1888 ins Leben gerufen wurde. Er eröffnete das Archiv mit einer programmatischen Einleitung über die Geschichte der Philosophie, ihre Ziele und Wege, worin er mit Genugtuung konstatieren konnte, daß sich die auf den gesetzmäßigen Gang der Entwicklung gerichtete Forschung seit Hegel in immer wissenschaftlicherer, immer realerer Weise ausgestaltet habe und daß es gelte, die zahlreichen in diesem Sinne vereinzelt arbeitenden Forscher in einem Mittelpunkt zu vereinigen. Die Bescheidenheit Zellers verbot ihm, darauf hinzuweisen, daß diese Mitarbeiter hauptsächlich durch ihn erzogen, daß jener Hochstand der Forschung gerade durch seine vorbildlichen Leistungen möglich geworden war.

Mit der Spannkraft des Jünglings beteiligte sich nun der 74 jährige Meister mit den Schülern lebhaft an der Detailforschung dieses Gebiets und, was dem Organ sofort ein besonderes Gewicht verlieh, er übernahm die regelmäßige Berichterstattung über die sokratische, platonische und aristotelische Philosophie, die er lange Jahre hindurch mit erstaunlichem Eifer fortführte, zugleich um die immer weiter der Vollendung entgegengeführte neue Ausgabe seines Hauptwerkes zu entlasten.

Als das Archiv im Jahre 1895 durch Angliederung der »Philosophischen Monatshefte« durch ein »Archiv für systematische Philosophie« erweitert

wurde, begrüßte Zeller auch dieses neue Unternehmen durch den Eröffnungsartikel » Über Metaphysik als Erfahrungswissenschaft « auf das wärmste, da es ihm die nötige Synthese des ganzen philosophischen Denkens und die Förderung des systematischen Denkens, das die moderne Welt wieder hoffnungsvoller ansieht, zu verbürgen schien. Er glaubt nach der tiefen Ermattung der Geister eine neue Metaphysik wieder erstehen zu sehen, freilich eine solche, die sich nicht aus reinen, unabhängig von der Erfahrung gewonnenen Begriffen aufbaut, sondern eine Metaphysik, die auf Beobachtung der Tatsachen und auf Schlüsse aus diesen Tatsachen gegründet ist. Somit ist auch die Metaphysik eine Erfahrungswissenschaft, auch ihre Begriffe sind Hypothesen zur Erklärung der Erscheinungen und können nur auf dem gleichen Wege wie alle anderen Annahmen der Erfahrungswissenschaften gefunden und bewiesen werden. So hat er gegenüber dem verzagten Kleinmut und dem Skeptizismus und Pessimismus des verflossenen Jahrhunderts mutig eine neue Bahn für Philosophie als Universalwissenschaft eröffnet, und es scheint, daß er auch hier die Jugend nicht umsonst auf den Plan gerufen hat. Er hat dann in einem Aufsatze "Über Systeme und Systemsbildung« (Deutsche Rundschau 1899) kurz vor der Jahrhundertwende noch schärfer dargelegt, was not tut. An dem unsystematischen Charakter der Modephilosophien Schopenhauers und Nietzsches zeigt er, in wie erschreckendem Maße man innerhalb wie außerhalb der Wissenschaft sich des logischen, zusammenhängenden Denkens entwöhnt und bloße Stimmungsäußerung für philosophisches Denken zu nehmen geneigt sei. Gegenüber solchen Aftersystemen könne nur die auf die Tatsachen der Erfahrung gegründete, logisch vom Grunde in die Höhe bauende, also allein die systematische Philosophie den denkenden Menschen befriedigen. Freilich kein System kann mehr leisten, als das seiner Zeit zugängliche Wissen zu einer widerspruchslosen und zusammenhängenden Weltansicht zu verknüpfen. Gerade dadurch, daß die Philosophie bei der Zusammenfassung des vorhandenen Wissens die Lücken offenbart, die hier noch klaffen, erfüllt sie ihre Hauptaufgabe und wirkt am stärksten auf die weiteren Fortschritte auch der Einzelwissenschaften.

So hat der hochbetagte, aber immer noch geistig auf der Höhe sich haltende, ja, voranschreitende Nestor der deutschen Philosophie bis zum 90. Jahre sich persönlich am wissenschaftlichen Werke beteiligt, bis die immer schwächer werdenden Augen nicht mehr lesen, die mehr und mehr zitternden Hände die unermüdliche Feder nicht mehr führen konnten.

Schon lange hatte der alternde Professor diese grauen Gefährten des Alters herannahen sehen. Darum schied er als Achtzigjähriger, noch scheinbar frisch, aus dem Berliner Kreise, aus seiner Tätigkeit an der Universität und der Akademie, um in seiner Heimat in Stuttgart nahe der Familie des einzigen Sohnes, Professor Albert Zeller, umrauscht von den trauten Klängen seines lieben Heimatdialektes, den er selbst wieder mehr annahm, umgeben von der Liebe seiner Familie und einiger Jugendfreunde, umspielt von einer lieblichen Enkelschar, den Abend seines reichgesegneten Lebens hinzubringen.

Aber auch dort in dem wohlverdienten Ruhesitze am Nesenbach konnte der alte Zeller wie einst Scipio von sich sagen: numquam se minus otiosum esse quam cum otiosus esset. Lebhaft stiegen ihm hier in der Heimat die Erinnerungen der Jugend auf, und aus alter Zeit grüßte ihn vor allem wieder das Bild des edlen Strauß, für dessen Andenken er durch seine Biographie und durch die Neuausgabe seiner Werke noch nicht genug getan zu haben glaubte. So entstand jene wundervolle Sammlung seiner » Ausgewählten Briefe«, die er mit Strauß Sohn Friedrich, der vor acht Tagen als Generaloberarzt a. D. in Stuttgart verstorben ist, im Jahre 1895 herausgab. Er schrieb damals an mich: "Strauß wußte als dieser Meister der Individualität und Individualbildung, der er war, auch den Verkehr mit seinen Freunden, der ihm soviel war und soviel ersetzen mußte, durchaus individuell zu gestalten. Er hatte für jeden einen eignen Stil. Wir haben uns bemüht, die mannigfachen Facetten dieses reichen Geistes möglichst vollständig zur Anschauung zu bringen.« In der Tat ist die mit feinstem Takt ausgewählte Sammlung ein Juwel unserer an hervorragenden Stücken keineswegs reichen deutschen Briefliteratur.

Während die ganze gebildete Welt Zeller im August 1896 zu seinem diamantenen Doktorjubiläum beglückwünschte, weilte er im Bade Ragaz. Dort traf ihn das Unglück, daß ihm auf der Morgenpromenade an der Tamina ein bei einer Sprengung abirrender Stein das eine Bein zerschmetterte. Glücklicherweise verlief die Heilung des durch unentschuldbaren Leichtsinn der dortigen Behörden herbeigeführten Unglücksfalles wider alles Erwarten so günstig, daß der 82 jährige Greis vollkommen wiederhergestellt wurde.

Den Anfang des neuen Jahrhunderts begrüßte der Nestor der Philosophie mit einer Exkursion auf das Gebiet der Ästhetik, das er bisher kaum berührt hatte. Denn obgleich seine Eigenart gerade mit der Tätigkeit der Phantasie am wenigsten Fühlung zu haben schien, zeigte sich jetzt. daß der Mann, der, wie es Aristoteles von Demokrit rühmt, über alles nachgedacht hat, auch diesem Gebiete des Menschlichen nicht fremd geblieben war. Zum 70. (Feburtstage seines Landsmannes Christoph Sigwart (28. März 1900) stiftete er, der 86 jährige, eine geistvolle Abhandlung »Über den Einfluß des Gefühls auf die Tätigkeit der Phantasie«, in der er zuletzt auch von dem künstlerischen Schaffen und der Wechselwirkung des Künstlers und des Publikums auf Grund des Gefühls redete. Sein eigner neunzigster Geburtstag ward noch im Kreise der Familie und herbeigeeilter Freunde unter der Anteilnahme aller gebildeten Kreise Deutschlands gefeiert, und aufrecht stehend beantwortete er der Reihe nach logisch und anmutig wie in seinen besten Jahren die Ansprachen der Deputationen. Dann aber nach dem Hinscheiden seiner teuren Emilie (1904) ward es still und stiller. Die Staroperation verbesserte die Schwäche seiner Augen nicht, die zuletzt nur noch einen trüben Schein in sein Inneres warfen. Aber dennoch blieb er mit der Umwelt und deren geistigem Leben bis zum letzten Augenblicke in Verbindung. So stellt ihn als 93 jährigen die meisterhafte Radierung dar, die Graf Kalckreuth im Auftrage der Universität Berlin und deren philosophischer Fakultät zur 70 jährigen Wiederkehr seines Promotionstages, 25. August 1906, hergestellt hat. Es ist ihm dann beschieden gewesen, noch anderthalb Jahre bei voller Frische des Geistes sich der idvllischen Ruhe seines Alterssitzes zu erfreuen und dann ohne ernstliche Krankheit in den Tod hinüberzuschlummern, der ihn am 19. März 1908 seinem langen und reichbeglückten Leben entriß. Wenn nach seinen eigenen Worten die Seligkeit des Menschen »in der sittlichen Einheit mit sich selbst« besteht, so ist ihm diese Seligkeit im höchsten Maße zuteil geworden. Denn diese Einheit hat er, wie wenige der Sterblichen, erstrebt und erreicht, eine in sich vollendete Persönlichkeit, in Lehre und Leben ein wahrer Philosoph, dessen Spuren nicht sobald verwehen werden.

Die Bildnisse des Sokrates.

Von

H<sup>\*\*</sup> REINHARD KEKULE VON STRADONITZ.

Gelesen in der Sitzung der phil.-hist. Classe am 7. März 1907. Zum Druck eingereicht am 9. März 1908, ausgegeben am 15. Mai 1908. In der Prima pars promptuarii iconum insigniorum a seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis. Lugduni, apud Gulielmum Rovillium 1553 beginnt die Reihe der kleinen münzenartig gezeichneten Holzschnittbildehen mit Adam, neben den zunächst Eva gestellt ist. In der Vorrede rühmt der Verleger den Nutzen seines Werkes, und sein Latein mit einigen griechischen, freilich nicht immer in ganz richtiger Gestalt erscheinenden Zieraten schmückend, bemerkt er: Caeterum ne quis lege Cornelia nos falsi arguat, quod commen-



166. 1.



titias, seu factitias quasdam figuras velut adulterina numismata in publicum sparserimus: concedatur confessioni venia. είς τὸ γὰρ ἀΔΥΝΑΤΟΝ ΟΎΤΙς ἀΝΑΡΤῶΤΑΙ. Priscorum enim hominum qui ante diluuium et ante inuentas pingendi et scalpendi artes vixisse memorantur. Ut Λdae, Abrahae, et Patriarcharum εἴκωνας non negamus a nobis fuisse per imaginationem effictas: et cum nullum haberemus Prototypum ex descripta corum natura, moribus, aetate, regione et rebus gestis ΦΑΝΤΑCΤΙΚῶς fuisse conformatas. Und er beruft sich dafür auf das Beispiel des Phidias, qui ex pauculis Homeri versibus formam τοῦ Διὸς ἄοράτον divinauit et Olympium fabricauit, auf Zeuxis, der aus fünf Agrigentiner Jungfrauen das Bild der schönsten Göttin

gewonnen, auf Asinius Pollio und die non traditi vultus bei Plinius. Nos igitur talia imitati exempla, sine exemplo rationem tantum historiae secuti, et phantasiam, adiuti etiam consilio, ac iudicio, doctorum qui nobis sunt amici, primorum hominum, et nonnullorum mediis etiam temporibus τῶν ΔΓΡΑΦων imagines excogitauimus. Ad hoc scilicet ut Historia nostra quemadmodum scripta, sic etiam picta suum habeat principium. Der Sinn ist

Abb. 2.



durchaus auf die vollständige Aufzählung aller berühmten Namen mit kurzer historischer Belehrung gerichtet, der jedesmal ein wie immer gewonnenes Bildehen zur Veranschaulichung beigegeben ist. Nicht nur für Adam und Eva und die Erzväter und die griechischen Heroen: für alle älteren Griechen und Römer hat man sich an pantactiküc hergestellten Bildnisköpfen genügen lassen müssen. Natürlich auch für Sokrates und die neben ihm nicht zu missende Xanthippe. Wie sie sich den Lesern des Promptuarium iconum vorstellten, zeigen die umstehenden, in der Größe der Holzschnitte ausgeführten Nachbildungen (Abb. 1).

Der erste Sokrateskopf, der den Anspruch wirklicher Bildnistreue erhob, ist im Jahre 1569 veröffentlicht worden, auf Tafel VI der bei Lafreri erschienenen Inlustrium virorum vultus des Achilles Statius<sup>1</sup>. Ich bilde



den Stich hierneben (Abb. 2), auf die Hälfte verkleinert, ab. Außer der Angabe In Amphitheatro Vaticano steht noch darunter

Diogenis laerti

Cum Iove nunc bibe Socrates optime, te quoq. dixit
Iure Deus Sapientem, et Dea te Sophia.

Tu porrecta tuis a ciuibus accipis, illi
Quae tamen hauserunt ore venena tuo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein neuer Abdruck erschien 1648 in Padua. Vgl. Genethliakon zum Buttmannstage 1899, S. 34. Robert im Hermes XVII (1882), S. 137.

also die von Statius selbst herrührende lateinische Übersetzung der bei Diogenes Laertius erhaltenen Verse

Πῖνέ νην ἔν Διὸς ών. ὦ **С**ώκρατες. Ĥ ςε τὰρ όντως καὶ σοφὸν εἶπε θεὸς. καὶ θεὸς ἢ σοφίη.
Πρὸς τὰρ Ἡθηναίων κώνειον απλῶς ςỳ ἔδέξω, αὐτοὶ Δ΄ἔξέπιον τοῦτο τεῷ ςτόματι.

Abb, 4.



Die Herme mit ihrer auf dem Stein gefälschten Inschrift ist noch vorhanden, in Rom, im Konservatorenpalast (vgl. unten in meinem Verzeichnis Nr. 6). Hülsen¹ hat nachgewiesen, daß die Herme, wie die Ortsangabe in amphitheatro Vaticano bei Statius lehrt, von Ligorio mit anderen antiken Skulpturen zum Schmuck der Exedra verwendet war, die er auf Geheiß Pius' IV. aufbaute, um den Hof Bramantes zum Abschluß zu bringen. Wie andere Inschriften, so hat Ligorio bei diesem Anlaß auch die Sokratesinschrift gefälscht. Die Herme muß dann, vermutlich mit der Schenkung Pius' V. an das römische Volk 1566, auf das Kapitol gekommen sein. Ein Jahr nach des Statius Inlustrium virorum vultus hat Fulvius Ur-

sinus selbst seine Imagines et elogia virorum illustrium herausgegeben. Auf S. 51, die umstehend (Abb. 3) auf  $\frac{1}{2}$  verkleinert wiederholt ist, unten rechts ist dieselbe Herme, die Statius mit der gefälschten Inschrift gibt, ohne diese abgebildet. Der Stich läßt keinen Zweifel darüber zu, daß es beide Male ein und dasselbe Stück ist. Also muß die Zeichnung für Ursinus gemacht sein, ehe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Römische Mitteilungen 1901, S. 131 ff., 191 ff. Vgl. Michaelis, Jahrb. 1890, S. 40, 60 ff. Römische Mitteilungen 1891, S. 3 ff., S. 62 ff.

Ligorio seine Fälschung anbrachte, oder sie ist in seinem Stich, der den bei Statius etwas verkleinert im Gegensinne wiederholt, weggelassen. Jedenfalls hat er die Inschrift, deren Inkorrektheit ihm nicht entgehen konnte, als falsch verworfen, wenn er sie auch nicht in seiner Vorrede ausdrücklich unter den falschen aufzählt, die in antiquarum imaginum nuper impressum librum irrepserunt.

Ähnlich, aber in der glatten Stirne, in Haar und Bart zu verschieden, um nur eine andere Zeichnung derselben Vorlage zu sein, ist die namenlos gelassene Herme bei Statius Taf. XXXII 'Apud Card. Caesium', für die bei Ursinus kein Gegenstück ist, während die ebenfalls unbezeichnete Herme Taf. XL 'In hortis Caesijs' mit Ursinus S. 51 oben zusammengeht. Ich weiß sie nicht zu identifizieren. Denn mit den beiden im Kapitolinischen Museum, wohin ein Sokrates aus der Sammlung Cesi gekommen ist, lassen sie sich doch kaum zusammenbringen. Ebensowenig kann man in einer von ihnen die Farnesische Herme mit der Inschrift wiedererkennen, und ganz unmöglich ist es, sie mit dem zwei-

Ja Horas Caerys

ten, nach Form und Gesichtszügen ganz verschiedenen, am Halse abgeschnittenen Farnesischen Kopf zusammenzubringen, woran Bernoulli gedacht hat. Und dabei dürfen uns die Angaben bei Bellori — und danach bei Gronov — nicht irremachen. Bellori wiederholt Ursinus' Tafel und sagt dazu: Tres huius philosophi marmoreos hermas exhibet hacc tabula, quorum primus desumptus est ex archetypo Farnesiano. Aber hier liegt offenbar eine Verwechselung mit eben einem der beiden Farnesischen Köpfe, bei Galle Taf. 134 oder mit Fabers Kommentar. S. 75 vor. von dem ich hernach zu sprechen habe.

Abb. 6.

Der dritte Hermenkopf auf des Ursinus Tafel ist der mit dem hier zum erstenmal richtig geschriebenen Namen und der auf der rechten Seite des Schaftes deutlich angegebenen Vertiefung. Der Hermenkopf findet sich nur hier und da, wo die Ursinische Tafel wiederholt wird, sonst nirgends, und ich weiß nicht, auf welcher Grundlage er beruhen mag. Nach dem Gesichtstypus möchte man an einen geschnittenen Stein denken, nach dem Eindruck im ganzen vielleicht, wogegen Belloris Angabe nicht ins Gewicht fallen würde, an eine kleine Bronzeherme. Von den mir bekannten Köpfen ist die kleine Bronzebüste im Wiener Hofmuseum am ähnlichsten, in

meinem Verzeichnis Nr. 24. Der Name kann im Stich zugefügt und auch die Form verändert sein.

Überhaupt wird man bei der Verwertung der Ursinischen Tafel Vorsicht üben müssen. Nicht nur hat Ursinus, wie er selbst sagt, seine Arbeit jahrelang vorbereitet, aber in zwanzig Tagen zum Abschluß gebracht, sondern er nimmt auf diese Tafel und die auf ihr vereinigten drei Hermen gar keine Rücksicht. Vielmehr hat er am Schluß seiner Notiz über Sokrates die Sätze: fuisse dieitur Socrates facie Silenis simili, pressis naribus,

quod cum alii, tum in Symposio notauit Xenophon. nudum autem dextrum humerum habere consueuisse, narrat idem Xenophon in eodem libro, qua forma in tabella quoque e marmore sculptus Socrates uidetur; uolumenque manibus tenens; quod cum Xenophonteo etiam quodam loco in supra adducto libro conuenit, in quo cum Critobulo peruoluens librum quendam Socrates inducitur. Die marmorne Tabella — im Verzeichnis des Nachlasses wird sie als Socrate a sedere in un tondo di basso rilieuo aufgeführt —, in der Ursinus den Sokrates mit einer Rolle in den Händen sucht, steht über seinem Text S. 50 und ist im Register S. 108 aufgeführt als apud Fulvium Ursinum, während die Köpfe auf der Tafel S. 51, auch der mit der Inschrift, im Register fehlen. Ich wiederhole die Abbildung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nolhac, Les collections d'antiquités de Fulvio Orsini (Mélanges d'archéologie et d'histoire IV 1884), S. 183, 19.

auf die Hälfte verkleinert. Die Benennung ist willkürlich. Aber ich weiß nicht einmal, woher und aus welcher und ob überhaupt aus einer antiken Denkmälergattung die Figur genommen sein mag. Man könnte vielleicht vermuten, es sei ein Silen und das Bruchstück eines bacchischen Sarkophagreliefs, keinesfalls von irgendwelcher Bedeutung. In seinem Eifer, antike Porträts zu finden und zusammenzubringen, hat Ursinus sich oft geirrt und täuschen lassen. Das auffälligste Beispiel, seinen angeblichen Aristoteles mit Doktormütze und -kragen, zu dem er durch Ligorius verführt worden ist<sup>1</sup>, hat ihm Visconti vorgerückt, Iconographie Grecque I zu Taf. 20, Anm. 3, der sich seinerseits von seinen alten Vorgängern weniger freigemacht hat, als man denken sollte. Aber schon Castiglione gibt das Urteil, daß Ursinus in der Kennerschaft hinter Lelio Pasqualini, dem Freunde des Peireseius und Marcus Welser, zurückgestanden habe<sup>2</sup>.

Erst 28 Jahre nach des Ursinus Imagines et elogia erschien das Kupferstichwerk des Gallaeus, mit vollem Titel Illustrium imagines ex antiquis

Nicolai Claudii Fabricii de Peirese vita per Petrum Gassendum. Paris 1641, S. 35 wird unter den Freunden in Rom im Jahre 1600 aufgezählt Laelius Paschalinus cuius cimeliarchio spectabilius quicquam non fuit, quique illius eruditionem ita suspexit, ita amavit indolem, ut aliquando cogitarit ac voluerit pretiosa quaeque tradere quae ipse secum absportaret. S. 56 (1602): .... Romae ornatissimi viri Laelii Paschalini κέρας ἀμαλοθείας (cur enim hoc nomine non appellem bonae copiae diuitem thesaurum?) de quo nobis numismata, gemmae. sigilla, rara omnia insigni humanitate suppeditata sunt [aus einem Brief des Peirese an Marcus Welser]. S. 148: Sequutus annus [1614] feralis fuit amicorum illustrium morte. Accepit enim ex literis Aprili mense a Gualdo scriptis, obiisse et Contarenum Procuratorem Venetiis. et Laelium Paschalinum Romae, et Veronae Nichezolam. Accepit etiam postmodum obiisse Augustae optimum Velserum, die Iunii vigesima quarta; quo etiam proxime tempore Casaubonus mortuus in Anglia.

Als einst im Besitz des Laelius Pasqualinus befindlich finde ich im einzelnen angeführt nur den geschnittenen Stein (Amethyst) mit dem Kopf des angeblichen Antisthenes bei Gallaeus Taf. 20 (Faber S. 13), Bellori Taf. 1 und danach als Aristoteles bei Visconti Taf. 20c.

Römische Mitteilungen 1901, Taf. VI, S. 141 ff.; 178. Nr. 29\* (Hülsen). Vgl. Robert, Hermes XVII (1882), S. 134 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fulvii Ursini vita auctore Iosepho Castalione, Romae, typis Varesii MDCLVII, S. 9: Maximos quidem sumptus in coemendis vetustioribus signis, simulachrisque marmoreis tabulisque aereis, numismatis, gemmis insculptis, anulis signatoriis faciebat: quo tamen in studio superabatur, qua discernendi vera a confictis usu et peritia, qua numero et raritate earum rerum incomparabili a viro clarissimo Laelio Pasqualino, qui Pompeio optime merito eruditissimo fratris filio haeredi instituto thesaurum antiquitatis moriens reliquit, Canonicatu S. Mariae Maioris eidem prius resignato.

marmoribus nomismatibus et gemmis expressae quae extant Romae, maior pars apud Fuluium Ursinum. Theodorus Gallaeus delineabat Romae ex archetypis, incidebat Antuerpiae CDDXCHX. Antuerpiae ex officina Plantiniana. Sumptibus Theodori Gallaei.

In der Vorrede wird Ursinus, der im Jahre 1600 siebzigjährig gestorben war, gepriesen als Romanus et ipse, et Musarum delicium, omnisque adeo Antiquitatis, doctrinae, Historiae familiarumque Romanarum longe peritissimus<sup>1</sup>. Collegit is pridem ingenti sumptu librorum veterum, marmorum, numismatum, ex auro, argento, aere, et gemmarum incredibilem copiam. Quem penes se thesaurum seruat, non incubat tamen, ut Hes-

Abb. 7.



peridum horti custos ille draco, sed eruditis peregrinisque hominibus Antiquitatis studiosis identidem ostendit, digitoque commonstrat. Mihi vero hoc amplius, externo licet homini, P. And. Schotti quem ob singularem qua pietatem qua doctrinam mirifice diligebat, commendatione potissimum adductus, non modo exhibuit spectandum, sed et tractare, delineare, effingere, ac meo arbitratu domi edere, qua est humanitate singulari, permisit hasce veterum imagines heroum imperatorum, regum, philosophorum, oratorum, poetarum, historicorum, at-

que illustrium domi forisque virorum, in ipsius Museio, summa fide diligentiaque, ipso inspectante, a me elaboratas.

Von den in den Imagines et elogia bei dem Abschnitt Sokrates gegebenen Abbildungen wiederholt Gallaeus keine einzige, sondern gibt statt dessen Blatt 133 den Kontorniaten, den ich auf  $\frac{1}{2}$  verkleinert abbilde, mit der Unterschrift Apud Fuluium Ursinum in nomismate aereo $^2$  und Blatt 134 den

<sup>1</sup> Vgl. Tiraboschi VII. 1. S. 217 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eckhel, Doctrina numorum veterum VIII, S. 291: Socrates. Bini feruntur summi huius philosophi contorniati. Horum unum hausit Havercampus ex Ursino: CΩKPATHC. Caput nudum barbatum. Quae fuerit eius aversa non additur. Alium protulit Pedrusius ex museo Farnesiano Tom. V tab. I. n. 2, in cuius antica est caput barbatum nulla addita epigraphe, neque etiam satis adsequor, quibus is impulsus causis caput illud esse Socratis potuerit adserere. — Sonderbarerweise ist Eckhels Angabe nicht richtig. Auf der Abbildung bei Pedrusi steht als Umschrift COKPAT.... und es ist offenbar dasselbe Stück wie bei Ursinus und Havercamp, nur im Gegensinu und neu gezeichnet. Eine ungefähre Ähnlichkeit, nur daß

untenstehenden, ebenfalls auf  $\frac{1}{2}$  verkleinerten, jetzt in Neapel befindlichen Kopf (Nr. 17 meines Verzeichnisses), der hier zum erstenmal erscheint, mit der Überschrift Socrates, der Unterschrift Apud Cardinalem Farnesium in marmore.

Der Kommentar zu den Kupferstichen von Johann Faber ist 1606 erschienen: Ioannis Fabri Bambergensis, Medici Romani, in imagines illustrium ex Fuluii Ursini bibliotheca, Antuerpiae a Theodoro Gallaeo expressas, commentarius. Antuerpiae, ex officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum MDCVI. Nach Ursinus' Tod hat nach Marcus Welsers Wunsch auf des Scioppius Bitte Faber den Kommentar hergestellt, ne Gallaeo, qui maximas in hoc opus impensas fecisset, suum illud bene de publico bono merendi studium fraudi ac damno esse pateretur, quod omnino futurum

censeret, si nudae ac velut mutae Imagines ederentur ...... ut, quoniam saepissime cum illo apud Fuluium fuissem, neque minus saepe, quam ipse, sacra illa Antiquitatis monumenta tractassem, manibusque et oculis usurpassem, notas tam suas Latinas, quam Fuluii Italicas diligenti lectione recognoscerem, ac nonnulla, quae deesse forsan viderentur, adderem, alia vero superflua et otiosa praeciderem.

Im Kommentar S. 75 bemerkt Faber zu Taf. 133 nur: Imago Socratis priori loco po-



Abb, S,

sita, in numo aeneo grandiusculo (Italice contorniato) extat; in cuius antica parte nomen exprimitur, ΣΩΚΡΑΤΗΣ. cui imagini similis est—so geht es zu Taf. 134 weiter—quae sequitur, ex marmore, quod penes Cardinalem Farnesium est, sculpta. Daran schließt Faber, ohne

die Glatze tiefer herabgeht, hat auch der als Sokrates bezeichnete Kopf Taf. II, 8 in des Pier-Antonio de' Conti Gaetani Museum Mazzuchellianum (Venedig 1761), wozu im Text bemerkt wird: La nostra medaglia ..... è di mano moderna, siccome fa anche vedere il nome scolpitovi in lettere latine SOCRATES. Sebbene l'eruditissimo padrone del presente Museo inclini a crederla lavoro del celebre artefice francese Varino; tuttavolta non osa accertarlo, mancando in questa il nome, che uso era quell'artefice di porre alle proprie medaglie.

<sup>1</sup> Marci Velseri opera in unum collecta. Nürnberg 1682. In der Vorrede des Christoph Arnold heißt es: Hieronymus quidem Ghilinus Illustrium imagines ex Bibliotheca Peutingerorum, per Marcum Velserum, aeri incisas, inter huiusdem scripta commemorat, sed nobis prorsus ignotas; et fortassis monitu vel instinctu eius, ab artificibus Augustanis in lucem protractas; quas operibus inseruisse nil attinet. Das Werk, von dem die Rede ist, wird doch das des Gallaeus und Faber sein.

daß weitere Abbildungen bei Gallaeus vorhanden sind, die Worte: itemque — also similis est — quae apud Fuluium visitur in Herme, cui inscriptum est Socratis nomen, una cum litteris hisce ex Platone desumptis: ΕΓΩ ΟΥ ΝΥΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΕΙ, ΤΟΙΟΥΤΟΣ ΟΙΟΣ ΤΩΝ ΕΜΩΝ ΜΗΔΕΝΙ ΑΛΛΩΙ ΠΕΙ-ΘΕΣΘΑΙ ΗΤΩΙ ΛΟΓΩΙ ΟΣ ΑΝ ΜΟΙ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΦΑΙΝΗΤΑΙ. Das ist die erste Nennung der Farnesischen Herme in Neapel (Nr. 12 meines Verzeichnisses), die also in Fulvius' eigenem Besitz war. Dann fährt Faber fort: Extat insuper apud eumdem Fuluium, una cum effigie Platonis eius discipuli, in Corniola anulari gemma artificiosissime incisa, quam credibile est a quopiam utriusque studioso gestatam fuisse. Mirifice autem haec gemma formam eam Socratis exprimit, quam ei Plato et Xenophon in Symposio attribuunt, quod nimirum Sileno similis fuerit, et oculis emissitiis.

Abb. 9.



Diesen geschnittenen Stein finde ich nur einmal abgebildet als Nr. 23 bei Chifletius, Socrates sive de gemmis eius imagine coelatis iudicium, 1662, danach hierneben auf ½ verkleinert, mit der ausdrücklichen Angabe sequentis gemmae, in qua Socrates cum Platone, meminit Ioannes Faber. Er spinnt dabei die Fabersche Vermutung weiter, der Philosoph Seneca möge wohl den Stein besessen haben, und bringt zur Erläuterung Seneca epist. 64 bei: quidni ego magnorum virorum et imagines habeam incitamenta animi et na-

tales celebrem usw., wo unter denen, denen man Ehrfurcht zu bezeigen habe, auch Sokrates und Platon genannt sind: quid ergo Marcum Catonem utrumque et Laelium Scipionem et Socratem cum Platone et Zenonem Cleanthemque in animum meum sine dignatione summa recipiam? ego vero illos veneror et tantis nominibus semper adsurgo. Daß Seneca einen geschnittenen Stein mit den Köpfen des Sokrates und Platon nebeneinander, und gar gerade diesen, besessen habe, kann man freilich jetzt dem Chifletius nicht mehr zugeben. Aber von Bildnissen, die Seneca bei sich hatte, ist in der Stelle die Rede. Man denkt natürlich an Marmorköpfe und Hermen, und wenn man den Ausdruck pressen wollte, könnte man auf eine Doppelherme des Sokrates und Platon schließen.

Auch S. 64 spricht Faber von einem geschnittenen Stein mit den Köpfen des Sokrates und Platon. Doch ist dies derselbe Stein, den er S. 75 als im Besitz von Ursinus nennt. Er sagt: Huic imagini [nämlich

dem vermeintlichen Platon perquam similis est illa, quae in Corniola artificiosissime incisa conspicitur, quae fuit olim Prosperi Cardinalis Sanctae Crucis, quae praeter Platonis imaginem habet quoque aliam Socratis magistri eius. Und noch ein drittes Mal nennt Faber denselben Corniol, S. 7, wo er von den Bildnissen des Alkibiades spricht. Denn es ist offenbar immer von einem und demselben Stein die Rede, der sich noch im Nachlaß des Ursinus fand 1. Hier führt er noch andere Bildnisse des Sokrates auf. Hanc autem [der bei Gallaeus, Taf. 4 abgebildete geschnittene Stein] esse ipsam Alcibiadis imaginem, ex comparatione alterius Corniolae apparet, quam Petrus Bembus Cardinalis habebat; in qua praeter Alcibiadis effigiem. Socratis quoque caput cum eius nomine Graecis litteris insculpto videbatur. Extabat etiam superioribus annis antiqua statua marmorea in forma Socratis Alcibiadem amplexantis, quae inter antiquitates Angeli Colotii Episcopi Nucerini, prope aquam Virginem conspiciebatur; cuius mentionem facit Andreas Fuluius tempestatis illius antiquarius: quae sane statuae Socratis et Alcibiadis, non absimiles iis, quas modo nominauimus, repraesentant imagines. Neque dubito quin aliquammultae anulares gemmae, in quibus caput Sileni et Fauni simul visitur, Socratis et Alcibiadis imagines referant, und er beruft sich dafür, wie nicht anders zu erwarten, auf Platon und Xenophon.

Wie der geschnittene Stein, den Bembo hatte, ausgesehen und was es mit der griechischen Inschrift darauf auf sich hat, wird sich wohl so wenig feststellen lassen wie für den Sokrateskopf, mit dem Muret siegelte. Eine ganze Schar von Silensmasken in allerlei Zusammensetzungen mit andern Gesichtern und Zutaten tischt noch Chiffetius als Sokratesbildnisse auf: ein geschnittener Stein derselben Art mit den ineinander geschobenen Köpfen eines Silen und eines jugendlichen Satyrs, wobei der Silenskopf noch als Vorderteil eines Delphins dient, ist noch bald nach Chiffetius Sokrates, aber gewiß von ihm unabhängig, 1669 in Caninis Ikonographie als Sokrates und Theätet erklärt worden.

Von der Marmorgruppe, die bei Angelo Colocci war, nimmt Faber ohne weiteres an, die Köpfe seien ähnlich dem von ihm für Sokrates und Alkibiades erklärten geschnittenen Steine gewesen. Aber er hat die Gruppe offenbar nicht gesehen, sondern seine Kenntnis beruht nur auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Nolhac, Les collections d'antiquités de Fulvio Orsini S. 154, 17. Corniola con teste di Socrate e Platone, dal Sig. Tarquinio Santa Croce.

dem Satz bei Andreas Fulvius, Antiquitates urbis III, S. 35: Visitur in eiusdem D. Angeli monumentis Socratis statua Alcibiadem amplectantis<sup>1</sup>, und das Zitat wird dann weitergegeben bis zu Gronov. Daß die Gruppe Silen mit Dionysos oder sonst einer bacchischen Figur dargestellt haben möge, ist eine naheliegende Vermutung<sup>2</sup>.

Die drei Köpfe bei Fulvius Ursinus Tafel S. 51 nennt auch Faber nicht, während er die Tabella marmorea anführt.

Diese Tabella marmorea und die Tafel S. 51 mit den drei Köpfen wiederholt Bellori in den Veterum illustrium philosophorum poetarum rhetorum et oratorum imagines ex vetustis nummis, gemmis, hermis, marmoribus, aliisque antiquis monumentis desumptae, Rom 1585, auf Taf. 34 und 35.

Canini's Ikonographie ist 1669 in Rom, nella stamperia d'Ignazio de' Lazari erschienen: Iconografia cioè disegni d'imagini de famosissimi monarchi, regi, filosofi, poeti ed oratori dell'antichità, cavati da Giovan Angelo Canini da frammenti di marmi antichi, e di gioie, medaglie, d'argento, d'oro, e simili metalli, con le proue dell'istesso autenticate da più classici autori di quei medesimi secoli. Data in luce con aggiunta di alcune annotazioni, da Marc Antonio Canini fratello dell'autore [von Taf. 61 an], dann folgt die Widmung an Ludwig XIV. Außer der vorhin angeführten Taf. 44 mit der Unterschrift Teteto e Socrate kommt nur noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Antiquitates Urbis per Andream Fulvium antiquarium Ro. nuperrime aeditae, Rom 1527, S. 34 f. (de aqua virgine) . . . . Ea vero aqua quae nunc extat retinens solum aquae virginis nomen concipitur extra portam pincianam ..... attollitur sub colle hortulorum, lapidea forma, ubi huiusmodi legitur inscriptio in hortulo nunc nobilis atque eruditi uiri Angeli Colotii Antiquitatum unici amatoris. [Es folgt die Inschrift C. I. L. VI, 1, 1252.] Visitur in eiusdem D. Angeli monumentis socratis statua Alcibiadem amplectantis, Iovis Hammonis protheique et Aesculapii simulacra, menses cum suis signis et diis tutelaribus, mensuraeque pedis ro. multaque fideliter adseruata ad mensuram et pondera quae huic saeculo lucem intulerunt. Vgl. Vita Angeli Colotii episcopi Nucerini auctore Federico Ubaldino, Romae MDCLXXIII, S. 26 f., 41. Von den Antiken im Besitz des Colocci heißt es hier S. 26: Erat in his hortis et aedibus Colotii ingens numerus veterum signorum seu statuarum, magnamque ex iis partem illi vendiderat anno supra mille et quingentos vigesimo Gentilis de Gottifredis (uti liquet ex formula soluti pretii quae adhuc extat); quod fortasse abnuissent eiusdem Gentilis posteri Franciscus et Brutus de Gottifredis qui summo labore ac sumptu numismata aliaque veteris aeui monumenta erudita seu Graeca seu Latina seu externa collegerunt. Über die Denkmäler aus des Colocci Besitz ebenda S. 27 ff., auch mit Berufung auf Aldroan di [S. 285 f. der Ausgabe von 1556, S. 284 ff. der von 1562].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. K. E. Köhlers Gesammelte Schriften III, S. 14; Bernoulli, S. 209, Anm. 3.

in Betracht Taf. 45: ein Sokrateskopf mit Gewand im Nacken und auf den Schultern, nach einem geschnittenen Stein, ohne Angabe der Herkunft. Ähnliche Sokratesköpfe nach geschnittenen Steinen sind öfter abgebildet, aber sie lassen sich bei der durchgehenden Ungenauigkeit der alten Abbildungen im einzelnen schwer auseinanderhalten.

Sowenig wie Bellori und Canini bringt Gronov in dem 2. Band des Thesaurus Graecarum antiquitatum, Venedig 1732, der des großen

Namens nicht würdig ist, etwas Neues und Förderliches. In den schlechten kleinen Abbildungen auf S. 66 sind Nr. 1, 2, 3 und 4 aus Ursinus, Nr. 5 und 6 aus Canini, Nr. 7 aus Gallaeus, Nr. 8 aus Chifletius entnommen, die große Abbildung auf einer der Tafeln nach Agostino, Le gemme antiche figurate Nr. 19 (in corniola).

Winckelmann, in dem Sendschreiben von den herkulanischen Entdeckungen an den Herrn Heinrich, Reichsgrafen von Brühl, 1762, Werke Bd. II, S. 143 der Dresdener Ausgabe, nennt als besonders merkwürdig im Museum von Portici »Sokrates, welAbb. 10.



cher auf einem Cubo sitzet, über welchen eine Löwenhaut geworfen ist, er hält mit der rechten Hand die Schale mit der Cicuta oder Gifte, welchen er zu trinken verdammet wurde: über den Arm hält er in die Quere einen knotigen Stab gelegt. Dieses Stück ist einen Palmen und neun Zolle hoch oder breit, und ein wenig länger«.

Gerhard. Neapels antike Bildwerke S. 13. Nr. 494, beschreibt das Relief mit den Worten: »Bärtiger Mann (eingefaßte Platte. 13 breit. 1½ hoch. [Das Relief ist vielmehr etwas höher als breit. am Innenrand 0,30, am äußeren Marmorrand 0,35 breit]) auf einem mit Fell bedeckten Sitze. Er ist in ein Gewand gehüllt und hält mit der Linken ein Pedum, mit der

Rechten eine Schale. Diese Schale bezog Winckelmann auf den Giftbecher des Sokrates. « Bernoulli, S. 203 ff.: » Als Sokrates, den Giftbecher leerend, deutete Winckelmann die sitzende Mantelfigur auf einem kleinen Marmorrelief . . . ., deren Profilkopf allerdings auffällig an die vatikanische Herme [in meinem Verzeichnis Nr. 20] erinnert. Indes wäre der Vorgang in eigentümlich naiver Weise gegeben. Im Begriff, eine Schale an den Mund zu setzen, hält der Alte quer in der Linken einen Knotenstock, während über beide Arme das Ende des Mantels geschlagen ist. Nach dem Knotenstock und dem Tierfell, auf dem er sitzt, scheint vielmehr ein Hirte, der sich an einem Trunk Wasser erlabt, gemeint zu sein. « Bernoulli fährt fort: »Eine ähnliche Darstellung im Giardino Giusti (Dütschke IV, 617; abgebildet Orti di Manara, Taf. I, 1), wo die Schale ebenfalls auf den Giftbecher gedeutet wird. ist von verdächtigem Altertum. « Einen Zweifel an der Echtheit des Winckelmannschen Reliefs in Neapel, das ich umstehend (Abb. 10) auf zwei Neuntel verkleinert abbilde, äußern weder Bernoulli noch Gerhard. Aber es ist zweifellos nicht antik und muß also irgendwie, vermutlich mit andern Farnesischen Sachen, über Neapel nach Portici gekommen sein. Als Fälschung kann es eigentlich nicht bezeichnet werden. Denn nach dem Urteil der HH. Bode und Dr. Posse ist es eine Arbeit des fünfzehnten Jahrhunderts in der Art, wie die Schüler des Donatello arbeiteten. An ein Bildnis des Sokrates mit Gesichtszügen des Silen hat damals niemand gedacht, aber ein Silen mag wohl gemeint sein.

In der Iconographie Grecque hat Visconti das Bildnis des Sokrates nur flüchtig behandelt und sich mit der Abbildung der Pariser Herme begnügt. Es sind gegen hundert Jahre vergangen, ehe eine so weit als möglich vollständige Sammlung und eingehende kritische Würdigung der bis dahin bekannten Bildnisse des Sokrates erfolgte: durch J. J. Bernoulli im ersten Band seiner griechischen Ikonographie, 1901. Der Versuch, den ich vorlege, beruht auf dieser ausgezeichneten Vorarbeit, der ich, auch wo ich in Urteilen und Schlüssen abweiche, zum größten Dank verpflichtet bin.

## $\Pi$ .

Es gibt nur zwei Bildnisköpfe des Sokrates, die durch unzweifelhaft echte und zugehörige Inschriften als solche bezeichnet sind, die Farnesische Herme und den Sokrateskopf in der Berliner Doppelherme, die ihn mit dem Philosophen Seneca vereint zeigt — ohne Zweifel, um diesen als ebenbürtig und durch Lehre und Schicksal als neuen Sokrates zu bezeichnen. Bei der Berliner Doppelherme sind die beiden Köpfe von den hermenförmig zugeschnittenen Bruststücken, auf denen die beiden Inschriften SENECA und Cω////ATHC angebracht sind, niemals getrennt gewesen. In der Beschreibung der antiken Skulpturen mit Ausschluß der pergamenischen Fundstücke, Berlin 1891, S. 158f., Nr. 391 wird angegeben:

"Weißer, etwas graugeäderter Marmor. H. 0,27—0,28. Geschickt ergänzt am Sokrates die vordere Hälfte der Nase, ein Stück des Schnurrbarts, am Seneca die ganze Nase mit einem Stückchen der Stirne, am linken Auge ein Stück der Braue und Schläfe sowie des unteren Augenlides, beides mit entsprechenden Teilen des Auges, endlich die Falten am äußeren Augenwinkel mit der Höhe des Backenknochens. Sonst gut erhalten.«

Von den Schriftzügen der lateinischen Inschrift urteilte Emil Hübner, der die 1878 ins Berliner Museum gelangte Doppelherme 1880 in der Archäologischen Zeitung XXXVIII, S. 20 ff. ausführlich besprochen hat, sie seien nicht zahlreich genug und nicht hinreichend charakteristisch, um eine einigermaßen sichere Datierung nach ihren Formen zu gestatten. Doch stehe nichts im Wege, sie der Zeit des Seneca selbst oder der nächsten Folgezeit nach ihm, und zwar noch etwa dem dritten Viertel des 1. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, zuzuweisen; auch die erhaltenen Buchstaben der griechischen Inschrift seien damit nicht in Widerspruch. Dieser Zeitansatz ist von Conze in der Beschreibung der Skulpturen angenommen und hinzugefügt, auch der Arbeit nach werde man so urteilen, obwohl die Augen mit eingeritztem Ring und vertieftem Stern angegeben sind.

Über das Bildnis des Seneca hat Hübner die Worte: "Im übrigen spricht die Büste für sich selbst. Sie ist nicht eine bis in das Detail mit gleicher Sorgfalt durchgeführte Arbeit und nicht die Arbeit eines Meisters vom ersten Rang, aber sie ist virtuos und in breiter Behandlung nach einem offenbar sehr ähnlichen und lebendigen Original hergestellt und zeigt in dieser Lebendigkeit der Auffassung noch deutlich ihre, wenn auch nur mittelbare Abhängigkeit von der Natur«, und er verfolgt die gegebene Charakteristik in den einzelnen Zügen. Sehr richtig ist hier die Abhängigkeit von einem besseren Porträt des Seneca hervorgehoben, das man sich als Einzelporträt oder auch bereits mit dem Sokrateskopf

gepaart denken kann. Doch ist Hübners Urteil sehr wohlwollend gefärbt. Gewiß ist die Arbeit nicht ungewandt, aber an einzelnen Teilen sehr wenig sorgfältig, und diese Sorglosigkeit steigert sich bei dem Sokrateskopf in den Teilen, die dem Bildhauer nebensächlich scheinen mochten, in Haar

Abb. 11.



und Bart, in den schlecht sitzenden, schlecht geformten Ohren, in der Überführung der Hinterköpfe ineinander, bis zur Roheit.

Während die Berliner Doppelherme erst 1813 in Rom zutage kam, war die Farnesische Herme in Neapel mit dem Namen des Sokrates und dem Satz aus Platons Kriton 46 B, deren Inschrift zum erstenmal Faber im Text zu Gallaeus mitteilt, schon im Besitz von Fulvius Ursinus (s. oben

S. 12). Die Echtheit der Inschrift ist niemals bezweifelt worden, und sie läßt sich auch um deswillen nicht wohl bezweifeln, weil die Inschrift eine bessere Lesart bietet als unsere handschriftliche Überlieferung. Diese gibt den Satz so: ἔρω ου νυν, αλλά καὶ αεὶ τοιοῦτος οῖος τῶν εκών κηδενὶ Αλλφ πείθεςθαι ἢ τῷ λόρφ, ος ἄν κοι λογιιοκένφ βέλτιστος φαίνηται, die Inschrift

Abb. 12.



auf der Herme dagegen erw of nyn hemton anna kal act ktc. Jeder Unbefangene — so bemerkt Schanz dazu, Sammlung ausgewählter Dialoge Platos mit deutschem Kommentar 1887, S. 36 — muß zugeben, daß das Zeugnis des Steines hier größeren Glauben verdient als die durch zahlreiche Abschreiberhände hindurchgegangene handschriftliche Überlieferung', und er führt aus, wie die Verderbnis entstanden sein möge.

Abb. 13.



Der Kopf war vom Hermenschaft niemals getrennt. Der Schaft selbst ist rechts und nach unten hin samt den letzten Worten der Inschrift ergänzt.

Den Marmor nennt Gerhard Grecchetto; auch mir schien er griechisch. Der Marmor des ergänzten Stückes am Schaft ist bläulich und von anderem Korn. Der Kopf ist etwas über Lebensgröße, von der oberen Stirnlinie bis zur Bartspitze etwa 0,33 m, die Herme oben etwa 0,28 m breit; die Tiefe des Hermenschaftes beträgt etwa 0,19 bis 0,20 m. Am Kopf ist die Nase neu, die Nasenwurzel aber alt. Der Oberkopf ist auf seiner rechten Seite beschädigt. Der Hinterkopf ist nicht viel ausgearbeitet, die Rundung ziemlich platt. Die Haare sind hinten nach unten zu nur sehr wenig, darüber etwas besser angegeben. Doch wird man, soviel ich erkennen konnte, nicht etwa an den Teil einer Doppelherme denken dürfen, während die Herme freilich möglicherweise nach dem Vorbild einer solchen gearbeitet sein könnte. Keinesfalls kann der Kopf dazu bestimmt gewesen sein, auch von hinten gesehen zu werden. Er muß vor einer Wand, einem Pfeiler oder dergleichen aufgestellt gewesen sein. Das Haar geht hinten fast bis auf das hochgezogene Gewand herab, sehr schlicht. Das Ohr bleibt fast ganz frei. Der Blick ist nach oben gerichtet. Die kreisförmige Iris ist nach dem oberen Augenlid zu hinaufgezogen, die Pupille mondförmig. Danach wird der Kopf, den Gerhard »gewöhnlich gearbeitet«, Bernoulli »späte Arbeit« nennt, nicht vor die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts n. Chr. fallen, und die Form der Buchstaben würde diesen Ansatz wohl zulassen<sup>1</sup>.

Damit ist die Zahl der verwendbaren echten Inschriften auf Sokratesköpfen erschöpft. Denn auf den Hermenschaft mit der Namensbezeichnung des Sokrates aus Villa Negroni im Vatikan ist, wie E. Q. Visconti im Museo Pio-Clementino VI zu Tafel XXVIII, 2 selbst berichtet, ein nicht ursprünglich zugehöriger Kopf aufgesetzt. Von der Herme in Ince Blundell

¹ Wie zu einem Gegenstück gehörig sieht die durch Gruter überlieferte Inschrift mit einem Satz aus Platons Phädon aus, bei Kaibel, Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae 1215. Auch hier weicht die Fassung von den Handschriften etwas ab. \*Ex Smetii schedis Pighianis Grut. 1137. 1; inde Franz 6192. Verba sunt Socratis in Platonis Phaedro p. 279 b c sic tradita: \$\pi\$ pinc flan te kai annoi ocoi thae θεοί. Δοιητέ μοι καλώ γενεσεί τάνωσεν εξωθεν δ οσα έχω. τοις εντός είνα μοι τίνα. Πλογείον δὲ νομισίμι τον σοφόν. τὸ δὲ χργςοῦ πλήθος είμ μοι οσον ματε τέρειν μητε αγείν δίναιτ αλλος η οσώφων. Titulus non videtur ficticius et omnino hoc titulorum genus a Ligorii ingenio alienum. Describentis errori tribuenda sunt . . . . . sed τὰ εξωθεν pro εξωθεν itemque scripturam γενέσολε. είναε. Δύναετο nemo falsarius comminisci potuit. Videntur haec in Socratis herma scripta fuisse. \*So Kaibel. dagegen will Hülsen, Römische Mitteilungen 1901, S. 154. diese angeblich einst in Rom in S. Agostino befindliche Inschrift nicht für antik gelten lassen.

Hall bei Michaelis Ancient Marbles in Great Britain S. 368, 164 sagt bereits Bernoulli selbst, auf dessen Notiz die Angaben bei Michaelis beruhen, S. 192, die Inschrift sei noch epigraphisch zu untersuchen. Soweit ich nach, freilich nicht sehr gelungenen, Photographien der Herme urteilen kann, ist die Inschrift deutlich modern, und ich halte es für mehr als zweifelhaft, ob der Kopf überhaupt Sokrates darstellen soll. Eine anerkannte Fälschung ist die bereits besprochene (oben S. 5f.) Inschrift auf der Herme im Konservatorenpalast, wozu sich die nicht in Stein vorhandenen Falsae bei Hülsen Nr. 147\* (s. o. S. 9, Anm. 1) und 148\* und Kaibel 261\* und 262\* gesellen. Fast scheint es, als ob den für Sokrates gehaltenen Köpfen der Name weniger oft modern beigefügt worden sei, als man erwarten sollte. Vielleicht weil man sie auch ohne Beischrift für genügend kenntlich hielt.

Echt ist die Inschrift auf dem Kölner Mosaik, bei Bernoulli S. 193 Abb. 36 nach einer Photographie abgebildet. Aber sie hilft uns nichts. Denn bei den Bildnisköpfen auf den Mosaiken dieser Art scheint es geradezu die Regel, daß sie willkürlich und ohne Zusammenhang mit der in der Skulptur vorhandenen typischen Ausprägung und Überlieferung erfunden sind, und wenn sie einer festen Überlieferung angehören, so kann es nur die besondere der Mosaikwerkstätten sein, die nicht mehr Gewähr bieten kann als etwa die Kontorniaten. So haben wir auch in dem Sokrateskopf des Kölner Mosaiks den Kopf eines bärtigen alten Mannes von ganz allgemein gehaltenen Zügen ohne wirkliche Individualisierung und ohne den leisesten Anklang an typische, dem Sokrates zugeschriebene Züge.

Die Farnesische Inschriftherme mit ihren schon sehr ins Allgemeine gehenden Gesichtszügen und die so viel stärker individuell ausgesprochenen Porträtzüge an der Berliner Doppelherme müssen also die Grenzen bieten, innerhalb deren wir die möglichen Sokratesporträts, wie sie im späteren Altertum, also etwa von der ersten Kaiserzeit bis ins dritte nachchristliche Jahrhundert, als begründet oder anerkannt Geltung und Popularität beanspruchen konnten, aufzusuchen haben.

An den Kopf der Berliner Doppelherme läßt sich die Mehrzahl der als Sokrates geltenden Köpfe anschließen, näher oder weiter, je nach der Sorgfalt und auch der größeren oder geringeren Selbständigkeit der Arbeit. Man hat den Eindruck verschiedener Fassungen desselben Bildnisses, die freilich mitunter weit auseinandergehen, aber doch gewisse Hauptzüge oder wenigstens einige der den schärfer ausgeprägten Exemplaren gemeinsamen Hauptzüge bewahren. In diese Reihe gehören als eng verbundene Gruppe der Pariser Kopf Nr. 59, in Rom im Kapitolinischen Museum Nr. 4, im Thermenmuseum Nr. 570, 571. denen sich als nahe verwandt der Kopf mit der gefälschten Inschrift im Konservatorenpalast und andrerseits Nr. 5 im Kapitolinischen Museum angliedern lassen. (In meinem Verzeichnis Nr. 1 bis 4, 6, 10.) Mit diesem zusammen kann der zweite Pariser Kopf Nr. 334 (in meinem Verzeichnis Nr. 11) zur Neapler Inschriftherme hinüberleiten.

Bei diesem Typus ist die Bildung der Nase charakteristisch. Freilich ist sie in der vorderen Hälfte fast immer zerstört oder beschädigt und oft sehr plump ergänzt. Doch erkennt man deutlich, daß die Nasenwurzel eingedrückt ist, und danach muß man sich die Nasenspitze, auch wo sie nicht erhalten ist, etwas nach oben plattgedrückt denken, also in der Weise, wie bei den älteren Silenbildern die Nase geformt ist. Das ist aber auch das einzig wirklich Silenartige, was man finden kann. Stirn pflegt bis gegen den Scheitel hin kahl zu sein. Die Haare gehen am Nacken ziemlich kurz ab, nicht in den Hals hinein, an den Seiten vor dem Ohr herüber in die Wangen herein zum vollen Bart, der sich nach der Spitze zu dreieckig rundlich zusammenschließt, bei einigen Beispielen auch sehr tief herabgeht. Der volle Schnurrbart, der, wie der Bart der Unterlippe, in die Bartlocken herab hineingeht, verdeckt die äußersten Mundwinkel. Noch in der Neapler Inschriftherme ist dieser Typus verflacht und verallgemeinert wiederzufinden. Die mannigfachen absichtlichen und unabsichtlichen Abwandlungen machen die Abbildungen deutlich. Das beste Exemplar der ganzen Reihe ist der Pariser Kopf (in meinem Verzeichnis Nr. 1), auf den deshalb genauer einzugehen ist.

Paris, Louvre Nr. 59. Pentelischer Marmor. Höhe vom Haaransatz bis zur Bartspitze 0,335 m. Der vorderste Teil der Nase ist in Gips ergänzt, die Herme, in die der Kopf eingelassen ist, ist, wie mir Hr. Michon bestätigt, modern.

Der Kopf macht einen überaus ernsten, feierlichen Eindruck, er ist so aufgefaßt, wie wir es bei Bildnissen von Verstorbenen gewöhnt sind. Die Stirn geht sich verjüngend hoch und kahl bis gegen die Mitte des Scheitels in die Höhe. Die Schläfen sind schräg aufwärtsstrebend gerade und platt abgeschnitten. Die Unterstirn ist durch ein paar geschwungene, leicht sattelförmig verlaufende Falten belebt: härter ist die kurze Falte bei der

Nasenwurzel. Die Nase setzt in tiefem Winkel mit etwas ausgebogener Linie ein, nach vorn endigt sie breiter. Die Augen sind klein und liegen tief in den Augenhöhlen. Die Augenbrauen sind etwas, aber nicht viel,

Abb. 14.



nach außen hinaufgezogen. Vom Mund ist die Oberlippe durch den Schnurrbart bedeckt, der über die Mundwinkel herabgeht. Die Unterlippe erscheint eher klein. Unter ihr geht der Unterlippenbart in den großen lockig gewellten, ins Enge endigenden Vollbart über, der mit dem in einzelne Locken gewellten Haupthaar das gesamte, gegen unten hin breite Oval des Gesichtes umrahmt.

Dieser Bildniskopf mag der originalen Arbeit, die er unmittelbar oder mittelbar wiederholt, nicht völlig gerecht werden und einzelnes kleinlicher oder weniger kraftvoll wiedergeben. Aber man hat den Eindruck,

Abb. 15.



vor dem Werk eines großen Künstlers zu stehen, der wußte, wen er darzustellen hatte. Das maßgebende Vorbild dürfen wir der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts zuteilen.

Nicht in die bisher besprochene Reihe lassen sich einige andere Köpfe einordnen, der in Büstenform zugeschnittene in Neapel, den sehon Galläus als in Farnesischem Besitz abbildet (s. o. S. 11, Abb. S. In meinem

Verzeichnis Nr. 17), der vatikanische, der auf die ihm fremde Herme mit dem Namen des Sokrates aufgesetzt ist (s. o. S. 21. In meinem Verzeichnis Nr. 20), der Berliner Kopf Nr. 298 (in meinem Verzeichnis Nr. 21) und endlich der berühmte Albanische Kopf (in meinem Verzeichnis Nr. 22). Die drei zuerstgenannten gehören deutlich zusammen, aber sie sind untereinander zu verschieden, um eine einheitliche Gruppe zu bilden. Ganz

Abb. 16.



für sich endlich steht der Albanische Kopf, der nach diesen zu besprechen ist.

Neapel, bei Gerhard Nr. 335. Inv. 6129. In meinem Verzeichnis Nr. 17. Griechischer Marmor. Von der oberen Stirnlinie bis zur Bartspitze etwa 0,27 m bis 0,28 m. Die beiden Nasenlöcher sind alt, die Nasenspitze ist eingesetzt, so wie es die Photographie erkennen läßt. Die Augensterne sind plastisch angegeben. Der Nasenwinkel setzt sich von der Stirnwurzel zwischen Augenbrauen und Lidern deutlich gesondert und tief eingeschnitten ab, aber die Nase selbst ist, wie der erhaltene Nasenrücken zeigt, nicht gequetscht,

sondern rund gebogen, so daß als etwas Sileneskes an ihr nur die Breite an den Nasenlöchern bezeichnet werden könnte. Etwas Sileneskes wird man sonst nur noch in den Augenbrauen finden, die von innen her nach außen etwas in die Höhe gezogen sind; aber diese Charakteristik ist so bescheiden angedeutet, daß sie kaum hervortritt. Die Anordnung der Haare ist sehr umständlich. Auf dem Kopf oben ist eine Glatze. Von da aus gehen die Haare in der Scheitellinie abwärts schlicht herunter; im Nacken sind noch besondere Nackenhaare als Löckehen angegeben. Von diesen herabhängenden Haaren ist ein Teil gerade über den

Ohren nach vorn gestrichen, die Schläfenhaare dagegen sind über das Ohr zurückgenommen. Kopfhaar und Bart sind deutlich gesondert. Der Schnurrbart geht breit über die Oberlippe herab, in deren Mitte ein dreieckiges Stückchen freibleibt. Der Ausdruck des Gesichts ist auffällig

freundlich und wohlwollend. Das Ganze ist einfach, ohne falsche Idealität. Es liegt eher etwas Derbes, Festes und Schlichtes in den Zügen, die man sich sehr wohl im Leben denken könnte.

Rom, Vatikan. Sala delle Muse, Nr. 514. In meinem Verzeichnis Nr. 20. — Weißer Marmor. Der nicht zugehörige Hermenschaft mit Inschrift aus Villa Negroni, während der Kopf bei Roma vecchia gefunden wurde (s. o. S. 21), ist 0,32 m breit. Die Photographien lassen den Zustand genügend erkennen.

Der Kopf entspricht in den Hauptzügen dem Neapler Kopf. Dies ist auch in der Anordnung des Haares und des Bartes mit dem dreieckigen freien Stückchen an der Oberlippe deutlich. Der Hauptunterschied besteht in



der abweichenden Bildung der Augenbrauen und damit zusammen in dem Übergang der Stirn zur Nase. Die Brauen gehen wie in dieken Lappen von der Stirnwurzel aus schräg und eckig nach außen hin aufwärts, um dann über den dieken Oberlidern gerade und rasch flacher zu endigen. Der Neapler Kopf ist besser und einheitlicher, und man könnte denken, daß diese Zeichnung der Augenbrauen, die an Silensköpfe der späteren

Kunst erinnert, willkürlich in diesen Typus hereingetragen sei, um durch das Silenartige den Kopf als Sokrates kennbarer zu machen. Dieselbe Bildung der Augenbrauen kehrt außer bei Berlin Nr. 298 nur

Abb. 18.



noch wieder beim Albanischen Kopf.

Berlin, Nr. 298. In meinem Verzeichnis Nr. 21, Abb. 18, 19. — Weißer Marmor. Höhe 0,527 m, vom Scheitel bis zur Bartspitze 0,335 m. Ergänzt die Nasenspitze und die Büste.

Die Züge im allgemeinen und besonders die Anordnung von Haar und Bart lehren, daß der Kopf zu den beiden zuletzt besprochenen zu stellen ist. Aber er entfernt sich am weitesten von dem Neapler. Die Augenbrauen sind ähnlich wie bei dem vatikanischen. Die Nasenwurzel ist sehr stark eingedrückt.

Bei den scheinbar starken Verschiedenheiten der drei Köpfe bleibt doch genug Gemeinsames, um in ihnen ein und dasselbe Bildnis zu suchen, und da bei dem vatikanischen wie bei dem Berliner Kopf nur Sokrates gemeint sein

kann, wird auch der Neapler Kopf als Sokrates zu gelten haben.

Rom, Villa Albani, Helbig, Führer II<sup>2</sup>, S. 47, Nr. 834. In meinem Verzeichnis Nr. 22, Abb. 20, 21. — Weißer Marmor. Von Scheitel bis Bartspitze 0,32 m. Ergänzt ist die Herme. Ich habe das Original, da Villa Albani nicht mehr zugänglich ist, seit langen Jahren nicht mehr gesehen. Doch habe ich den Abguß und Photographien vor mir. Der Kopf steht zu allen bisher be-

sprochenen in einem völligen Gegensatz, bis auf die Bildung der Augenbrauen auch mit dem vatikanischen Nr. 514 und dem Berliner Nr. 298.

Vergleichen wir ihn zunächst mit dem hervorragendsten Beispiel der

ersten Reihe, mit dem Kopf im Louvre (Abb. 14, 15).

Während am Pariser Kopf die Stirn und der kahle Oberkopf sich stark verjüngen und das Haar auf dem Scheitel beginnt, zeigt der Albanische einen runden, im Profil eckigeren und flacheren Kopf, an dem die Haare den ganzen Ober- und oberen Hinterkopf freilassen. Der Bart ist kürzer und rundlicher abgeschnitten, die Stirn anders modelliert, die obere Begrenzung der Augenhöhlen gewaltsam nach außen hin in die Höhe getrieben, so daß die Augenbrauen fast wulstartig über dem Lid und den geschwollenen Augenhöhlen liegen, über der Nasenwurzel in einem Faltendreieck zusammentreffen. Das Haupthaar fällt spärlich in den Hals herab und läßt das ganze Ohr unbedeckt, wie der Bart mehr von der Wange Abb. 19.



freiläßt. Die Augen verschwinden fast in der aufgetriebenen Umgebung. Die Nase setzt tief ein und hebt sich dick an der Spitze. Aber selbst diese Ähnlichkeit bleibt allgemein, weil die Zeichnung verschieden geführt ist. Wer die beiden Köpfe nebeneinander ganz unbefangen und ohne zu wissen, daß beide Sokrates darstellen sollen, betrachtet, würde nicht auf den Gedanken kommen, daß sie denselben Menschen wiedergeben könnten. Denn

es gibt doch viele Menschen mit niedrig einsetzender Nasenwurzel und aufgestülpter Nasenspitze, die in allen übrigen Gesichtszügen verschieden sind.

Ebenso ist der Albanische Kopf von dem Neapler Nr. 335 bei Gerhard

Abb. 20.



in der Gesamtanlage, wie in all und jedem einzelnen Zug völlig verschieden, wie von fast allen anderen Sokratesköpfen. Nur durch die aufwärts gezogenen wulstigen Augenbrauen läßt er sich mit den Köpfen im Vatikan Nr. 514 und in Berlin Nr. 298 zusammenbringen, die in allem übrigen auch völlig verschieden sind.

Der Albanische Kopf gilt, seit er bekannt ist, als Sokrates, und wenn wir einen Porträtkopf vor uns haben, der ins Sileneske hineingeht, so ist es natürlich, den Namen Sokrates auszusprechen. Warum soll ein solcher Kopf nicht als Sokrates gegolten haben, auch wenn er von den üblichen Sokratesbildnissen ganz und gar abweicht? Denn es ist bisher nur ein einziger Kopf bekannt geworden, der sich mit dem Albanischen So-

krates zusammenbringen läßt, der Kopf im Museum in Aquileia Nr. 383 (in meinem Verzeichnis Nr. 23). Ich kenne ihn nicht im Original, aber mir liegen Photographien der Vorder- und Seitenansicht vor, die ich Hrn. Majonica und der freundlichen Vermittlung der HH. Conze und Robert von Schneider verdanke. Danach Abb. 22, 23. Den gefälligen Mitteilungen Hrn. Majonicas entnehme ich: "Der Kopf ist im Jahre 1887 mit vielen anderen unfertigen und

fertigen Skulpturen vom Baron Eugen Ritter dem Museum geschenkt, der dieselben bei Bologna, sehr wahrscheinlich an der Stelle, wo ein Bildhaueratelier sich vorfand, gefunden hatte. Der Kopf ist vom Halse bis zum

Kopfscheitel 0,265 m hoch. aus feinem weißkörnigen Marmor, an der Nase etwas bestoßen und an einigen anderen Stellen leicht verletzt, rückwärts am Hinterkopf nur angelegt, unten auf dem kurzen Hals abgerundet, um auf eine Büste oder Statue gesetzt zu werden. Der Ausdruck ist kräftig, das spärliche Haar bildet oben eine Glatze und reicht an die Schläfen, der Vollbart ist üppig. Die Augen sind schwärmerisch in die Höhe gerichtet, die Augenbrauen stark betont, der Mund ist leise geöffnet. Gute, sichere Arbeit der ersten Kaiserzeit.« Eine im Museum von Aquileia befindliche handschriftliche Notiz von Benndorf lautet:

» Weißer Marmor. Hoch 0,25 m. Nasenspitze bestoßen, Ohren bloß angelegt, der Hinterkopf unbearbeitet. Die



berühmte Physiognomie ist in großen, markigen Zügen ohne kleinliche Details wiedergegeben. Die Augen sitzen hoch mit tief gearbeiteten Winkeln, Haupthaar ist nur über den Ohren angedeutet. Treffliche, augenscheinlich nicht vollendete Arbeit, ähnlich dem Altersbildnisse der Villa Albani, abweichend von der Wiener Büste (Eranos Vindobonensis Titelblatt. [In meinem Verzeichnis Nr. 24]). «

Die Verwandtschaft mit dem Albanischen Kopf ist unleugbar. Sie zeigt sich in der Gesamtanlage, in der Schädelform und besonders in Stirn, Augenbrauen und Nase, und sie läßt sich auch in der Andeutung der Haare und am Schnurrbart und dem Bart, der am Kinn kürzer abgeht, verfolgen. Die Arbeit des Kopfes in Aquileia schreibt Majonica der ersten Kaiserzeit zu, der Albanische Kopf kann nach seiner Formgebung nicht über das 3. Jahrhundert zurückgehen. Die Arbeit des Exemplars mag ebenfalls der ersten Kaiserzeit angehören.

Abb. 22.



Abb. 23.



III.

Otfried Müller hielt es für selbstverständlich, daß das Bildnis des Sokrates eine freie Erfindung sei. In den wundervoll formulierten, wenn auch vielleicht, wie ich meine, zum Teil mehr auf allgemeinen Vorstellungen als einer genauen Anschauung beruhenden Sätzen über die Porträtbildungen drückt er sich so aus<sup>1</sup>:

»Ursprünglich freiere Darstellungen des körperlichen und geistigen Charakters der Individuen, kommen eigentliche Porträtstatuen erst sehr allmählich auf. Zugleich wurden von Männern früherer Zeiten, auf eine ähnliche Weise wie von Heroen, aus ihrem bekannten Charakter, ihren Sprüchen, ihren Poesien heraus, Porträtbilder erschaffen, wie der im höchsten Sinn gedachte Homeroskopf, die Statuen der Sieben Weisen und der,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Handbuch der Archäologie <sup>3</sup> S. 728. § 420.

nach Platons Symposion, aus dem Silen geschaffene heitere Sokrateskopf. In der Zeit der gelehrten Studien Griechenlands bildeten die Porträte der Schriftsteller, besonders der Philosophen, einen sehr bedeutenden Zweig der Kunst, auf den manche Künstler sich fast ausschließlich legten, besonders weil man in Museen und Bibliotheken möglichst vollständige Reihen zu bilden bestrebt war; auch zeigten die Künstler dabei ein bewundernswürdiges Talent, das eigentliche Studium und den literarischen Charakter dieser Männer bis in die Fingerspitzen hinein auszudrücken.

Auf Grund stilistischer Beurteilung hat W. Helbig in seinem Führer durch die Sammlungen klassischer Altertümer in Rom I<sup>2</sup> (1899, S. 317) dieselbe Ansicht wie Otfried Müller kurz ausgesprochen mit den Worten:

"Da alle Bildnisse des Sokrates einen naturalistischen Stil zeigen, wie er erst um die Zeit Alexanders des Großen zur Ausbildung kam, so kann das Original keines derselben ein zu Lebzeiten des großen Philosophen ausgeführtes ikonisches Porträt gewesen sein. Vielmehr geben alle diese Exemplare Typen wieder, die von späteren Künstlern, vorwiegend auf Grundlage bekannter Stellen des Platon und Xenophon, gestaltet worden sind. "Hieraus erkläre sich auch der Umstand, daß die Auffassung in den verschiedenen Exemplaren tatsächlich verschieden erscheine. In dem einen der Köpfe im Kapitol sei Sokrates beinahe vollständig silenartig dargestellt, edler in einem zweiten, die idealste Auffassung liege in einem dritten ebenda, wo die hohe Intelligenz und die große Herzensgüte vortrefflich wiedergegeben seien. Und es verschlägt in diesem Zusammenhang nichts, daß in diesem dritten Kopf (s. unten S. 57 Nr. 25) nicht wohl Sokrates erkannt werden kann.

Ausführlicher ist, im selben Jahr 1899, Milchhöfer auf die Frage eingegangen in einem Vortrag auf der Philologenversammlung in Bremen. Auch er hat die Ansicht O. Müllers — offenbar ohne sie zu kennen, wie ich sie auch sonst nirgends angeführt finde vertreten, wenn auch anders formuliert und ängstlicher eingeschränkt. In seinem Vortrag über attische Liebestheorien besprach Ivo Bruns das Verhältnis des Xenophontischen zum Platonischen Symposion. Dabei machte er, wie es im Bericht heißt, auf die Xenophontische Fortführung und Steigerung des Vergleichs mit den Silenen aufmerksam, die späterhin auch die bildende Kunst beeinflußt habe<sup>1</sup>. Hieran knüpfte Milchhöfer mit seinen Ausführungen an.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ivo Bruns, Reden und Aufsätze (1905) S. 118 ff.

Den äußeren Anlaß bot ihm ein sehr kleines, übrigens wenig charakteristisches Marmorköpfchen im Museum in Kiel (in meinem Verzeichnis Nr. 15), das er für Sokrates erklärte und mit dem vielleicht Sokrates gemeint sein mag. Doch ist das für die Hauptfrage, auf die es ankommt, gleichgültig. Da ich die Ausführungen Milchhöfers zum Teil für richtig, zum Teil für falsch halte, soweit ich den zusammengedrängten Bericht verstehe, so bin ich genötigt, diesen wörtlich mitzuteilen:

»Die erhaltenen Sokratesporträts scheiden sich in zwei Hauptreihen, deren jede bei aller Variations- und Entwicklungsfähigkeit nach Grundauffassung und Besonderheiten (z.B. der Haarbehandlung) für sich geschlossen verläuft. Zu beiden Reihen stehen zwei Serien von Silenbildungen des 4. und 3. Jahrhunderts in so deutlicher Parallele, daß Vortragender darin einen Zufall nicht zu erkennen vermag, sondern den Einfluß des Silentypus, auf Grund der Platonischen und Xenophontischen Charakteristik, wenigstens in den uns überlieferten Sokratesköpfen durchweg annehmen zu müssen glaubt. Daß das Porträt des Philosophen zu den non traditi voltus gehört habe, wird dabei keineswegs behauptet. Die Berühmtheit und faktische Zulänglichkeit des Silensvergleichs lassen es schon an sich untunlich erscheinen, auch noch bärtige Satyrtypen des 4. Jahrhunderts heranzuziehen. Die Verpflichtung, in unserem Materiale einen »Lysippischen« Sokrates nachzuweisen, muß abgelehnt werden. Von einer bedeutenden Leistung noch des 4. Jahrhunderts stammt, als Ausläufer der ersten Reihe, der mit Zeus- und Poseidonbildungen dieser Zeit verwandte Hermenkopf des Louvre. Ebenso steht am Ende dieser Reihe, wenn auch durchaus im Anschluß an dieselbe (vgl. besonders die vatikanische Herme der Sala delle Muse, auch das Diotimarelief), die bekannte Herme Albani, eine physiognomische Studie, die mit den Köpfen des Homer, des Asop, des früher sogenannten Seneca auf eine Stufe zu stellen ist.«

Loescheke hat, nach dem Bericht, bemerkt, er sei nicht überzeugt, daß wir nur Idealporträts des Sokrates besitzen. Aus dem Silenporträt ergebe sich nur der Sokratestypus der Villa Albani, der unverkennbare Ähnlichkeit mit den Silenköpfen der lysippischen Schule habe. Aber warum solle nicht das Kieler Köpfchen die authentischen Züge des Sokrates wiedergeben, da es doch stilistisch die Merkmale des Silanionkreises an sich trage? Also sei kein Grund vorhanden, uns zu dem Sokratesporträt anders zu

stellen als zu den authentischen Bildnissen des Platon, Thukydides, Euripides. Bei dem überwältigenden Eindruck auf die Zeitgenossen und den engen Beziehungen des Sokrates zu den Künstlern sei es durchaus wahrscheinlich, daß zum mindesten unmittelbar nach seinem Tode ein authentisches Porträt von ihm geschaffen wurde. Wenn aber Sokrates nach Platon wie ein Silen aussah, so sei die Ähnlichkeit mit dem Silentypus vollständig erklärt.

Auch Eduard Schwartz gab dem Zweifel Ausdruck, daß sich das Porträt des Sokrates nur auf literarische Stellen im Vergleich mit dem Silentypus gründe. Es lasse sich feststellen, daß das Bild des Platonischen Sokrates nur in einem verhältnismäßig kleinen Kreise fortgelebt habe. "Das große Publikum sicht in Sokrates nicht den Silen, sondern den Propheten der praktischen Tugend, den großen Lehrer der hellenischen Nation. Das ist nicht der Platonische, sondern der kynische Sokrates, und von da führt keine Brücke zum Silen. Also müssen wir annehmen, daß wirklich eine Ähnlichkeit des Sokrates mit dem Silen vorhanden war".

Diesen Einwürfen gegenüber erklärte Milchhöfer, die Silensähnlichkeit könne doch nur eine sehr allgemeine gewesen sein, so daß die Künstler dem Stoffe sehr frei gegenüber gestanden hätten. Dabei trete die Albanische Herme in den Vordergrund, die keine freie Schöpfung aus dem Nichts sei, sondern den Abschluß einer Entwicklung darstelle.

Sowohl diese Verhandlungen auf der Bremer Philologenversammlung als auch die kurze Beweisführung Helbigs waren Bernoulli wohl bekannt, als er in seiner ausführlichen und lehrreichen Behandlung des Sokratesbildnisses sich dahin entschied, die uns erhaltenen Sokratesköpfe seien auf ein authentisches Bildnis zurückzuführen. "Es sei a priori höchst wahrscheinlich, daß von einem Manne wie Sokrates, der schon bei Lebzeiten so viele Verehrer zählte und dessen Andenken nach seinem Tode ununterbrochen weitergepflegt wurde, sehr bald Bildnisse verlangt und gemacht wurden. Und wenn seine Schüler, die noch jahrzehntelang persönlich

¹ Furtwängler, Beschreibung der Glyptothek bei Nr. 291, unter Bezug auf die Verhandlungen der Bremer Philologenversammlung: »Mit Unrecht hat man neuerdings geglaubt, die Züge des Sokrates seien nur auf Grund der Nachricht von seiner Silensähnlichkeit von der späteren Kunst geschaffen worden; weitaus die meisten Sokratesköpfe, und so auch der unsrige, weisen auf ein Original des 4. Jahrhunderts hin, das die wirklichen Züge des häßlichen, aber edel und scharf denkenden Mannes gab.

mit ihm verkehrt hatten, in ihren Schriften seine Gestalt verhandelten, so gab es in ihren Kreisen gewiß auch bildliche Darstellungen, die, weil von Mitlebenden kontrolliert, nicht rein aus der Luft gegriffen sein konnten, sondern die wesentlichen Züge seiner leibhaften Erscheinung enthielten und der Nachwelt überlieferten.«

In allen diesen Ausführungen, denen ich gerecht zu werden versuchte, liegt, wie mir scheint, Richtiges und Falsches so enge nebeneinander, daß es kaum möglich ist, beides im einzelnen überall ganz genau auseinanderzuwirren. Mein Widerspruch gegen die Beurteilung der Sokratesköpfe und ihre Aufreihung ergibt sich bereits aus meinen Auseinandersetzungen und insbesondere, daß nicht, wie Milchhöfer annahm, zwei Hauptreihen geschlossen gegenüberstehen, und ebensowenig kann man zugeben, daß der Albanische Kopf mit den »Köpfen des Homer, des Äsop, des früher sogenannten Seneca« auf eine Stufe zu stellen sei. Der weitern Erörterung will ich nur noch vorausschieken, daß wir wohltun werden, bei der Beurteilung solcher Fragen nicht von unsichern, geringen und schlechten Köpfen auszugehen, sondern von solchen, die künstlerisch hochstehen und klare und charakteristische Formen aufweisen, daß also ein unbedeutendes kleines Ding wie das Kieler Köpfchen besser aus dem Spiel bleibt.

Gewiß! warum soll nicht Sokrates bei Lebzeiten porträtiert worden sein? Und dazu bedarf es weder der Maske der Aristophanischen Wolken noch der Behauptung des Lukian, die Maler seien in den Kerker gekommen, ihn zu malen. Aber folgt daraus, daß die erhaltenen Sokratesbildnisse auf authentische zurückgehen? Das ist doch eben erst zu erweisen.

Natürlich hat Sokrates ein silenähnliches Aussehen gehabt. Das werden wir Platon und Xenophon doch glauben, und ich verstehe nicht, wie jemand daran zweifeln kann.

Sehen wir nach, was bei Platon und Xenophon über das Aussehen des Sokrates steht. Ich will nebenbei bemerken, daß die vielbesprochene Stelle in Platons Symposion (215A) eine sonderbare Interpretationsschwierigkeit bietet. Alkibiades vergleicht Sokrates mit den sitzenden Silenen, die die Bildhauer in ihren Werkstätten als Gehäuse für ihre Götterbildnisse brauchten. 
Bekanntlich benutzten usw. 
pflegt von den Erklärern dazu angemerkt zu werden. Aber die Kenntnis dieses »bekannten Brauchs geht bei den späteren griechischen Schriftstellern wie für die modernen ausschließlich auf diese Stelle des Symposions zurück. Kein erhaltenes Denkmal, keine Dar-

stellung belehrt uns, und niemand weiß, wie er sich die Sache denken soll. Nach diesem ersten Vergleich kommt (215 B) der mit dem Satyr Marsyas. ὅτι μέν οὖν τό τε εἶΔος ὅμοιος εἶ τούτοις, ὡ Сώκρατες, οὖΔ' Αὐτὸς ἄν πογ Αμφισβητής Δις. Diese Vergleiche bleiben ganz im allgemeinen. Auch in dem Vers 362 der Wolken, den Alkibiades dann verwendet, um Sokrates auf dem Rückzug von Delion zu schildern (221 B),

OTI BPENBYEL T' EN TAÎCIN DAOÎC KAÎ TWOOAAMW MAPABAAAEIC wird man zunächst nichts Besonderes suchen. Aber andere Stellen lehren mehr. Im Phädon (117B) heißt es von Sokrates wспер eiwei таурндон Υποβλέγας πρός τον ἄνθρωπον. Im Theätet (143 E) sagt Theodoros zu Sokrates: Kai mán, w Cwkpatec. Emoi te eitiein kai coi akoycai tiany áxion, oïw ΥΜΊΝ ΤŴΝ ΠΟΛΙΤŴΝ ΜΕΙΡΑΚΙΨ ΕΝΤΕΤΎΧΗΚΑ. ΚΑὶ ΕΙ ΜΕΝ ΗΝ ΚΑΛΟΌ, ΕΦΟΒΟΎΜΗΝ ΑΝ ΟΦΟΔΡΑ AÉCEIN, MH KAI TW ĐỐΞΨ EN EΠΘΥΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ' ΝΎΝ ΔΕ. KAÌ MH MOY ΑΧΘΟΥ, OΎK ECTI KANÓC, ΠΡΟCÉCIKE ΔÈ COÌ THN TE CIMÓTHTA KAÌ TÒ ẾΞϢ TŴN ÓMMÁTWN' ĤTTON Δὲ Ĥ Cỳ ΤΑΥΤ' ἔχει. Und das Tertium comparationis mit der äußeren Erscheinung der Kampfroche, im Menon (80 A), können nur die großen runden, nach außen gestellten Fischaugen sein: καὶ Δοκεῖς ΜΟΙ ΠΑΝΤΕΛŴς, εἴ Δεῖ ΤΙ ΚΑὶ CKŴYAI, ÒMOIOTATOC CÍNAI TÓ TE EĨAOC KAÌ TANNA TAÝTH TH MNATEIA NAPKH TH ĐANATTIA. Nach dem Zeugnis des Platon also sah Sokrates einem Silen oder Marsyas ähnlich, er hatte eine an der Wurzel eingedrückte und aufgestülpte Nase denn beides zusammen bezeichnet die cimotet und auffällig große, runde, vorquellende Augen.

Bei Xenophon ist das Bild mehr im einzelnen ausgemalt, in dem scherzhaft sein sollenden Schönheitsstreit mit Kritobulos, in dem Sokrates behauptet (5, 5), daß in seinem Gesicht alles viel zweckmäßiger eingerichtet sei: die seitlich vorstehenden Augen, wie ja auch von allen Tieren die Krebse am besten mit Augen versehen seien, die oben eingedrückte Nase mit den aufrechtstehenden Nasenlöchern, die dicken weichen Lippen. Er sei doch den Silenen, den Söhnen der Nalee, ähnlicher als Kritobulos. Schon vorher hat er einmal gesagt (4, 19), es sei nichts dabei zu lachen, wenn er, um seinen dicken Bauch kleiner zu machen, tanze und turne, und Kritobulos erklärt, wenn er nicht schöner als Sokrates sei, würde er ja der häßlichste aller Silene im Satyrspiel sein.

Hr. von Wilamowitz, in seinem Antigonos von Karystos, S. 148, sagt, indem er die künstlerische und literarische Porträtierung in Parallele stellt: »Sokrates ist der Markstein der neuen Zeit. Das bizarr häßliche und

doch so faszinierende Antlitz war keineswegs bloß für den Künstler ein Problem bedeutender Unschönheit oder auch der Schönheit ohne schöne Form: Sokrates' Körperbildung hat notorisch den Anstoß zur Physiognomonik gegeben. Und wer sein geistiges Bild festhalten wollte, der konnte nicht das Zufällige abstreifen: denn hier war alles charakteristisch. Man mochte ihn porträtieren, in welchem Stile man wollte, als Heros oder Hanswurst, nur durch das, was sonst als kleinlich fortfallen mußte, ward dieses Porträt ähnlich. Die Wolken sind mit Recht durchgefallen, weil sie ihn zu einem Typus verflüchtigen wollen. Es bedurfte einer neuen Dichtungsart für diese neue Aufgabe: und es entsteht der sokratische Dialog.«

Man ist, soviel ich sehe, jetzt darüber einverstanden, daß der Dialog Zopyros des Phädon die Physiognomonik des Sokrates erörterte. Aber leider sind in der uns erhaltenen Literatur die Spuren solcher Erörterungen sehr gering. Vielfach und so oder so gewendet kommt das Geschichtehen vor, das wir auch bei Cicero lesen (Tusc. IV, 37, 80)1. Der Physiognomoniker Zopyros beurteilt Sokrates, ohne zu wissen, wer es ist. Er schließt aus seinen Körperformen auf niedere Begierden. Die Freunde erklären des Zopyros Schlüsse und Wissenschaft für trügerisch, Sokrates verteidigt ihn, von Natur sei er, wie Zopyros ihn schildere, nur mit Mühe habe er seine Natur überwunden. Bei Cicero, de fato 5, steht auch die Nachricht, Zopyros habe den Sokrates als langsam denkend und dumm bezeichnet, weil er keine hohlen Schlüsselbeine gehabt habe: Stupidum esse Socratem dixit et bardum, quod iugula concava non haberet. Das muß wohl auf die klare oder nicht klare Form und Gliederung der Schlüsselbeine und auch auf ihre richtige Entfernung voneinander gehen. Wenigstens heißt es in der auf Aristoteles' Namen getauften Physiognomonik 58 (Foerster I, S. 62): Οῗς τὰ περὶ τὰς κλεῖδας εΫλυτα, αἰσθητικοί .... οῖς Δὲ τὰ περὶ τὰς κλεῖδας CYΜΠΕΦΡΑΓΜΈΝ<mark>Α</mark> Ε΄CTÍN, ΑΝΑΊСΘΗΤΟΙ ΔΥCΛΎΤωΝ ΓΑΡ ΟΝΤΏΝ ΤŴΝ ΠΕΡὶ ΤᾺC ΚΛΕΊΔΑC έπαδγνατοθεί τὴν κίνησιν παραδέχεσθαι τῶν αἴσθήσεων, wie  $\mathrm{schon}$  vor $\mathrm{her}$  41 (Foerster I, S. 50) unter den Eigenschaften des Löwen τὰ περὶ τὰς καεῖΔας εΫΛΥΤώΤερα ΜΆΛΛΟΝ Η CYMΠΕΦΡΑΓΜέΝΑ gerühmt wird. Damit ist die Angabe bei Adamantios II, 17 (Foerster I, S. 364) zusammenzustellen: Kasiaec CYΜΠΕΦΡΑΓΜΈΝΑΙ ΟΥΚ ΕΥΑΙCΟΗΤΟΝ ΟΥΔΕ ΕΝΕΡΓΟΝ CHMAINOYCIN, AT ΔΕ ΔΙΕCTHKYÎAI άνανδρον, τὸ δὲ εύμμετρον της ἄνοίf zους αὐτῶν ευνετὸν καὶ άνδρεῖον  ${
m und}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scriptores physiognomonici graeci et latini recensuit R. Foerster (1893) 1, S. VIII ff.

wieder Adamantios II, 47 (Foerster I, S. 412), wo unter den Zeichen des ΑΝΑΙCOHTOC die κλείδες ςγμπεφγκγίαι genannt werden, womit der falsche Polemon (ebenda) übereinkommt. In dem arabischen Polemon heißt es, nach der Übersetzung von Georg Hoffmann bei Foerster I, S. 214: Ubi iugula depressiora vides, ne laudes ea, sed eorum possessores vitupera et iis pigritiam et in agendo cunctationem adscribe. Cum quod inter iugula et umeros est separatum vides, ei debilitatem adiudica. Sin distantiam quae inter utrumque intercedit proportionatam neque artiorem nec latiorem vides, scientiam ingenium et strenuitatem indicat. Hier liegt der Zusammenhang der physiognomonischen Lehre noch in der spätesten Fassung mit der alten Tradition klar zutage, und ohne daß der Name des Sokrates genannt ist. Dasselbe werden wir auch anderwärts vermuten dürfen. So wird auch bei der cimóthe, die immer wieder als Kennzeichen der AAFNEÍA und luxuria angeführt wird, ursprünglich der Name des Sokrates nicht gefehlt haben, sowenig wie bei den προςάςτορες, die sich neben anderm, z. B. den zusammengewachsenen Schlüsselbeinen, als Analcentor zu erkennen gaben.

Bei Aristoteles, Histor. animal. S. 491<sup>b</sup>, 12, abgedruckt bei Foerster, Physiogn. II, S. 258 steht: ... ΥΠὸ Δὲ Τῷ ΜΕΤϢΠῷ ΟΦΡΥΕΌ ΔΙΦΥΕΪ́Ο΄ ϢΝ ΑΙ ΜΕΝ ΕΥΘΕΊΑΙ ΜΑΛΑΚΟΥ ΗΘΟΥΟ CHMΕΙΟΝ, ΑΙ ΔΕ ΠΡὸΟ ΤΗΝ ΡΙΝΑ ΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΌΤΗΤ ΕΧΟΥCΑΙ CΤΡΥΦΝΟῦ, ΑΙ ΔΕ ΠΡΟΟ ΤΟΎΟ ΚΡΟΤΑΦΟΥΟ ΜϢΚΟΥ ΚΑὶ ΕΙΡϢΝΟΟ. ΑΙ ΔΕ ΚΑΤΕΟΠΑΟΜΕΝΑΙ ΦΘΟΝΟῦ. Auf diese Stelle, die bei Galen Περὶ ΥΥΧĤΟ ΗΘϢΝ IV, 796 K. (abgedruckt bei Foerster II, S. 259) wiederholt ist, und daß unter dem εἴρων Sokrates gemeint sei, wies mich Hr. Diels hin. Das ist an sich einleuchtend und noch zum Überſluß bestätigt durch die Worte in der Nikomachischen Ethik IV. 13, S. 1127. 25 Bekk.: ... οἱ Δε εἴρωνεΟ ΕΠὶ Τὸ ΕΛΑΤΤΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΌ ΧΑΡΙΕΌΤΕΡΟΝ ΜΕΝ Τὰ ΗΘΗ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ΄ ΟΥ ΓΑΡ ΚΕΡΔΟΥΟ ΕΝΕΚΑ ΔΟΚΟΥΟΙ ΛΕΓΕΙΝ, ΑΛΛὰ ΦΕΥΓΟΝΤΕΌ Τὸ ΟΓΚΗΡΟΝ΄ ΜΑΛΙΟΤΑ ΔΕ ΚΑὶ ΟΥΤΟΙ ΤΑ ΕΝΔΟΞΑ ΑΠΑΡΝΟΎΝΤΑΙ. ΟΙΟΝ ΚΑὶ Οωκράτης ΕΠΟ.ΕΙ.

So hat die Stelle auch bereits Ribbeck verstanden in seiner Darlegung, daß der Theophrastische єїрюм das Wesen des Sokrates zeichne (Rhein. Museum XXXI, 1876, S. 399).

Sonderbarerweise fehlt dieser Zug der nach außen in die Höhe gespannten Augenbrauen, der die Ähnlichkeit mit dem Silen in einer Einzelheit genauer bestimmt, bei den Physiognomonikern. Sie geben statt dessen als εῖρωνος chmεῖα: πιονα τὰ περὶ τὸ πρόςωπον, καὶ τα περὶ τὰ ομματα ρυτισώση.

ΫΠΝῶΔΕς Τὸ ΠΡόςωπον Τῷ ਜΘΕΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ (Foerster I, S. 36, vgl. II, S. 125, 101) oder heißt es (Adamantios II, 55, Foerster I, S. 418) ὁ Δὲ εἴρων καὶ παλίμβογλος τὰ ἄμφὶ τοὺς οφθαλμοὺς λαγαρὰ έχέτω, τὸ βλέμμα ὑπιόκομγον, φωνὴν ὑφειμένην, βαινέτω εἤςτροφον καὶ κινείς ω πάντη εψρύθμως. Die Fältehen um die Augen bezieht Ribbeck auf das Alter, das allein dem εἴρων angemessen sei. Gewiß der Sache nach richtig und fein. Nur pflegen die erhaltenen physiognomonischen Stücke sonst auf das Lebensalter keine Rücksicht zu nehmen, und sie gehen in dem, was sich auf den εἴρων, also auf Sokrates, beziehen läßt, nicht von einem bestimmten Porträt aus, sondern ihre Angaben weisen, freilich in unreiner und verfälschter Tradition, im letzten Ende auf den Dialog Zopyros und gleichzeitige Schriften zurück.

Nur selten, aber doch immerhin ein paarmal, wird in den erhaltenen physiognomonischen Schriften Sokrates ausdrücklich genannt — unter den Griechen sonst nur noch Alexander der Große.

Bei dem sogenannten Polemon (Foerster I, S. 428) wird unter den Kennzeichen des Wollüstigen aufgezählt: καὶ τὸ ἄνεςπαςθαι τὸ Γένειον πρὸς τὰν ρίνα, καὶ περιφέρειαν κοίλην ἔχειν τὸν τόπον τὸν μεταξὴ τῆς ῥινὸς καὶ τοῦ Γενείου οἷον εἶχε Cωκράτης ὁ καλός. Eine sonderbare Nachricht, die man am liebsten einfach verwerfen möchte. Aber gerade hier ist Sokrates ausdrücklich genannt, und es muß wohl irgendeine Verwirrung oder ein Mißverständnis vorliegen. Eine Parallelstelle ist nicht vorhanden außer in der lateinischen Physiognomonik (Foerster II, S. 133), aber ohne daß Sokrates genannt wird.

Mehrfach ist die Rede von den Augen des Sokrates. Bei Adamantios und dem sogenannten Polemon (Foerster I, S. 327) steht: εἴ Δὲ Ϟτηλοὶ ὅντες ὅΦΘΑΛΜΟὶ ΜΕΓΆΛΟΙ ΤΕ ΚΑὶ ΛΑΜΠΡΟὶ ΚΑὶ ΕΫΑΓΕῖς ΕἶΕΝ ΚΑὶ ϞΓΡὸΝ ΒΛΕΠΤΟΝΤΕς. ΔίκΑΙΟΙ, CΥΝΕΤΟί, ΦΙΛΟΜΑΘΕῖς, ΕΡωτος ΠΛΗΡΕΙς, οῖος ĤΝ ὁ ΦΙΛΟΚΟΦΟΣ Cωκράτης.

Hier erscheint also die Besonderheit der Augen, die bei Platon und Xenophon als häßlich geschildert wird, ins Lob verkehrt.

Eine wirkliche Bereicherung des aus Platon und Xenophon gewonnenen Bildes hat sich aus den Physiognomonikern nicht ergeben, nur aus Aristoteles der einzelne Zug in der allgemeinen Silensähnlichkeit, die nach außen in die Höhe gezogenen Augenbrauen.

Die Gesichter der Silene wurden zu allen Zeiten gar mannigfach vorgestellt, und diese überaus große Mannigfaltigkeit blieb im Fortschritt der Zeiten erhalten, während sich natürlich die Haupttypen verändert haben.

Durchstehend sind außer der Kahlheit und den tierischen Ohren eigentlich nur eben die gewaltsam nach außen in die Höhe getriebenen oberen Ränder der Augenhöhlen mit den auffälligen Augenbrauen und die aufgestülpte Nase. Sonst ist der halbtierische Charakter nach verschiedenen Seiten hin mehr oder weniger ausgedrückt oder auch nur angedeutet, und sogar sehr leise. Wie hager und straff ist z. B. der Myronische Marsyas, wie maskenartig sein Gesicht, wie komisch dickbäuchig ist der Silen auf der Ficoronischen Ciste, wie behaglich und in seiner mäßigen Fülle beweglich die Borghesische Statue des flötenblasenden Tänzers, wie voll und fett und widerwärtig sind die späten kleinen Bronzestatuetten der auf Lampen und Geräten stehenden oder sitzenden Silene mit ihren Hängebäuchen! Aber das geht doch die späteren Vorstellungen an. Wenn Platon und Xenophon von der Silensähnlichkeit des Sokrates sprechen, können sie doch nur an die älteren Silensbilder denken, also an Typen, wie sie uns in dem Myronischen Marsyas und den älteren Vasenbildern vor Augen stehen.

Die Silensähnlichkeit des wirklichen Sokrates kann also nur innerhalb des älteren Typus und darin freilich verschieden stark und deutlich gedacht werden, aber vorhanden und auffällig muß sie gewesen sein, und wenn wir auch noch so sehr wünschen möchten, uns der plumpen Abschilderung bei Xenophon zu entziehen. Die Übereinstimmung mit Platon und Aristoteles und die halb zum Lob gewendeten Nachrichten der Physiognomoniker lehren, daß Sokrates außer der silenenhaften Nase und den silenesken Augenbrauen auffällig große und vortretende Augen hatte.

Betrachten wir von neuem den Pariser Kopf. Der sileneske Charakter ist ausschließlich und überaus bescheiden durch die Form der Nase angedeutet – eine Nase, wie sie doch sehr viele Menschen haben, die keine Silene sind. Im übrigen sehen wir auf ein göttliches, erhabenes, geistiges Antlitz, gewiß nicht einer komischen Figur, sondern des Geisteshelden und Märtyrers. Denselben Grad des Silenesken und noch mehr davon finden wir in einer Anzahl von kleinen Terrakottenfiguren seit dem 4. Jahrhundert, die Pädagogen mit ihren Zöglingen darstellen, und die man in früheren Zeiten gewiß für Sokrates erklärt haben würde<sup>1</sup>. Der Pariser Kopf hat nicht große und vorliegende, sondern kleine und sehr tief liegende Augen.

Winter, Die Typen der figürlichen Terrakotten II 2, 8, 403, 3, 4, 8, 10, 11; 8, 405,
 5, 6, 7.

Wie soll das ein gleichzeitiges Porträt sein? Es ist ein frei erfundener Sokrateskopf, prachtvoll komponiert in den Formen des 4. Jahrhunderts, und insofern würde man sich den Namen des Lysipp gerne gefallen lassen. Die Bildung der Augen würde nicht widersprechen, aber ausschließlich oder deutlich ausgesprochen Lysippisches ist in den Formen nicht zu erkennen, und dabei kann uns die Notiz bei Diogenes Laertios, die Athener hätten reumütig eine Bildnisstatue des Sokrates von Lysipp machen lassen, nicht weiterhelfen<sup>1</sup>.

Dem Künstler hat zur Charakteristik ein Minimum von Sileneskem genügt. Von der allgemeinen Ähnlichkeit mit dem Silen wußte er und hat sie andeutend verwendet. Das übrige von den Glotzaugen und all dergleichen wußte er nicht oder wollte es nicht wissen. Sehr persönlich ist dieser Kopf, aber nicht persönlich, weil Sokrates so aussah, sondern persönlich als das Werk eines großen Künstlers, der ihn sich so dachte. Diese persönliche Leistung ist die maßgebende Darstellung des Sokrates geworden, die dann unzähligemal wiederholt und verschlechtert und durch die Verstärkung des Silenartigen verdorben wurde.

Ein zweites selbständig erfundenes Porträt ist der Neapler Kopf, bei dem das Sileneske fast nur in der breiten Nase zu spüren ist. Der Typus ist älter als der Albanische Kopf und wird vielleicht noch dem 4. Jahrhundert angehören. Die in die Höhe getriebenen Augenbrauen sind ihm ursprünglich fremd und erst nachträglich hineingebracht worden, vielleicht selbständig, um den Kopf als Sokrates deutlicher zu bezeichnen, wahrscheinlich aber erst aus dem Typus des Albanischen Kopfs herübergenommen. Auch bei dem Neapler Kopf sind die großen runden, nach außen gestellten Fischaugen nicht vorhanden, die wir bei einem wirklich treuen Bildnis verlangen müßten. Sie fehlen ebenso bei dem Albanischen Kopf, der so wenig als ein treues Bildnis gelten kann wie die beiden anderen Typen.

Es wird niemals gelingen, einen Übergang vom Albanischen Kopf zu dem Pariser Typus — oder auch zum Neapler — zu finden, weil sie sich

¹ Diogen, Laert, II, 43: Αθηναίοι Δ εγθὸς μετέγιωςαν, ωςτε κλείςαι καὶ παλαιστράς καὶ γημιάςια. Καὶ τοὺς μὲν ἐφυγάδευςαν. Μελίτου Δὲ θάνατον μετέγιωςαν. Cωκράτην Δὲ Χαλκή είκόνι ετιμήςαν. Ην εθέςαν εν τῷ πομπειῷ. Λυςιππού ταύτην ἐργαςαμένου. Άνυτόν τε επιδημήςαντα αὐθήμερον εξεκήρυξαν Ἡρακλεώται. Οὐ μόνον Δὲ ἐπι Cωκράτους Άθηναιοι πεπόνθαςι τοῦτο, ἄλλὰ καὶ ἐπὶ πλείστων οςων κτλ. Der Zusammenhang und die Umgebung, in der die Nachricht über das Standbild des Sokrates von Lysipp steht, machen sie nicht gerade besonders glaubwürdig.

gegenseitig ausschließen. Gewiß bezeichnet der Albanische Kopf zwar nicht das Ende, aber einen bestimmten Punkt in einer Entwicklung, nur nicht in der Entwicklung des Sokratesbildnisses im besonderen, sondern in der kunstgeschichtlichen Entwicklung überhaupt und damit freilich zugleich der Silen- und Kentaurenköpfe. Der Albanische Kopf ist neben die Silene und Kentauren der pergamenischen Kunstart zu stellen. Er wird gewiß als





Porträt des Sokrates gemeint sein und dafür gelten müssen. Aber er ist ohne jeden Zusammenhang mit dem im 4. Jahrhundert erfundenen und festgestellten Typus, vermutlich im 2. Jahrhundert neu und frei erfunden. Der erfindende Künstler hat sich bei dieser freien Erfindung wiederum die Nachricht von der Silensähnlichkeit zunutze gemacht, aber in ganz anderem Sinne als seine Vorgänger und selbständig neu gestaltend.

Sokrates mit Diotima und Eros hat O. Jahn auf dem kleinen Bronzerelief aus Pompei erkannt, das als Beschlag eines Kastens gedient zu haben scheint, im Museum zu Neapel (Annali dell' Istituto archeologico 1841, Tafel II, in meinem Verzeichnis Nr. 27). Eine Wiederholung ist an einem versilberten Tongefäß in Orvieto (Monumenti dell' Istituto archeologico IX, 26, 2a und 2b) zutage gekommen, die also einen gewissen Ruhm oder doch Popularität der Komposition verbürgt. Das Tongefäß gehört ins 2. Jahrhundert v. Chr., die Erfindung der Komposition wird älter sein, und sie könnte möglicherweise noch ins 4. Jahrhundert zurückgehen. Hier erscheint Sokrates in kurzen Proportionen, in dem Gesicht durchaus silensartig, maskenhaft, mit großen Augen, und insofern entspricht er dem Bild, das Platon entwirft. An eine porträthafte Durchbildung oder gar an die treue Wiederholung eines ältern Porträts ist bei diesem kleinen Zierrelief nicht zu denken. Da man wußte, daß Sokrates wie ein Silen aussah, hat man ihn dem Silen ähnlich dargestellt.

Die eine Nebenseite des Pariser Musensarkophags (in meinem Verzeichnis Nr. 28) wird von allen Erklärern übereinstimmend auf Sokrates bezogen, während für die Gegenseite ihre Vermutungen hin und her schwanken. Daß bei solchen Figuren zwischen und neben Musen und Musendarstellungen immer gerade Berühmtheiten wie Sokrates oder Homer zu suchen seien, möchte sich bestreiten lassen. In diesem Falle scheint wirklich Sokrates gemeint zu sein. Eine Photographie liegt mir nicht vor, aber durch die Güte des Hrn. Robert die Zeichnung, die Eichler für die große Publikation der Sarkophagreliefs gemacht hat. Danach ist ein Porträt, und zwar das des Sokrates, gemeint. Der Schädel ist kahl, der Kopf scheint am meisten etwa mit dem an der Berliner Doppelherme übereinzukommen und ungefähr wiederzugeben, was damals als Sokrates gelten konnte. Einen selbständigen ikonographischen Wert wird niemand dieser Darstellung beimessen wollen.

Von den geschnittenen Steinen, die unter dem Namen des Sokrates gehen, haben die meisten, auch wenn sie antik sind, weder untereinander noch mit den verschiedenen Bildnistypen der Marmorköpfe viel Ähnlichkeit: Bernoulli, S. 191, Cades Buch 34, Nr. 53 ff., Furtwängler, Beschreibung der geschnittenen Steine im Antiquarium (Berlin 1896), Nr. 3185, 5023 bis 5029, 6971—6977. In sein Werk über die antiken Gemmen (1900) hat Furtwängler nur aufgenommen Berlin Nr. 6972, dessen Beziehung auf Sokrates bereits Bernoulli S. 191 bestritten hat, Taf. XLIII. 4, S. 204, ebenda Taf. XLIII, 6, ohne Angabe des Materials und Besitzers [= Cades Buch 34, Nr. 59 "Corniola, Collezione Piombino"] von der Sorte wie Berlin

Nr. 6974, und den berühmten Stein bei dem Herzog von Devonshire, Taf. L, 2, S. 240, mit dem Namen des Agathemeros. Von diesem Stein ist eine allgemein als Fälschung anerkannte Replik in Sard, die sich durch Schönheit und Feuer des Steins auszeichnet, früher bei Poniatowski und Blacas, im Britischen Museum: A catalogue of engraved gems in the British Museum (1888) Nr. 1510, Taf. I, S. 169 mit der Bemerkung: A replica of a stone, now in the Devonshire Collection, and itself probably modern. Furtwängler, Jahrbuch IV (1889), S. 73 zu III (1888), Taf. 11, 25: » An dem ..... Karneole der Sammlung Devonshire mit Sokrates' Kopf und der Inschrift AFAOHMEPOC, die Brunn zwar für echt, aber nicht sicher auf einen Künstler bezüglich ansieht, ist mir beides, Inschrift und Bild, wegen des Stiles verdächtig. Eine sicher moderne Replik (mit künstlicher Korrosion) im British Museum, Catalogue Nr. 1510. « Die antiken Gemmen zu Taf. L, 2, S. 240: "Meine Zweifel an der Echtheit waren unbegründet; die Besichtigung des Originals zeigte mir, daß es zweifellos antik ist. Der Stein ist durch Sprünge beschädigt. Der Name ist genau wie die Künstlerinschriften der augusteischen Epoche geschrieben; eine durch die Länge des Namens genügend erklärte Anomalie ist, daß ein Teil desselben abgetrennt ist, doch folgt die Inschrift darin, daß sie in gerader Linie geschrieben ist, dem stehenden Brauche der Zeit. Ich zweifle nicht, daß die Inschrift den Künstler bezeichnet.« Es sei derselbe Typus des Sokrates wie Taf. XLIII, 4, nur von sehr viel schönerer und feinerer Ausführung, und mit Recht habe Brunn hier den Typus des Sokrates vortrefflich erfaßt gefunden. Ich bin mit Bernoulli darüber einverstanden, daß der Kopf Taf. XLIII, 4 kein Sokrates ist, und jedesfalls ist er von dem Stein bei Devonshire, Taf. L., 2, ganz und gar verschieden. Diesen rechnet Bernoulli zu dem Typus des Albanischen Kopfes. Vermutlich an diesen wird auch Brunn bei seinem, übrigens gegen Köhlers Verdammungsurteil des Steines gerichteten Lobspruch gedacht haben (Künstlergeschichte II, S. 592). Eine wirkliche Übereinstimmung kann ich nicht erkennen. Dazu sind die Bildung der Stirn, der Augenbrauen und Nase wie des Haares, Schnurrbarts und Bartes zu verschieden. Der Kopf ist fein und zart, weit entfernt von der derben und entschlossenen Charakteristik des Albanischen Kopfes, so daß man den Eindruck, den Köhler empfand, wenigstens wohl verstehen kann. Seine Worte lauten: »Es ist nichts mehr als eine kleine unbedeutende, furchtsam ausgeführte Arbeit, in die, um ihr ein altes Ansehen zu geben, vielfach mit der Demantspitze gekratzt ist. Ebenso ängstlich sind die Buchstaben der Aufschrift, deren Neuheit sogleich ins Auge fällt.«

Jedesfalls ist weder bei diesem noch bei den andern bisher bekannten geschnittenen Steinen anzunchmen, daß sie ein treues Bildnis des Sokrates wiedergeben könnten oder überhaupt nur auf ein vorrömisches Vorbild zurückgehen.

## IV.

## Verzeichnis der Denkmäleri.

Echte und zugehörige Inschriften sind nur vorhanden bei der Doppelherme des Sokrates und Seneca, Berlin Nr. 391, der Neapler Herme mit dem Denkspruch und dem Kölner Mosaik (s. o. S. 22).

### Erste Reihe.

- 1. Paris, Louvre. Catalogue sommaire des marbres antiques (1896) Nr. 59. Clarac, Description (1820) Nr. 526. Hr. Michon bemerkt außer der Angabe der Ergänzung noch: Nous n'avons point indiqué de provenance dans le catalogue sommaire pour le buste de Socrate. Bouillon le fait venir de la villa Borghèse. Mais c'est là une erreur certaine, car le buste est publié dans le tome II des monuments antiques du Musée Napoléon, pl. LXXI en 1804. En réalité le buste était antérieurement conservé dans l'ancienne Salle des antiques du Louvre, ainsi qu'en témoignent les inventaires manuscrits. [Ebenso Clarac, Description Nr. 526.] Bernoulli, Taf. XXI, S. 188, Nr. 16. (Siehe oben S. 23 fl., Abb. 14, 15.)
- 2. Rom, Kapitolinisches Museum. Weißer Marmor. Hermenbreite 0,28 m. Nuova descrizione del Museo Capitolino (1888), S. 233, 4: »Socrate erma. Il volto ha fatezze obese deformi: particolare assai degno di nota chi sappia massimamente come l'arte greca anche nel ritratto solesse nobilitare le forme reali dell'individuo. I zigomi sporgenti, il naso largo e schiacciato, la fronte calva hanno qualcosa di simile ai tipi silenici. Marmo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Außer den Herren, die bei den einzelnen Nummern und in der Besprechung angeführt sind, wie den HH. Arndt, Conze, Jacobsen, G. Körte, Majonica, Michon, Milani und G. E. Rizzo, hatte ich mich noch bereitwilliger Hilfe und Auskunft zu erfreuen von seiten der HH. O. Egger, Gabricj, Losacco de Gioja. De' Medici, A. H. Smith, R. von Schneider und Winnefeld. Die mir zugesagte Hilfe blieb aus nur bei der Verwaltung der antiken Skulpturen im Vatikan.

greco. Di mano moderna sono il naso, il labbro e la guancia sinistra con metà della barba dallo stesso lato, il collo e l'erma per intero. Alto m. 0,54. «

Bernoulli, S. 185, Nr. 1. Helbig, Führer I<sup>2</sup>, S. 317, Nr. 472 (4). — Sorgfältige, eher etwas kleinliche Arbeit. Photographien vorhanden. Danach die Abbildung 25 anbei. (Siehe oben S. 23.)

3. Rom, Museo delle Terme. — Weißer Marmor. — Die Entfernung n der Oberlinie der Stirn bis zur Bart-

von der Oberlinie der Stirn bis zur Bartspitze beträgt etwa 0,30 m. Guida del Museo Nazionale nelle Terme Diocleziane. Terza edizione, S. 83, Nr. 570. Bernoulli, S. 187, Nr. 10. Helbig, Führer II<sup>2</sup>, S. 251, Nr. 1152 (1): »Kopf des Sokrates. Gefunden 1892 bei der Grundlegung des Denkmals für Viktor Emanuel. Ergänzt der vordere Teil der Nase, zwei Stücke an der Stirn oberhalb der Augen, das linke obere Augenlid. Der Kopf gibt den gleichen Typus wie das kapitolinische Exemplar Nr. 472, jedoch mit besserer Ausführung wieder. « Die Nasenspitze ist ergänzt, rechts ist das Nasenloch fast ganz alt. Die Glatze geht nicht auf den Hinterkopf herab. Die Augensterne sind ganz leise abgeplattet.

Mir liegen durch die Gefälligkeit der HH. G. Körte und G. E. Rizzo Photographien in Vorder- und Seitenansicht vor,



wonach die Abbildungen 26, 27 hergestellt sind. (Siehe oben 8, 23.)

4. Rom, Museo delle Terme, Nr. 571. Weißer Marmor, wie mir schien, griechisch. Die Entfernung von der oberen Stirnlinie bis zur Bartspitze beträgt etwa 0.30 m. Von der Via Latina. — Die Nase beschädigt. Das linke Ohr wird mehr sichtbar als das rechte: es sitzt sehr tief. Oben auf dem Kopf wenig ausgearbeitet. Die Augensterne vertieft. Späte, schlechte Arbeit.

Photographien in Vorder- und Seitenansicht liegen mir durch die Güte der HH. G. Körte und G. E. Rizzo vor. Danach die umstehenden Abbildungen 28, 29. (Siehe oben S. 23.)

Abb. 26.



6. Abb. 27.



.166. 28.



Abb. 29.



5. München, Glyptothek, früher Nr. 166, jetzt Nr. 291.

Brunn, Beschreibung der Glyptothek (1887), S. 222, Nr. 166: "Hermenbüste des Sokrates. Griechischer Marmor. Höhe 0,58 m. Von Camuccini in Rom gekauft. Ergänzt sind die Nase und der Schnurrbart, ein Stück am rechten Augenknochen und am Bart. Das bekannte Silensgesicht,

welches in manchen Bildnissen an Karikatur streift, erscheint hier in gemäßigter Auffassung, aber auch weniger geistig durchgebildet als in einzelnen andern. Die Ausführung ist mittelmäßig.«

Furtwängler, Beschreibung der Glyptothek (1900), S. 297f., Nr. 291: »Kopf des Sokrates von feinkörnigem parischen Marmor; lebensgroß; früher im Palazzo Ruspoli zu Rom, von Camuccini 1815 erworben. Es sind die Nase und Oberlippe mit dem Schnurrbarte ergänzt, außerdem ein Stück der rechten Braue und sonst kleine Flicken. Die Enden des Bartes sind bestoßen. Die ganze Herme ist modern. Höhe mit dieser 0,58 m. Es ist eine recht flüchtige Arbeit, die an der oberen und hinteren Seite ganz vernachlässigt ist. Doch sind die Hauptzüge des von den Alten dem des Silen verglichenen Gesichts-



typus des Sokrates deutlich wiedergegeben. Im Gegensatz zu einem bekannten Albanischen Kopfe sind die Züge hier ruhig und gehalten; auf der Stirn sieht man nur zwei flache horizontale Falten.«

Bernoulli, S. 189, Nr. 23. (Vgl. oben S. 35 Anm.)

6. Rom, Konservatorenpalast, mit gefälschter Inschrift. Bernoulli, S. 186, Nr. 3. Ich habe die Herme, die sich im März 1907 in einem verschlossenen Raum befand, nicht gesehen. Mir liegen Photographien vor. Danach die Abb. 31. 32. (Siehe oben Abb. 2. 3, S. 5 ff. 23.)

7. Dresden. Höhe vom Scheitel bis zur Bartspitze 0,305 m. Bernoulli, S. 189, Nr. 24. Mir liegt durch die Güte des Hrn. Dr. Arndt eine Photographie der Vorderansicht vor.

8. Berlin, Nr. 391. Bernoulli, S. 189, Nr. 21. (Siehe oben S. 16 ff. Abb. 11, 12.) 8a. St. Petersburg. Aus der Sammlung Campana, D'Escamps Taf. 48.

Abb. 31.



Bernoulli, S. 189, Nr. 28. Kopf auf fremder Gewandstatue.

8b. Palermo, Museo nazionale. Arndt, Einzelverkauf Nr. 559, zwischen Statuetten. Im Text S. 52: »Inv. 742. Herme des Sokrates. Aus Rom. Neu: Herme (mit der Inschrift), Nase, linkes Ohr. Augensterne angegeben. Spät und schlecht. « Bernoulli, S. 188, Nr. 13. Die Photographie ist zu klein, um ein sicheres Urteil zu gestatten, so daß ich nicht weiß, ob ich den Kopf richtig einordne. licherweise ist der Kopf identisch mit einem der bei Statius und Ursinus abgebildeten. (Siehe oben S. 6 ff.)

9. Kopenhagen, Kgl. Antikensammlung. Mit Nr. 8 bezeichnet. »Die Nase von der Mitte des Nasenrückens an modern, von

den Nasenflügeln sind die Ansätze alt. Anscheinend einmal mit Säure geputzt und dann wieder sehr schmutzig geworden.

Im Typus übereinstimmend mit Kapitol 4 [oben Nr. 2], aber schlechter. Die Bartbildung ist noch schematischer, die freien unteren Bartlockenendigungen des kapitolinischen Exemplars sind ersetzt durch Fortführung der steif gescheitelten mittleren Bartpartie bis zum unteren, oval abgeschlossenen Rand des Bartes. Die Ohren sind frei; nur je eine Locke hängt von oben her ein Stück weit über den oberen Teil der Ohrmuschel herab. « Winnefeld.

10. Rom, Kapitolinisches Museum. — Weißer Marmor. — Hermenbreite 0,26 m. — Nuova descrizione del Museo Capitolino (1888), S. 233, 5: »Socrate, erma. È una replica assai più artistica e perfetta del tipo medesimo [nämlich Nuova descrizione 4; in meinem Verzeichnis Nr. 2]. La

bruttezza dei lineamenti, quel certo che di floscio che hanno le carni, e quella specie di untuosità della barba che scende negletta sul petto, sono resi con maestria di scalpello e formano bellissimo contrasto con l'espressione di un pensiero arguto e penetrante, che traspare dagli occhi. Marmo greco. Alto m. 0,43. Ben conservato eccetto il naso e la parte del labbro superiore che sono di restauro. «

Bernoulli, S. 186, Nr. 2, vgl. S. 195. Helbig, Führer I<sup>2</sup>, S. 317, Nr. 472a (5). Die Oberfläche ist schlecht erhalten, die Arbeit gering, zum Teil roh. Auf den Schultern Gewandstück sichtbar. In Photographien vorhanden. Danach die Abbildung 33 umstehend. (Siehe oben S. 23.)

11. Paris, Louvre. Catalogue sommaire Nr. 334. Clarac, De-



Abb. 32.

scription Nr. 534: »Marbre pentélique. Höhe 0,500 m.« Bernoulli, S. 188, Nr. 17. Sehr stark ergänzt. Mir liegt eine Photographie Giraudon vor, danach die Abbildung 34 umstehend.

[Hier würde als Nr. 11a der Kopf in Ince Blundell Hall, Bernoulli, S. 188, Nr. 18, wenn er wirklich hergehört, einzuordnen sein. (Siehe oben S. 21 f.)]

12. Neapel, Inschriftherme, Bernoulli, Taf. XXIV, S. 187, Nr. 11. (Siehe oben S. 16 ff. Abb. 13.)

13. Rom, Villa Albani, Bernoulli, S. 187, Nr. 9: "Clipeus mit lebensgroßem Sokrateskopf. Die kahle Stirn übermäßig hoch, sonst ziemlich normale Formen, aber geringe Arbeit." Soweit ich nach einer mir durch die Gefälligkeit von Dr. Arndt zur Einsicht vorliegenden Photographie urteilen darf, kann ich einen leisen Zweifel an der Echtheit nicht unterdrücken und zweifele noch mehr daran, ob der Name richtig ist.

Abb. 34.







Noch sind hier drei kleine Köpfe zu nennen:

14. Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek. Fortegnelse over de antike Kunstværker ved Karl Jacobsen. 1906. S. 141, 415: »Sokrates. Lille Buste. M. Athen. — H. 0,19. «

Bernoulli, S. 189, Nr. 27. Ny Carlsberg Glyptothek, Billedtavler Taf. XXIX. — Photographien in Vorder- und Seitenansicht verdanke ich der Güte des Hrn. Jacobsen. Danach die Abbildungen 35, 36 hierneben. Vom Nacken her wird auf der linken Schulter ein Stück Gewand sichtbar.

15. Kiel, Akademisches Kunstmuseum. Sehr kleines Köpfchen. Höhe 0,062 m. Angeblich aus Pergamon. Bernoulli, S. 189, Nr. 26. Mir liegt durch die Güte des Hrn. Noack ein Abguß vor. Danach Abb. 37. (Siehe oben S. 34.)

[16. Berlin, Nr. 299: »Sokrates und Plato (?). Doppelhermenkopf. Weißer Marmor. Höhe 0,18 m. Vielfach verletzt, namentlich an Nase

Abb. 35.

Abb. 36.





.166. 37.



und Büste. Erworben in Chiusi. Vgl. Helbig im Archäologischen Jahrbuch 1886, S.75: .... Unbedeutende Arbeit römischer Zeit. So wenig charakteristisch, daß man auch für Sokrates an der Richtigkeit der Benennung zweifeln darf. Bernoulli, S.189, Nr. 22.]

## Zweite Reihe.

- 17. Neapel, Bernoulli, Taf. XXII, S. 187, Nr. 12. (Siehe oben S. 26 Abb. 16. Vgl. S. 10 f. Abb. 8.)
- 18. München, Glyptothek, Nr. 448, früher 297. Brunn, Beschreibung der Glyptothek (1887), S. 275, Nr. 297: "Kopf des Sokrates. Erz. Höhe 0,40 m. Unverkennbar trotz sehr derber Auffassung und Ausführung der Formen. Wenn antik, jedenfalls sehr später Zeit angehörig."

Abb, 38.



Furtwängler, Beschreibung der Glyptothek (1900), S. 368, Nr. 448: "Kopf des Sokrates, von Bronze, hoch 0,40 m; unten am Halse ist nicht Bruch; der Kopf war zum Einsetzen in eine Herme bestimmt. Die Augen sind voll gegossen, die Nasenlöcher aber hohl. Das Charakteristische der Züge des Sokrates ist recht gut, aber etwas derb und grob wiedergegeben. Auch die Ziselierung ist grob. Der Kopf stammt indes wohl noch aus dem 1. Jahrhundert n. Chr.; sein antiker Ursprung ist keinesfalls zu bezweifeln. Bernoulli, S. 189, Nr. 23a. Mir liegt eine Photographie vor, danach die Abbildung 38.

19. Rom, Vatikan, Galleria de candelabri, Nr. 140. Biondi, Monumenti Ameranziani Taf. 37. Bernoulli, S. 186, Nr. 5: ».... Abguß in Villa Medici [der Abguß war im April 1907 dort noch vorhanden, aber so hoch oben an der Wand aufgestellt, daß man so gut wie nichts erkennen konnte]. Anfangs der zwanziger Jahre bei Tor Marancio gefunden. Die Nase sehr kurz und aufgestülpt: sonst diskret behandelt, der Bart in der Mitte zwei

Abb. 39.



Spirallocken bildend. Hals und Hinterkopf neu. Selbstverständlich mit Hals und Hinterkopf auch die ganze Herme: auch beide Ohren sind neu. An der Oberlippe ist das dreieckige nackte Stückehen zwischen dem Schnurrbart sehr deutlich. Um Photographien habe ich mich vergeblich bemüht.

20. Rom, Vatikan, Sala delle Muse, Nr. 514. — Weißer Marmor. — Der Hermenschaft ist 0.32 m breit. Auf den Hermenschaft mit der Inschrift Cokpathe, der früher in Villa Negroni war, ist ein bei Roma veechia gefundener Sokrateskopf aufgesetzt, wie Visconti, Mus. Pio-Clem. VI zu Taf. 28, 2 berichtet. Bernoulli, Taf. XXII rechts, S. 186, Nr. 4; vgl. S. 195. Mehrfach in Photographien vorliegend. Nach einer die Abbildung 39, nach einer andern Abb. 17, die den Zustand deutlich erkennen lassen. An der unteren Grenze des alten Hermenschaftstückes, da wo die moderne Ergänzung des Schaftes angeht, ist ein ziemlich großes Loch zugegipst. Hier scheint also ein einst vorhandenes Glied beseitigt zu sein. (Siehe oben S. 27 f. und Abb. 17.)

21. Berlin, Nr. 298. Bernoulli, S. 188, Nr. 20. (Siehe oben S. 28f. Abb. 18, 19.)

## Dritte Reihe.

22. Rom, Villa Albani. Nr. 1040, früher 864. Helbig, Führer II<sup>2</sup>, S. 47, Nr. 834. Im Oktober 1735 in der angeblichen Villa des ('icero bei Tusculum gefunden. Lanciani Bullettino comunale X (1882), S. 224. Bernoulli, Taf. XXIII, S. 187, Nr. 8. (Siehe oben S. 28 f. und Abb. 20, 21.)

23. Aquileia, Nr. 383. Bernoulli, S. 215 (Siehe oben S. 30 ff. und Abb. 22, 23.)

Endlich ist als für sich stehend anzuführen

24. Wien, Hofmuseum. Bronze. H. 0,04 m. Nr. 468. Abgebildet Eranos Vindobonensis und als Sokrates gedeutet auf dem Widmungsblatt. Dazu R. v. Schneider, S. 386: "Sokrates . . . . einem Bronzebüstchen, das wahrscheinlich mit andern Philosophenporträts als Schmuck einer Bücherkiste gedient hat. « Mir liegt durch R. v. Schneiders Güte ein Abguß vor. Danach die Abbildungen 40, 41 hierneben. Die kleine Büste stammt aus dem alten Wiener Antikenkabinett. Nach dieser kleinen Bronzebüste oder einem entsprechenden Exemplar scheint der Stich bei Fulvius Ursinus, S. 51, unten links gemacht zu sein. (Siehe oben S. 5 und 8.)

Zu den Nummern bei Bernoulli 7 in Rom im Casino des Pirro Ligorio (Helbig, Jahrbuch I, 1887, S. 71), 14, früher im Palazzo Corsi Salviati, jetzt Arconati in Florenz, im April 1907 dort nicht mehr vorhanden, angeblich nach Mailand gebracht, 15 in Turin, 17a in Madrid, 32 in Sevilla, 19 in Wiltonhouse, 25 in Herrenhausen bei Hannover habe ich nichts nachzutragen. Zu Nr. 18 siehe oben S. 22. 51. Von Nr. 6 in Rom in der Galleria geografica liegen mir ebenso wie von Nr. 30 in der Galleria geo-

grafica und Nr. 31 in Aranjuez durch Dr. Arndts Gefälligkeit Photographien zur Einsicht vor. Nach Ausweis der Photographie ist Nr. 6, wenn nicht irgendein Irrtum in der Bezifferung des Stückes (Bernoulli, Nr. 6) vorliegt, kein Sokrates. Eher ist dies möglich bei Nr. 30, von dem Bernoulli mit Recht vermutet, daß es dasselbe Bildnis wiedergibt wie das mit der gefälschten Inschrift des Diogenes im Konservatorenpalast bei Statius, Taf. XII. Vgl. Hülsen, Röm. Mitt. 1901, S. 182, Nr. 51. Nr. 31 kann nicht wohl als Sokrates in Betracht kommen. Der angebliche Sokrates in der Residenz in München, Arndt, Einzelverkauf Nr. 964, ist kein

Abb. 40.



Abb. 41.



Sokrates. Den zweiten, für den Einzelverkauf vorläufig photographierten Kopf ebenda kann ich nach der Photographie nicht für antik halten. Keinesfalls kommt er irgendwie in Betracht.

[25. Der von Emil Braun, Ruinen und Museen Roms S. 179 f. und Helbig, Führer I<sup>2</sup>, S. 317, Nr. 473 (6) für Sokrates erklärte Kopf im Kapitolinischen Museum, Nuova descrizione (1888), S. 234, 6, bei Bernoulli S. 190, Nr. 29, dessen Deutung bereits in der Descrizione und von Bernoulli bestritten wird, hat keine Ähnlichkeit mit Sokrates.]

[26. Aquileia, Bernoulli, S. 215. Aus der Sammlung Ceruzai in Udine kommend. Der Kopf ist nach Ausweis der Photographie zweifellos modern, wofür er auch im Museum von Aquileia angesehen wird.]

27. Neapel, Bronzerelief, etwa 0,16 breit, Bernoulli, S. 203,  $\beta$ . Die Oberfläche hat, wie die Photographie erkennen läßt, gelitten und ist vielfach sehr viel weniger deutlich als die Abbildung in den Annali dell' Ist.

1841, Taf. H; O. Jahn ebenda, S. 272 ff. (Siehe oben S. 43 f. Abb. 24.) Die Replik auf der versilberten Kanne aus Orvieto: Mon. dell' Ist. IX, 26, 2a, b, dazu Annali 1871, S. 15 ff. (Klügmann). Mit der Figur des Sokrates lassen sich vergleichen die Silene auf spätantiken Reliefs in Knochen, Berlin, Antiquarium 8381, Jahrbuch 1895, Anzeiger S. 134, Nr. 2 (Furtwängler), und im Kaiser-Friedrich-Museum Nr. 2871. Für die Deutung kommen sie nicht in Betracht.

28. Paris, Louvre, Nebenseite des Musensarkophags, Catalogue sommaire des marbres antiques Nr. 475; Fröhner, Notice S. 350 ff., Nr. 378; Bernoulli, S. 203, a. (Siehe oben S. 44.)

[29. Verona, Giardino Giusti, Dütschke, Antike Bildwerke in Oberitalien IV, S. 272, Nr. 617; Bernoulli, S. 204, δ. Bereits die Abbildung bei Orti di Manara, Gli antichi monumenti nel giardino Giusti (Verona 1835) bestätigt Bernoullis Verdacht. (Siehe oben S. 16.)]

[29b. Marmorrelief in Neapel, Bernoulli, S. 203,  $\gamma$ . Nicht antik. (Siehe oben S. 15f. Abb. 10.)]

30. Madrid, früher Sammlung Anglona, Bernoulli, S. 204; Hübner, Die antiken Bildwerke in Madrid, S. 259, Nr. 616: »Roter Ton. Griechische Lampe in Form einer sitzenden Figur des Sokrates, mit unzweifelhafter Ähnlichkeit. Die Öffnung für den Lampendocht ist zwischen den Füßen, am Rücken ist der Griff und das Loch, um das Öl einzugießen. Er hält auf den Knien mit beiden Händen eine Schriftrolle, in der er liest; darauf steht in erhabenen Buchstaben die Inschrift (von links nach rechts, weil der Former sie rechtsläufig schrieb):

**Х А 1** Р Є кү Р 1 \\\

vermutlich xaîpe kýpie oder kypía. « Kaibel, Nr. 2574, g, mit der Frage: Estne antiqua? Daran sehe ich keinen Grund zu zweifeln, eher an der Lesung. Es ist offenbar eine Lampe von der Sorte wie z.B. Birt, Die Buchrolle in der Kunst (1907), S. 161, Abbildung 94 (Tonlampe in Neapel).

- 31. Geschnittene Steine. (Siehe oben S. 12 f. 44 ff.)
- 32. Kontorniat in Neapel. (Siehe oben S. 10 Abb. 7 mit der Anmerkung.)

# Uigurica.

- 1. Die Anbetung der Magier, ein christliches Bruchstück.
- 2. Die Reste des buddhistischen »Goldglanz-Sütra«. Ein vorläufiger Bericht.

Von

F. W. K. MULLER.

Vorgelegt in der Gesamtsitzung am 16. Juli 1908. Zum Druck eingereicht am gleichen Tage, ausgegeben am 24. Dezember 1908. Als ich im Jahre 1904 gemeinschaftlich mit meinem Freunde Foy, dessen durch einen jähen Tod unterbrochene Studien nunmehr von A. v. Le Coq wieder aufgenommen werden, die Lektüre der manichäisch-türkischen Bruchstücke¹ unternahm, geschah dies vor allem in der Hoffnung, auf diesem Umwege über das Türkische in das Geheimnis der manichäischen theologischen Terminologie eindringen zu können. Die Anfänge des mittelpersischen Wortschatzes der Manichäer waren eben ermittelt und die am leichtesten verständlichen derartigen Texte von dem Unterzeichneten veröffentlicht worden². Dabei hatte sich herausgestellt, daß neben diesem mittelpersischen Material noch manichäische Texte in einer von Andreas als »soghdisch« definierten iranischen Sprache und solche in dem Idiom der Eingeborenen, dem Alttürkischen, vorlagen. Mit dem Soghdischen war

Ygl. Sitzungsber, d. Berl. Akad. d. Wiss, vom 15. Dezember 1904 S. 1389 ff., Foy, Die Sprache der türkischen Turfanfragmente in manichäischer Schrift. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Handschriftenreste usw. H. im Anhang zu den Abhandlungen d. Berl. Akad. d. Wiss. 1904. Da dieses mittelpersische Sprachmaterial auch von \*berufener\* Seite immer noch als etwas Einheitliches angesehen und behandelt wird, ist es nicht übertlüssig, zu erwähnen, daß schon nach den ersten, ihm übersandten Proben Andreas in Göttingen 1904 zwei verschiedene persische Dialekte erkannte. Eine gedruckte Mitteilung liegt meines Wissens nur in dem Aufsatz von Arthur Christensen vor: De store Haandskriftfund ved Turfan, in Berlingske Tidende, den 11. Juli 1905: \*Professor Andreas har naermere bestemt de to Dialekter som Parthisk (Rigssproget under Arsakide-dynastiet, 248 f. C. 226 c. C.) og egentlig Persisk (Pehlevi, Mellempersisk, Rigssprog under Sassaniderne, 226—651 c. C.).\*

³ Die erste Mitteilung über den soghdischen Charakter der fraglichen Sprache von Andreas in den «Handschriftenresten» usw. H. S. 111. Nach mündlicher Mitteilung von Andreas gründet sich die Feststellung der Sprache auf zwei für das Soghdische charakteristische Lauteigentümlichkeiten, die sich aus der genaueren Betrachtung der soghdischen Sprachreste bei Bērūnī ergeben, nämlich auf den lautgesetzlichen Übergang von altiranischem Grin is (ش, خش) und von h in  $\chi$  (خ). Seine These wurde glänzend bestätigt durch die Übereinstimmung der bei Bērūnī erhaltenen soghdischen Monatsnamen mit den in den manichäisch-soghdischen Kalenderfragmenten vorkommenden Namen. Siehe Sitzungsber, d. Berl. Akad. d. Wiss. vom 16. Mai 1907 S. 465.

damals wenig anzufangen, es war vielmehr ein Rätsel mehr. Desto bessere Ausbeute versprach das durch Thomsen und Radloff erforschte Alttürkisch. Aber bald ergab es sich, daß das vorhandene Material, obgleich sprachlich sehr interessant, doch gar zu fragmentarisch war und zur Lösung der oben angedeuteten Probleme wenig beitragen konnte<sup>1</sup>.

Durch die reiche Ausbeute an großen uigurischen Bruchstücken durch die zweite und dritte Königlich Preuß. Turfanexpedition ist jetzt eine neue Epoche für die Turkologie angebrochen. Wir sind dem oben gesteckten Ziel näher gekommen durch wichtige Funde, die weit über das Qutadyu bilig zurückliegen, in sprachlicher Wichtigkeit nur mit den Orchoninschriften verglichen werden können, und die uns den bisher vermißten Wortschatz der türkischen Buddhisten offenbaren.

Dies zu zeigen ist der Zweck des Abschnittes II. Unter I ist ein schon vorher gefundenes wichtiges christlich-uigurisches Fundstück mitgeteilt.

I.

In Bulayiq<sup>2</sup> hatte A. v. Le Coq zufolge einst eine christliche Ansiedelung bestanden. Diese Ansicht wird durch die von ihm dort aufgefundenen Reste syrischer und soghdischer, christlicher, nicht manichäischer<sup>3</sup>, Literatur durchaus bestätigt. In Bulayiq wurde auch das nebenstehende, ein Novum darstellende, uigurische Bruchstück einer apokryphen Erzählung von der Anbetung der Magier aufgefunden.

LZu einem ähnlichen Schlusse war Radloff bei seinem Versuch, die ersten, von Klementz aufgefundenen buddhistisch-türkischen Texte zu übersetzen, gekommen. In seinen Altuigurischen Sprachproben aus Turfan\* spricht er S. 74 von \*unserer vollkommenen Unkenntnis der Schriftsprache der türkischen Buddhisten\* und erhofft ein richtiges Verständnis \*nur dann, wenn uns längere derartige Texte vorliegen oder wenn wir den indischen Originaltext mit dieser türkischen Übersetzung vergleichen können\* (S. 78). Vgl. die Nachrichten über die von der Kaiserlichen Akad. d. Wiss. zu St. Petersburg im Jahre 1898 ausgerüstete Expedition nach Turfan. Heft 1. 1899.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So: بولايق Bulayı̈q ist nach Angabe des Hrn. v. Le Coq zu lesen, nicht: Buliuk (Regel), Bulurjuk (Grum-Grzimailo), Bùläräk (Huth und Grünwedel).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die ersten Proben soghdischer Texte in syrischer Schrift, die, weil aus einem christlichen Lektionarium stammend, sicher zu entziffern waren, sind hier in Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1907 S. 260 ff. mitgeteilt worden. Sie sind daraus noch einmal in hebräischem Gewande als "Manichaica II." von Salemann im Bulletin de l'Ac. Imp. d. Science de St-Pétersbourg 1907 abgedruckt worden.

Äußerlich betrachtet macht das Papierdoppelblatt mit seinem roten Titel (S. 4) und den Schlußverzierungen den Eindruck, als ob es aus einem syrischen Buche stammte. Der Text selber dürfte auch trotz des auf griechisches cmypna weisenden zmuran (oder zmurna) zunächst aus einer syrischen oder soghdischen Vorlage übersetzt worden sein.

Das Bruchstück lautet in Umschreibung und Interlinearübersetzung:

# Signatur: TII B29.

Die Anbetung der Magier. Vgl. Tafel I. linke Seite.

barïp yükünälim anïng uluş qutinga
-Hingehen und anbeten wollen wir seine große Majestättip ötündi-lär : ol ödün zirodis Zan
so baten sie (sprachen sie demütig) Zu der Zeit Herodes der König
inčä tip yrliqadi olar-qa : y-a ämti
so sprechend befahl ihnen: Wohlan, jetzt
ämraq oylan-larïm üdgü ki-a barïnglar
[sie]
meine geliebten Söhne wohl gehet hin.

<sup>1</sup> Das nachgestellte koa~(q/a) scheint Adverbien zu bilden. Vgʻ. zu idga~ki-a die Form yağın ij-a in der folgenden Stelle aus dem Suvarnaprabhāsa (B'att T III 56, (5), wo die Glücksgöttin Śrī (Sirigini gut tugri  $\chi$ atuni) folgendermaßen spricht:

taydın yngağ vaisırvani myavaç -ning danavadi atly baliğingayağın gi-a supuspi atly yınıstlıkıntı yiti ürdinin itiglig puspak atly, savvay-inta turu tüğinüvini. elch wohne in dem mit sieben Kleinodien geschmückten Palaste mit Namen Puschpaka, in dem Garten mit Namen Supuschpa, nahe bei Dhanavati, der Stadt des Maharadscha Vaistavana in der nördlichen Himmelsgegend.

Den chinesischen Paralleltext's, weiter unten.

An anderen Stellen wird *ki-a* besser mit enur übersetzt werden können; wie z. B. auf Blatt T4H 84,82 desselben Textes:

hir kı-a ymi uzik\* äksar\*\*
sözlaya yrlıqamadin 0 0
alqu tirin quvvay-larıngız-nı

Ohne auch nur einen einzigen Buchstaben

zu sprechen zu gerühen

habt ihr aller eurer Schüler Scharen wiederum

//no/m[/]uzy yazmarin barèam tos ur mit des Gesetzes Regen sämtlich gesättigts.

Chinesisch a. . D. 卷四、品六: 不說於一字、令諸弟子衆、法雨皆充滿。

Vgl. mongol. ušuk Buchstalie.

刃司 Buchstabe.

käd köngül tägürüp tilänglär istänglär ∴ recht gebt euch Mühe, suchet! forschet!

näčiikin bolsar siz-lär yana yanip k[ä]lip Wofern er es ist, so kehret wieder um, kommet und

manga išitdürünglär mn ymä barïp yükünmich lasset es hören, ich auch will hingehen und anbeten

äyin angar tip tidi : inčip ol moγoč-lar will ich ihn- so sagte er. Darauf jene Magier,

näčükin urišlim-tin önüp bardi-lar wie sie von Jerusalem aus vordringend gegangen

ärsär ol yultuz ymä olar-ni birlä waren, jener Stern auch mit ihnen zugleich

barir ärdi : qačan ol moγoc-lar bidil gehend war. Als die Magier Bethleh-

*ïm-qa tägdi-lär ärsär ol yultuz* em erreicht hatten, der Stern

täbrämädin šük turdi ∴ ötrü anta ohne sich zu bewegen still blieb stehen. Alsbald dort

bultï-lar mšixa tngri-ig : ol ödün fanden sie Messias, den Gott. Zu der Zeit

titirii yaqin barip kirdi-lär : öz zitternd(?) nahe hinzugehend gingen sie hinein. Ihr

yük-lürin acti-lar ürtüdin acu-yin Gepäck öffneten sie, darauf (?) offen

ötündi-lär kim kälürmiš ärdilär ÷ brachten sie dar. was [!] sie mitgebracht hatten

üc türlüg közünc altun zmuran drei Arten Schätze: Gold. Myrrhen und

küzi yınü yüküne yükündi-lär öymük Weihrauch auch! Anbetung vollzogen sie, Preis und

alqiš ötündi-lär ilig yan mšiya Segen brachten sie dar dem Fürst und Herrscher. Messias.

tngri-kä : ol moyoc-lar inčä saqündem Gotte. Jene Magier also denk-

[Darunter zwei Zeilen von späterer Hand.]

Taf. II, rechts: -ip kirdi-lär · tngri ογli ärsär
-end gingen hinein: -Wenn es Gottes Sohn ist,

zmrun küzi alyai ilig xan ärsär Myrrhen und Weihrauch wird er nehmen, wenn er ein König ist,

altun alijai : birök otači ümči ürsür das Gold wird er nehmen, wenn er ein Arzt und Heiland ist,

ot yäm alyai tip bir qaban-da das Heilmittel wird er nehmen, so sprechend, auf einen Teller

urup kigürdi-lär : mängü tngri oγli legten sie es und brachten es hinein. Des ewigen Gottes Sohn

ilig xan mšixa o o ol moyoč-lar-ning der König Messias jener Magier

könglindäki saqincin bilii yrliqap : : : im Herzen gehegten Gedanken zu wissen geruhte er und

iič tiirliig közüncin ärtiidin yumqi die drei Arten Kostbarkeiten darauf (?) alle

ali yrliqadi : inčä yrliqadi olar-qa zu nehmen geruhte er. Also sprach er zu ihnen:

äi moγoč-lar-a siz-lär üč türlüy
-O, Magier! ihr mit drei Arten

saqinë iizä kirtingiz-lär tngri oyli Gedanken seid hereingekommen. Gottes Sohn

ymä mn ök [eingeschoben: ärür]-mn : ilig zan ymä auch ich ebenfalls bin ich, ein Herrscher auch

mn ärür-mn : otači ämči ymä mn ich bin, ein Arzt und Heiland auch ich

ök ärür-mn ∘ o tip yrliqadi ∻ siziggleichfalls bin . so sprach er. «Kummer-

siz bolup baringlar tip yrlïqadï : ol los geworden gehet hin's so sprach er. Jenen

moγοč-larqa taš bišik-ning bulungin-Magier von der Stein-Krippe (Wiege) an ihrer Ecke

-la min üzmiš täg bir yumyaq tašiy das \*Ende abgebrochen habend gleichsam, einen Klumpen Stein

üzüp birdi ÷ ↑ [Einschiebsel am Rande: nüčükin ant . . . . ol] brach er ab und gab ihnen als darauf jene

[Darunter unleserliches Wort.]

moγοč-lar ol tašiγ älip
[sic]
Magier den Stein nahmen,

öz ät-'öz-läri kötürgäli umati-lar ∴ ihre Körper ihn zu heben vermochten nicht,

yïlqï-qa yütiïrsär yïlqï kötürü umatï dem Pferde als sie ihn aufluden, das Pferd ihn zu heben vermochte nicht.

anın kinggästi-lär bu tas ärtingü-ii [Zeilenfüller]

Daher hielten sie Rat ab: "Dieser Stein äußerst

Taf. II, links: ayir turur : bu bir yumyaq taš . . nägü-

schwer ist, dieser eine Klumpen Stein, welcher Art (was)

lüg ol bizingä yilqi ymä kötürü (soll) ist er uns, das Pferd auch ihn zu heben

umatïn turur iltgäli umaγai-bïz tip vermag nicht, ihn fortzuschaffen werden wir nicht vermögen«. so

sözläšdi-lär : ötrü antača bir sprachen sie zueinander. Darauf in jener Gegend ein

quduy bälgü[r]ti ol taš-ïy kötürüp ol Brunnen sich zeigte, den Stein hoben sie auf und in des

. .  $[qu]du\gamma$  ičintä kämišdi-lär  $\div$  anča-a [Zeilenfüller] Brunnens Innere warfen sie ihn. Darauf

barip qui kördi-lär : ol quduγ-γ [Zeilenfüller] weitergehend was sahen sie? In jenes Brunnens

ičintä bir qorqïnčiy uluy yaruq Innerem ein schrecklicher großer Glanz von

oot yalin birlä önüp kök qaliq-Feuersblitzen begleitet stieg herauf und bis zum blauen  $\Lambda$ ther

qa tägi turur ärdi ∴ inčip ol tangreichend blieb er stehen. Als sie darauf jenes wunder-

lančiγ . . . bälgü körüp moγoč-lar bare Zeichen sahen, die Magier

anglap bilip qorqup töpön tüšüp verstanden und erkannten es, gerieten in Furcht, fielen auf das Haupt und

yii..[kii]nti-lär ∴ inčä tiyiir ärdi-lär bizverrichteten Anbetung. Darauf sprachen sie: "Uns(?)

.... [ingä].. tapïnyu yüküngü ärdini birüp-ä- [Zeilenfüller] ein verehrungs- und anbetungswürdiges Kleinod hatte er

ärmiš biz tapïnγu-qa täkimsiz ärmišgegeben, wir (aber) des Verehrungswürdigen unwürdig waren;

biz bilmätin quduγ-qa kämišmiš-biz wir, weil wir es nicht erkannten, in einen Brunnen haben wir es geworfen-

tip ökünti-lär · ol oγur-qa bükün so sprechend bereuten sie. (Daß) aus jener Veranlassung bis zum heutigen

kün-kä-tägi moγoc-lar oot-qa tapï-Tage hin die Magier das Feuer verehren,

nmaq tiltayi bu ärür - ol ödün der Grund dafür ist das. Zu der Zeit

bälgülüg bolti olar-qa tngridäm sichtbar wurde ihnen der Gottheit

vrišti utuzup antin öngi yolča Engel, leitete sie und von dort auf einem andern Wege

Taf. I. rechts: yorïtdi ol moyoè-larïy zirodis zanließ er wandeln jene Magier, den König Herodes

qa tägmädi-lär :: [rot] taqï ymä bitiyü-ü [Zeilenfüller] trafen sie nicht. Ferner auch zu schreiben

täiginäilim zy,ari-a uluy dintar-ning wollen wir unternehmen Zachariä, des Hohenpriesters,

ölüm täginmiši : [schwarz] ayïγ qïlinčlïγ-γ [Zeilenfüller] den Tod Erleiden durch des böse handelnden

χirodis χan älgintä ÷ ol ödün Herodes, des Königs, Hand. Zu jener Zeit

kördi xirodis xan bu moyoč-lar-r [Zeilenfüller] sah Herodes, der König, diese Magier

yanïp atïn öngi yol-ča barmïšïn waren umgekehrt und anf e nem udern Wege gegangen

mini osyančuladi bu moyoč-lar tip-p [Zeilenfüller]
-mich haben verhöhnt (verichtet?) diese Magier so sprechend

ai-y käd örkäsi källi : inčä tip sehr zornig wurde er. Darauf so

yrlüqadi : öz boyuyuluqci ölülci befahl er seinen Würgern, Mördern und

yaryan-lar-qa : baringlar müning Schergen: Gehet hin, in meines

Plut.-hist. Klasse. 1908. Alh. II.

ilim ičintä näčä iki yaš-da-a (Zeilenfüller) Reiches Innerem, so viel unter zwei Jahren oylan qï-z - lar bar ärsär altin Mädchen vorhanden sein mögen, barčani ölürüng-lär tip yrliqadi : sie insgesamt tötet!« so befahl er. ötrü bälgülüg bolti tngridäm bir Gottes Da erschien vrišti yausip-ning tülintä inčä Engel in Josephs Traum, und so

[Ende.]

yrliq täqürdi + + + + sprechend, (Gottes) Befehl überbrachte er ihm.

tip

Nachträglich hat Hr. v. Le Coq mir eine Stelle in Marco Polos Buch<sup>1</sup> nachgewiesen, aus der hervorgeht, daß diese Erzählung bereits dem großen Venezianer in derselben Form bekannt war. Yule, der Herausgeber Marco Polos, hat sogar a. a. O. gezeigt, daß sich dieselbe Legende schon 350 Jahre vor letzterem, bei Mas'ûdî, vorfindet.

## II.

Weiter als das leider vereinzelt dastehende, unter I veröffentlichte christliche Bruchstück führte das buddhistische Blatt »TIII 84 «. Das in der zweiten Zeile der Rückseite vorkommende, durchaus untürkisch klingende Wort "taising" lenkte sofort die Aufmerksamkeit auf sich und ließ an das chinesische 大乘 in alter Aussprache tai-sing = Mahāyāna denken. Daraufhin versuchte ich den Titel der Vorderseite zu lesen, in dem leider das erste Wort beschädigt ist. Das dritte Wort  $yru\ddot{q} = Glanz$  führte nun sofort auf die richtige Spur, denn es erinnerte an den berühmten Mahayana-Text: das Goldglanz-Sûtra. Die Lesung des Ganzen bot jetzt keine Schwierigkeiten mehr, und es ergab sich der folgende Titel:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The book of Ser Marco Polo . . . edited by Sir H. Yule, London 1903, Bd. I S. 78. 79. 80. 82.

namo bud oo namo drm oo namo sang
al...[tun] önglüy yruğ yaltriğliy qopda
kötrülmiš nom iligi atly nom bitigdä
il..[in]m..[äk]siz tigmä darni nomuy oğitmağ
atly üc ygrminc
bölük yitine tägzine

= Verehrung dem Buddha! Verehrung der Lehre! Verehrung der Gemeinde! Siebente Rolle, dreizehnter Abschnitt, betitelt: »das Lesenlassen der 'anhängungslos' genannten Beschwörungsformel« in dem heiligen Buche, genannt: der goldfarbigen Glanz ausstrahlende, sehr erhabene Sütra-König.

Demnach lag ein Stück des Suvarņaprabhāsasūtra vor, und zwar der unter dem Titel: »Suvarņa-prabhāsa-uttama-sūtra-indra-rāja « bekannten ausführlichen Rezension<sup>1</sup>.

Die sofort angestellte Vergleichung der vorliegenden Stelle mit der 7. Rolle (老) und dem 13. Abschnitt (品) der chinesischen Ausgabe des Suvarnaprabhāsa-sūtra im chinesischen Tripiṭaka zeigte, daß tatsächlich das Wort \*\*taising\*\* vorkam, und zwar dreimal, während es im uigurischen Texte viermal erschien. Vgl. die folgende Gegenüberstellung:

## Uigurisch.

idgii üdgii sa sariputri-y-a ulu,
trefflich! trefflich! du o Sariputra! das große
müngülüg taising nomda kirgüli udung
schwierige Mahayana-Gesetz zu betreten hast du vermocht,
uluy müngülüg taising nomuy bilgüli
das große schwierige Mahayana-Gesetz zu erkennen

udung ο uluγ· müngülüg taising nomuγ hast du vermocht, das große schwierige Mahāyana-Gesetz Chinesisch<sup>3</sup>.

善哉善哉舍利子汝於

大乘巴能發起信解

大乘

- 1 Vgl. z. B. Annales du Musée Guimet II S. 315, Analyse du Kandjour von Czoma. Der dort aus der tibetischen Schrift transkribierte chinesische Titel (in alter Aussprache) ist zu lesen: De'i (大) sing (東 kim 食 kwang 光, ming (明) jo'i? (最) sing (勝) wang (王) kyang (經).
- <sup>2</sup> Vgl. Bunyiñ Nanjio, Catalogue of the Chinese translation of the Buddhist Tripitaka, Oxford 1883. Nr. 126.
- 3 Tau 9, Bd. 1, S. 25b der im hiesigen Königlichen Museum für Völkerkunde befindlichen japanischen Ausgabe des buddhistischen chinesischen Kanons (大城梁 v. Jahre 1905), welche auf meine Veranlassung durch den wissenschaftlichen Attaché. Prof. A. Fischer in Tökyō, erworben worden ist.

uijyali udung uluy miingiiliig zu verstehen hast du vermocht, das große schwierige

taising nomuy ayirlayali Mahayana-Gesetz zu ehren 尊重大乘

udung

hast du vermocht.

Während diese uigurischen Wörter immerhin mehr wie eine Erweiterung und Paraphrase des chinesischen Textes aussahen, schlossen sich die nächsten Sätze wieder genau an das Chinesische an:

# Sariputri-y-a

O Sariputra!

| sn ötünmiš tüg darni timük sav näng<br>es ist wie du (ehrerbietig) gesagt hast: die Dharani zu sprechen ist ein Wort, | 如汝所說陀羅 尼者 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| bulung yïngağ orun ornay ürmüz o o nüng<br>eine Himmelsrichtung, ein Ort nicht. Es                                    | 非方處       |
| bulung yïngaÿ orun ornaγ ärmädin ymä<br>ist eine Nicht-Richtung, ein Nicht-Ort auch                                   | 非非方處      |
| ärmäz oo näng nom ärmäz oo näng nom ärmädin<br>nicht Es ist kein Dharma. Es ist auch kein                             | 非法非非法     |
| ymä ärmäz oo näng ärtmis öd ärmäz oo<br>Nicht-Dharma. Es ist keine vergangene Zeit,                                   | 非過法       |
| näng kälmädük öd ärmäz oo näng közünür es ist keine zukünftige Zeit. Es ist keine gegenwärtige                        | 非未來非現在    |
| öd ärmäz oo näng sav ärmäz oo näng sav<br>Zeit. Es ist kein Wort. Es ist anch                                         | 非事        |
| ärmädin ymä ärmäz oo näng tiltay ärmäz<br>kein Nicht-Wort. Es ist keine Ursache,                                      | 非非事非緣     |
| nüng tiltay ürmädin ymä ärmäz oo [nän]g<br>es ist auch keine Nicht-Ursache. Es ist kein                               | 非非綠       |
| yorïy ärmäz oo nüng yorïy ärmäd [in] Wandel. Es ist auch kein Nicht-Wandel.                                           | 非行非非行     |

ürmäz oo

Nachdem diese ersten Feststellungen geglückt waren, wurden alle Blätter gleicher Handschrift und gleichen Formats zusammengesucht, aufgerollt, geglättet und unter Glas gebracht. Diese Blätter wurden verschiedenen Paketen entnommen, die am Orte der jeweiligen Fundstelle zusammengewickelt worden waren. Daher tragen die Einzelblätter, die hier zum ersten Male zu einem Ganzen zusammengestellt wurden, ganz verschiedene Signaturen, wie z. B. T. V. = Turfaner Vorberge, M = Murtuq, oder auch nur einfache Nummern. T III bedeutet: von der dritten Turfanexpedition stammend.

Der oben besprochene Titel des Sütra fand sich später mehrmals wieder, und zwar gut erhalten, und bestätigte das vorhin Gesagte. Wichtiger noch wurde die Auffindung von Kolophonresten. Das inhaltreichste Bruchstück war T III T. V. 56.

## T III T. V. 56.

Schlußblatt. Anfang fehlt.

Entspricht den chinesischen Schlußworten: . . . . larija ög . . . . . . . . . . . . . . 大衆聞佛說已 Nachdem die große Versammlung Buddhas Predigt vernommen hatte, ÿamayda yig ÿilya[li]..... 皆大歡喜信受 empfanden sie alle große Freude, nahmen sie gläubig auf ötünti-lür oo und nibten sie elererbietie aus. Vmä öngtün uluş teşac quthuy . So (ist) auch das } glückbringende {, zuerst im großen chinesischen taising = 大乘 sivsing 小乘 alqu sämtlichen Lehrbücher [sästra] Reiche von dem, die mahayanistischen and Larry mistischen -lariy gamay nomlariy galisiz ötgürü o Predigten [sūtra] rastlos studiert und und topolu bilmis boš unmis bodistr

in Mengen verstanden und gelernt habenden, Bodhisattva, dem

tabrjac der alttürkischen Inschriften. رامغاج تابغاج بابغاج , Radloff, Wörterbuch s. v. Daß das Tayract des Theophylaktos Simokattes = China sein müßte, behauptete schon Klaproth in seinen Mémoires relatifs à l'Asie 1828, Bd. III S. 263. Vgl. Richthofen, China I S. 551; Marquart, Eränsahr S. 317; Hirth, Nachworte . . . Tonyukuk S. 35.

### F. W. K. MÜLLER:

kitsi samtso  $atl\gamma$ ačari 00 iinätkäk "Indoskythischer Tripitakakenner« genannten Lehrer, aus der indischen tilintin tavyač tīlīnēa avīrmīš Sprache in die chinesische Sprache übersetzte [Buch, welches] yana bu kälyük bulyanyuğ biš cöbik weiter [von dem] y(a)vlaä ödtäki kinki bošyuthy bis in böser Zeit lebenden, späteren, gelehrten Bischbaliğ-liy singğu sali tutung Sali, dem Tutung 都統 , aus der chinesischen tilintin ikiläyü türk tilinca Sprache wiederum in die türkische Sprache ağtarmis oo altun önglüg übersetzt worden ist, nämlich »Der goldfarbigen yruğ yaltriğly ğopda kötrülmiš Glanz ausstrahlende sehr ····· [nom iligi atly nom bitig tükädi] Sûtra-König« genannte Sutrabuch hiermit zu Ende.

# Rückseite. Anfang fehlt.

Folgt Bemerkung des Abschreibers:

| gočo gïsïl-lïy von Chodscho und Kïsïl    |
|------------------------------------------|
| rmiš älp äutlug [des Fürsten] Alp Kutlug |
|                                          |
| ning aravadan sanga[ra]m[ïn]ta           |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Andere mit Sa-li zusammengesetzte uigurische Namen s. bei Bretschneider, Notices of the mediaval geography and history of Central and Western Asia, London 1876. S. 124, 138. Ebenda S. 133: Der Garnisonsort An-ting Andrews hieß zur Mongolenzeit Sali wei-wu-r — die Sali-Uiguren. Citat aus den Ming-Annalen.

olurdači mitsu dutagun kirtyiinčliig wohnende Mitsu (Mitsung, Mitsong), der dhutaguna, auf der frommen

iitriit mama kösiišingä Üträt Mama Wunsch hin (diesen Text)

bitiyii tägindim bu buyan iidgii ijilini ehrerbietig (ab)geschrieben. Durch dieser verdienstvollen, guten Tat

kiičintä aläu tink; oylani adasiz Kraft mögen aller Lebenden Kinder sämtlich

uluγ qutrulmaq-qa tägzün-lär¹.
die große Befreiung (das Nirvana) erlangen!

## [Ende.]

1 Das im chinesischen Tripitaka erhaltene und in vorliegender Arbeit verglichene Suvarnaprabhāsottamarājasūtra ist von dem berühmten I-tsing 義淨 zwischen 695 bis 712 n. Chr. übersetzt worden, vgl. B. Nanjio S. 441. Das Suvarnaprabhāsasūtra ist von Dharmarak; a zwischen 414 bis 421 übersetzt worden. B. Nanjiō S. 411. Reste zweier anderer Übersetzungen sind im chinesischen Kanon unter dem Titel Ho-pu kinkwang-ming king 合業之業 erhalten. Sie stammen von Paramārtha (übersetzte zwischen 548—569) und Yasogupta (übersetzte zwischen 561—578).

Der in unserem uigurischen Text angegebene Übersetzer Kitsi santsu oder wie man auch lesen kann Ketsi [für Getsi] santso [für santsoň] ist sicher niemand anders als der 月氏三誠 [in alter Aussprache] Get-si sam-tsong der indoskythische Tripitakakenner, mit vollem Titel [均置。月氏三藏 经 法遗 der bei B. Nanjio S. 341 erklärt ist. Dieser Fa-hu oder Dharmaraksa, der 36 Sprachen oder Dialekte verstanden haben soll und in der Zeit zwischen 266 - 313 317 seine Übersetzertätigkeit ausgeübt hat, wird im chinesischen Tripitaka nicht als Übersetzer des Suvarnaprabhāsa, sondern des unmittelbar darauf folgenden Sarvapunyasamuccavasamādhi-sūtra aufgeführt. Vielleicht liegt in der chinesischen Tradition eine Verwechselung der beiden Dharmaraksa vor und die uigurische Überlieferung hat den wirklichen Tatbestand erhalten.

Zu Kitsi Getsi Yüetschi sei noch erinnert an die Stelle im Ssanang Ssetsen:

#### Mongolischer Text S. 16:

gaén [sie] ulus-un äjän
anu kanika närätü yayan
ögligä-yin ajan bolju o gaéin
künäsän-ä kämakü oron-u
éalandhara narätu sinnu-din o
simnus-un yululyan maha-din a
kamukü toyan bolun toraja o

## I. J. Schmidts Übersetzung S. 17:

\*... da der Herrscher von Gatschi [· Yüetschi] der König Kanika [· Kanişka]. Herr der Religionsgaben [· dánapati, Schutzpatron] war, geschah es, daß in dem im Reiche Gatschin-kunas'ana [i. e. Kuṣana] belegenen Kloster Dschalandhara eine chubilghanische Geburt des Schimnus [māra] unter dem Namen Mahā Dewa Geistlicher wurde usw.s.

Demnach ist unser Text auf Wunsch einer frommen Buddhistin, wie sich aus anderen Stellen ergibt: einer türkischen Prinzessin, als frommes Werk (buyan = punya) abgeschrieben worden. Da der Name des Khans verstümmelt ist, ist eine genauere Zeitbestimmung leider nicht möglich.

Nach Beendigung der Identifizierung der einzelnen Fragmente werden die Reste des  $Altun\ y(a)ru\ddot{q}$  im Faksimiledruck als erster Band der "Ergebnisse der Preußischen Turfanexpeditionen « demnächst herausgegeben werden. In der Zwischenzeit mögen einige Auszüge vorläufigen Ersatz bieten.

3

# Auszüge aus dem Altun y(a)ruij nebst chinesischem Paralleltext.

# T III M. 56, 1.

Inhalt: Aufzählung der Bodhisattvas.

| [1] [tidîysîz] nom tilgänin [ävir]rdäči der [hindernislos] das Gesetzesrad [drehende] Bodhisattva               | [1] 無障礙轉法<br>輪菩薩 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| [2] turijaru nom tilgänin [ä]virgä-kä der beständig eine das Gesetzesrad zu drehen beabsichtigende              | [2] 常發心轉法<br>輪菩薩 |
| [3] köngül öritmis $b [odi]s[t] v \circ \circ [3]$ turğuru Gesinnung erzeugt habende Bodhisattva, der beständig | [3] 常精進菩薩        |
| qutivlantači bodistr o o [4] turijaru<br>sich anstrengende Bodhisattva, der beständig                           | [4] 不休息菩薩        |
| tinmaqsiz bodistr<br>nicht nachlassende Bodhisattva                                                             | [5] 慈氏菩薩         |
| [Nr. 5 der chinesischen Aufzählung = Maitreya fehlt.]                                                           |                  |
| [7] ädgü ögli bay-lïy der gute, *barmherzig *blickende [= Avalokite-vara]                                       | 回妙吉祥菩薩           |
| bodistv oo [6] tüzün qutlu,  Bodhisattva, der treffliche, glückliche [= Manjuśri]                               | [7] 觀白在菩薩        |
| bodistv oo [8] "qolulama"q "ärkligi<br>Bodhisattva, der Beschwörungsherrscher                                   | [8] 總持自在王<br>菩薩  |
| bodistv oo [9] tilangurmaij ürkligi Bodhisattva, der Beredsamkeit Herrscher                                     | [9] 大辯莊嚴王<br>菩薩  |
| bodistv o o [10] uluy taylar iligi<br>Bodhisattva der große Berge Fürst                                         | [10] 妙高山王著       |

Phil.-hist. Klasse. 1908. Abh. II.

| bodistv oo [II] uluy talui ügüz iliy . [i] Bodhisattva der große Meeres- und Strom-Herrscher                                                             | [11] 大海深王菩薩  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| bodistv ο ο [12] ärdini-lär tuγï<br>Bodhisattva der Kleinodien-Standarten                                                                                | [12] 賽幢菩薩    |
| bodistv oo [13] uluy ärdini [tuyi] Bodhisattva der große Kleinodien Standarten                                                                           | [13] 大寶幢菩薩   |
| bodistv oo [14] yir ayl[ïÿï] Bodhisattva der Erde Speicher [Kṣitigarbha]                                                                                 | [14] 地藏菩薩    |
| bodistv $\circ$ $[15]$ $k\ddot{o}k$ $\ddot{q}al\ddot{a}[\gamma]$ $$ $[a\gamma l\ddot{u}\ddot{q}\ddot{a}]$ ?Bodhisattvader Himmels Speicher [Akasagarbha] | [15] 虚空藏菩薩   |
| bodistv oo [16] ürdini ö der Kleinodien ? in der Hand haltende                                                                                           | [16] 寶手自在菩薩  |
| bodistv oo [17] vzir i  Bodhisattva der den Donnerkeil (Diamant) haltende Herrscher                                                                      | [17] 全剛手菩薩   |
| bodistv oo [18] ögrünč sä[vinč] Bodhisattva der Freude und Fröhlichkeit (Kraft besitzende)                                                               | [18] 歡喜力菩薩   |
| bodistv oo [19] uluy nom<br>Bodhisattva der große Gesetzes(kraft besitzende)                                                                             | [19] 大法力菩薩   |
| $bodistv \circ \circ [20]$ $ulu\gamma yru\ddot{q} \dots$ Bodbisattva der große Glanz (geschmückte)                                                       | [20] 大莊嚴光菩   |
| bodistv oo [21] ulwy vzir i  [sie] Bodhisattva der große Diamant- (Glanz geschmückte)                                                                    | [21] 大金光莊嚴菩薩 |
| bodistr oo [22] arr, でxsapt<br>Bodhisattva der reine Gebote                                                                                              | [22] 淨戒菩薩    |
| bodistr oo [23] turijaru dian<br>Bodhisattva der beständige Andacht                                                                                      | [23] 常定菩薩    |
| bodistr oo [24] ärtingii süzük Bodhisattva der sehr reine (Einsicht habende)                                                                             | 124] 極清淨慧菩   |
| $b \dots  o d \dots  istv $ oo $[25]$ $pv$ $\ddot{q}at\ddot{v}$ $\ddot{q}at \dots [\ddot{v}]$ Bodhisattva der hart (und) stark sich anstrengende         | [25] 堅固精進 菩薩 |
| bodistv $\circ \circ [26]$ kök $\ddot{q}al[\ddot{i}\gamma]$ Bodhisattva dem Äther (gleichend)                                                            | [26] 心如虚空菩   |

# T III M. 56, 1.

# Rückseite.

Überschrift: ... [bašt] ïniji ülüš tört
Anfangskapitel, (Blatt) 4.

| [27] [ii]ziiksiiz uluy kösiisliig<br>der ununterbrochen große Wünsche <sup>1</sup> , Gelübde habende |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| bodistv oo [28] [ot] birdüči<br>Bodhisattva. der (Heilmittel) gebende                                | [28] 施樂菩薩     |
| bodistv oo [29] /y yikiy ümlütüvi<br>Bodhisattva, die Krankheit heilende                             | [20] 療諸煩惱病菩薩  |
| bodistv o o [30] otači iligi<br>Bodhisattva, der Arzte-Fürst                                         | [30] 醫王菩薩     |
| bodistr o o [31] ögrüne<br>Bodhisattva, der Freude (und)                                             | 13日歡喜高王菩薩     |
| sävine iligi<br>Fröhlichkeit Fürst                                                                   |               |
| bodistr o o [32] baštīniji<br>Bodhisattva, der die oberste                                           | [32] 得上授記 菩薩  |
| [a]lijiš ija tägmiš bodistv o o<br>Verheißung <sup>2</sup> empfangen habende Bodhisattva             |               |
| [33] r. yruğlu, bodistr<br>glänzende Bodhisattva,                                                    | [33] 大雲淨光菩薩   |
| [34] [u]hvy hulit nom tutar bodustr o o der große Wolken Gesetz haltende Bodhisattva                 | [34] 大雲特法 菩薩  |
| [35] [ul]uy bulit adkiii ögrindiiliig<br>der große Wolken Ruhm freudevolle                           | [35] 大雲名稱喜樂菩薩 |
| [bodist]v o o [36] uluy bulit qüliysüz küü<br>Bodhisattva, der große Wolken grenzenlos Ruhm          |               |
| di bodiste o o [37] ulue, bulit<br>(zeigende) Bodhisattva, der große Wolken                          | [37] 大雲師子吼菩薩  |
| ik bodistv o o [38] ulw; bulit  Bodhisattva, der große Wolken                                        | [38] 大雲牛王吼菩薩  |
| Bodhisattva, der große Wolken                                                                        | [39] 大雲吉祥菩薩   |
|                                                                                                      |               |

- vyákarana.

1 pranidhe.

..... bodistr o o [40] uluy Bodhisattva der große

.... [är]dämlig bodistv oo tugendhafte Bodhisattva

[41] ... [kii]n tngri ayliqi o des Sonnengottes Speicher

[42] ... [ul]uy bulït ai tngri der großen Wolken Mond-Gottes

... [αγliqii] [bodis|tr οο [43] uluγ bulit Speicher Bodhisattva, der große Wolken

.... γ . luγ bodiste ο ο [44] uluγ Bodhisattva, der große

.... yruÿluy bodistv • • (Feuers) Glanz habende Bodhisattva,

[45] yašīn yruÿluγ bodistv ο ο der Blitz, Glanz habende Bodhisattva,

[46] . . . . kökräkä ünlüy der eine Donnerstimme habende

[47] .. uluy bulit alğudin der große Wolken-, von überall her

.... yaymur yayitdacii (den Weisheits) Regen regnen lassende Bodhisattva

[Ende.]

[40] 大雲寶德菩薩

[41] 大雲日藏菩薩

[42] 大雲月藏菩薩

[43] 大雲星光菩薩

[44] 大雲火光菩薩

[45] 大雲電光菩薩

[46] 大雲雷音菩薩

[47] 大雲慧雨充徧菩薩

# TIII M. 56,13. Rückseite.

Inhalt: Verse.

Überschrift: bišinč ülüš tört ygrmi fünfter Abschnitt, (Blatt) vierzehn.

. ning tüši ärür dessen Frucht ist es.

mn üzmiš mn äalis[iz]..[äa]may äadyu nizvaniy«
ich habe zerbrochen restlos allen Kummer (und) alles Leid (Klesa)

uzati yökärii turyurup köni bilgi biligig« beständig habe ich aufgestellt der rechten Weisheit Wissen 我斷一切諸煩惱 ich habe ein Ende gemacht allen Leiden,

常以正智現前行 immer habe ich mit der wahren Weisheit den Weg gewiesen, bildim alqu quruy tip
ich habe erkannt, indem ich: «Alles ist leer» sprach.

biš yapïylïy äv barÿ . . . .

das aus 5 Bauten zusammengesetzte Gebäude (= den Leib)

titrü uğup pütürdüm kirtü or[un....
indem ich recht(?) es begriff, habe ich vollendet des wahrhaften (Ortes)

tuimaääy«

Verstehen (die bodhi)-

uluy actim mängülüg nirvan....
weit habe ich geöffnet der Unsterblichkeit und des Nirvana

 $\ddot{q}ap\ddot{\imath}[\gamma\ddot{\imath}]\dots n$ «

Tor

közüntürü körkitdim m[üngülüg]....
ich ließ erscheinen und zeigte der Unsterblichkeit [verborgenen]
orunuy«

Ort

bulup özüm mängül[üg]....
ich erlangte selbst der Unsterblichkeit [wahren]

tatiyin «

Geschmack

üzüksüzin ol mäng[ülüg] ... [qamaγ, alÿu] ununterbrochen habe ich jene Unsterblichkeit [alle]

tinly-ÿa ölädim «
lebenden Wesen verstehen gelehrt

toqidim mn ijamayda . . [yig] . . geschlagen habe ich überall des (guten)

nomluy kövrük-üg¹« Gesetzes Trommel 了五蘊宅悉皆忘

ich habe erkannt, daß das Gebäude der fünf Skandha vollkommen leer ist,

求證菩提真實處

ich habe erforscht den wahrhaften Ort der Bodhi,

我開甘露大城門

ich habe das Tor der großen Amrta-Stadt geöffnet,

ich habe das geheimnisvolle, wunderbare Amrta Gefäß gezeigt,

既得甘露真實味

den wahrhaften Geschmack des Amrta erlangt und

常以甘露施基生

immer das Amrta allen Lebenden verabreicht,

我擊黃勝大法鼓

ich habe die Trommel des höchst vortrefflichen, großen Gesetzes geschlagen.

<sup>1</sup> Wahrscheinlich ist dies das von Radloff, Wörterbuch s. v. köbrügi besprochene, einmal im Kutadγu bilig vorkommende Wort. Radloff schließt aus dem von ihm wiederhergestellten Verse:

Vámbéry S. 105:

«vazirlıq anga pürdi tamıja ayaq — vizirlik angga berdi tamka ayak tuzi köbrügi pirli pürdi quyaq — taki köprüki birli jeri kojak

a. a. O. \*daraus ist wenigstens zu ersehen, daß kobrûk ein Zeichen der Wesirswürde an der Fahne(?) ist\*. Vgl. auch Vâmbéry, Uigurische Sprachmonumente S. 215 der \*kebrüki\* für ein Kleidungsstück hält. Dasselbe Wort aber mit Metathesis liegt vor in dem kürbük der chinesischen Polyglotte Hua-i-yi-yü (Berlin, Hirth Ms. 1), wozu die Bedeutung \*Trommel\* (†) und die Aussprache annähernd mit k'n-y-pu (†) ) überliefert ist. Nach dem Petersburger Exemplar desselben Werkes auch bei Radloff, Wörterbuch II, S. 1464 aufge-

yanğurtdum mn ÿamayda . [yig]

Widerhallen ließ ich überall des [guten]

nomluy labayiy«

Gesetzes Trompete [Schneckenhorn]

tamturdum mn  $\ddot{q}ama\gamma da$  yi[g]... erstrahlen ließ ich überall des guten

nomluy yulay« Gesetzes Leuchte

yayitdim mn 'qamayda . . . [yig]

regnen ließ ich überall des [guten]

nomluy yaymur-uy« Gesetzes Regen

utdum mn nïzvanï[γ].... besiegt habe ich die Leiden (Kleśa) 我吹最勝大法螺

ich habe des höchst vortrefflichen, großen Gesetzes Schneckenhorn (sankha) geblasen,

我然最勝大明燈

ich habe der höchst vortrefflichen, großen Klarsicht (vidya) Lampe (dipa) angezündet,

我降最勝大法雨

ich habe des höchst vortrefflichen, großen Gesetzes Regen herabfallen lassen,

降伏煩惱諸怨結

und habe alle leidbringenden Gemütserschütterungen besiegt.

# TIII T. V. 56.

Inhalt: Verse.

[Alle Herrscher der Götter und]

altin yirdi yoriyma yalınguğ . . . [-lar-] unten auf der Erde wandelnd der Menschen

-ning bäg-läri oo Fürsten

turyurzun-lar "qamayun "ögrüne" sä ... [vine] sollen hervorbringen ein gänzlich \*freudenvolles

köngülüg oo

Herz

iliglärin qavšurup

ihre Hände zusammenlegend [anbetend]

[一切諸天主]

Alle Götterherrscher insgesamt

及以人中王

und die Könige unter den Menschen

當生歡喜心

sollen hervorbringen ein freudenvolles Herz (fröhliche Gemütsstimmung)

合掌聽我說

die Handflächen vereinigen (anbetend) und meine Rede hören:

führt. — Demnach würden die Abzeichen des Wesirs sein: Siegel, Becher, Fahne, Pauke, Panzer, Hrn. A. v. Le Coq verdanke ich noch das folgende Zitat aus: Irvine, Army of the Indian Moguls: \*As one of the attributes of sovereignty kettledrums were beaten. As a mark of favor kettledrums might be granted to a subject. Anm. Khush-hāl Chand, Berlin Ms. 495, fol. 1120 b uses the word . Steingaß, Dictionary S. 1060 \*T. [urki] a big drum\*.

tinglazun-lar sözläyin o o sollen sie zuhören, ich will reden:

ymä öngrösiin ödün Auch in früherer Zeit

ÿamar, İngri-lär ÿuvrayi oo aller Götter Schar (Sangha)

yïyïllü-lar birgärü sumir-ta,-nïng versammelten sich an einer Stelle auf des Sumeruberges

töpösintii oo Gipfel

tört myarac tugri-lär örn turdi-lar Die vier Maharaja, die Götter auf standen sie

ornintan oo

ötünti-lür ayitu uluy üzruu ehrerbietig fragten sie den großen Brahma.

tnyri-kü oo den Gott

*äzrua-lar-nïng i-äsi qopda adruq*-O! der Brahmagötter Herr. sehr verschieden

[iduii?] titir-siz oo [heilig] werdet ihr genannt

kösüsümüz läginür lugrim bizni irineküng unser Wunsch ist (ergebenst), o mein Gott' uns sei du wohl-[wollend.

tarijaru kitärii yrlijang ikiregii sizig zu beenden und zu vernichten geruhe du des Zweifels Weh

köngülümüzni oo unseren Herzen

näöükin tugrim yaluguğ-lar girtinöüdü Wodurch, o mein Gott, in der Menschen Welt

turup . . .  $|o|\ddot{q} \circ \circ$  lebend auch.

nä or, ur-qa tugri tip ali bolur ns welchem Schicksal der Name Gott wird 往昔諸天衆

Vor alters aller Götter Schar

集在金剛山

hatte sich auf dem Diamantberge versammelt.

四王從座起

Die vier Könige erhoben sich von ihren Sitzen

請問於大梵

und fragten ehrerbietig den großen Brahma:

烧主最勝尊

Herr der Brahmas, Höchster, Verehrungswürdiger.

天中大自在

Großer Herrscher (mahesvara) unter den Göttern!

願哀愍我等

Unser Wunseh ist, du mögest dich unser erbarmen

為斷諸疑惑

und heendigen alle Zweifel.

云何處人世

Warum in der Menschenwelt weilend

而得名為天

erlangen sie Götter genannt zu werden.

olar-ning oo

ihnen A

yana ymä näkü üčün qayu aviat (aicat) wiederum auch, weswegen, aus welcher

復以何因緣
Weiter aus welchem Grunde

tïltaγïn ∘∘

Ursache

tngri oylü tip at üzü kökülür-lür "Götter-Sohn" genannt werden sie geboren 號名曰天子

ist ihre Bezeichnung "Göttersöhne".

kiši ara oo unter den Menschen

## Fortsetzung.

Überschrift: säkizinč ülüš bir otuz = achter Abschnitt, (Blatt) einundzwanzig.

... α tngrim yalnguÿ-lar toγup yana wiederum, o mein Gott, als Menschen geboren wiederum

云何生人間

Warum, wenn sie unter den Menschen (wieder) geboren werden,

kiš . . [i] ara oo

... [ya?-]na yalnguzin bolur-lar yalnguğ-larğa wiederum allein werden sie den Menschen

獨得為人主

erlangen sie allein Menschenherrscher zu werden?

iliy xan oo

näkü üčün tngri-lär tngri weswegen als Götter im Götter云何在天上 Warum im Himmel

yirintä turup oğ oo lande weilend auch,

ymä näčükin bolur-lar tnyriauch warum werden sie der Götter

lär-ning ärkligi oo Machthaber?

muni muncolayu oyrin yirtincü közüdci Jenes so beschaffene Geschick die Welt hütenden

tngri-lär oo Götter

uluy äzrua tngri-kä muntay yangliy den großen Brahma, den Gott, auf solche Art 復得作天王

wiederum erlangen sie Götterkönige zu sein? «

如是護世間

Also die Welthüter (Lokapala)

問彼梵王巳

befragten jenen Gott Brahma.

ötiinti oo fragten.

tngri-lär-ning ärkligi äzrua tngri Der Götter Herrscher Brahma, der Gott

ol ödün oo

tört myarač tnyri-lürkü ötrü den vier Mahārāja-Göttern alsbald

inčä tip sözlädi o o

yirtinčü yir suv közädči-lär . . . . öz-lär die Welt. Erde und Wasser Schützende! ihr

inčä bilinglär oo
so sollt wissen:

asiγ tusu ÿilγali ÿamaγ, tinlγ,-lar um Nutzen und Vorteil zu bringen aller lebenden Wesen

oγlaninga • • Söhnen

il bašlaγu töriisin ötiiniir-si...[z]-liir nach des Reiches Regierens Gesetz ehrerbietig

ayïtu oo fragt ihr mich,

ani ämti mn ayayin titrii ädgiiti das jetzt ich will sagen, recht (?) gut

tinglanglar oo

öngrä ällmis äazyanmis ädgü ällind früher getaner und erlangter guter Tat

kürintii oo

爾時悠天王

Zu jener Zeit der Götterkönig Brahma

即便為彼說

alsbald um jener willen sprach:

護世汝當知

-Welthüter! Ihr müßt wissen:

為利有情故

um den lebenden Wesen (sattva) zu nützen

問我治國法

fragt ihr mich nach dem Reichsregierungs-Gesetz.

我說應善聽

Ich werde es sagen, ihr müßt gut zuhören:

由先善業力

durch früherer guter Taten Kraft

| 生天得作王|

werden sie unter den Göttern wiedergeboren und erlangen sie die Königswürde usw.«.

[Ende des Blattes.]

# T III 56, 15.

Inhalt: Verheißungen der Glücksgöttin Śri.

| mant. Vernetwangen der Gracksgot                                                                                | 0111 1311.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| manya ymä tapïγ uduγ qïlsar-lar o o<br>wenn mir auch Verehrung sie erweisen                                     | 供養於我         |
| üzüksüz bu nom ürdinig üšidsür-lür oo bu<br>und ununterbrochen dieses Sutra-Kleinod hören, so werden sie dieser | 亦常聽受此妙<br>經王 |
| muntay buyan tiisin bulyai-lar tip • so beschaffenen Guttat Frucht erlangen.                                    | 得如是福         |
| ötrii slok taysutin inčii tip tidi Darauf in einem Śloka-Gedichte(?) so sprach sie:                             | 而說頌日         |
| kim-lär birök tutsar-lar "Wenn irgendwelche halten sollten                                                      | 由能如是         |
| bu nom ürdinig munčolayu oo dieses Sutra-Kleinod so handelnd,                                                   | 持經故          |
| öz üt'özi-ning quvrayi<br>deren Körpers Gesamtheit —                                                            | 自身眷屬         |
| -ning išilmük-lüri tariqar o o — Getanes wird gedeihen                                                          | 離諸衰          |
| kryüklümiš tonï ašï ödün ödün die erforderliche Kleidung und Speise zu allen Zeiten                             | 所須衣食         |
| iigsümiiz oo wird nicht mangelhaft sein.                                                                        | 無乏時          |
| coγi yalini ašilip özi yaši<br>Seine Majestāt, sein Glanz wird zunehmen und sein Leben                          | 威光壽命         |
| iistäliir oo wird verlängert werden,                                                                            | 難窮盡          |
| $yir$ $tatiyi$ $p$ $[\ddot{o}r]\ddot{u}k$ $\ddot{o}r$ der Erde Geschmack beständig                              | 能令地味         |
| ašilur oo wird vermehrt werden,                                                                                 | 常增長          |
| özkön yaγmur ödinčä üstürdi veränderlicher (?) Regen je nach seiner [passenden] Zeit oben                       | 諸天降雨         |
| godi tökülür o o nach unten zu wird ausgegossen werden,                                                         | 隨時節          |
| äamaγ tngri-lär äuvragi yumäi -i- [Zeilenfüller] aller Götter Schar insgesamt                                   | 令諸天衆         |
| bir täg sävinär oo (wie einer) alles wird sich freuen                                                           | 咸歡悅          |
| (mo omor) and sich heden                                                                                        |              |

| ariy simäk tiiš yimiš ärklig-läri<br>der Wasserläufe, der Wälder (?), der Früchte Herrscher                          | 及以園林 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ymü ögirür oo auch wird froh werden                                                                                  | 穀果神  |
| i ïyač-da töriimiš tiiš yimiš-liir<br>die an den Bäumen entstandenen Früchte                                         | 叢林果樹 |
| küdiyür o o werden gedeihen (saftig werden?)                                                                         | 並該榮  |
| näiri bar ärsär i tarry artamadin<br>was auch vorhanden sein mag an Saaten unversehrt                                | 所有苗稼 |
| uz piitiir oo vortrefflich werden sie reifen                                                                         | 咸成就  |
| kim-lär birök kösäsär ärdini yinčii äd tavar<br>Wenn irgend wer auch wünschen sollte Kleinodien, Perlen, Hab und Gut | 欲求珍財 |
| [Ende der Vorderseite.]                                                                                              |      |

# Rückseite.

| Überschrift: säkizinč ülüš säkiz = achter Abschnitt,                                                                                                 | (Blatt) acht. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| köngül iyin tapinda kösüs-lüri trk                                                                                                                   | 皆滿願隨所念<br>者   |
| ijanar tip tidi o o anta ötrii tükül<br>befriedigt werden-, so sprach sie. Darauf alsbald indem der vollkommen                                       | 遂其心           |
| bilgä tngri tngrisi burxan ol sirigini weise Göttergott Buddha jene Sri,                                                                             | 佛告大吉祥         |
| ijut tugri zatunin ögii alijayu inčii                                                                                                                | 天女            |
| die Glücks-Götterkönigin pries und segnete, so  tip yrliäadi ädgii ädgii sn                                                                          | 善哉善哉          |
| sprach er gnādig: -Gut, gut, o du sirigini-y-a öngrä                                                                                                 | 汝能如是憶念        |
| Sri! Indem du deiner in einem früheren azuntaiji üdgü ijilinöing                                                                                     | 昔因報恩          |
| Dasein erworbenen Guttaten -ning tiišin utlisin oyu saijinu-u- [Zeilenfüller]                                                                        | 供養利益          |
| Frucht und Vergeltung dich erinnertest und gedachtest, hast du, um  yantud sävinč tapïy uduy jïlyu-ja  Dankbarkeit, Freude und Verehrung zu beweisen | 安樂無邊衆生        |
| 1)                                                                                                                                                   |               |

ötüig ötünüp tinly-larğa üdgülüg ein Gelübde ausgesprochen und so ein für die Lebewesen heilsames,

bu nom ürdini-g kingürü yadyuluğ uluy dieses Gesetzes-Kleinod zu verbreiten geeignetes, großes buyan alyuluğ ür...[ti]ngü krgüklig ötüg Verdienst verschaffendes, sehr notwendiges Gelübde

ötüntüng tip [yrli]q[a]d[i]...oo
gesprochen... So geruhte er zu sprechen.
altun önglüg yruq yaltriqly qopda
Des "goldfarbigen Glanz strahlenden, sehr
kötrülmiš nom iligi atly nom bitigdä
erhabenen Sûtrakönigs", genannten Buches
sirigini atly qut tnyri xatuni ädig
17. Abschnitt, betitelt: die Glücksgötterkönigin Śrī
tavar-ïy üstümäk atly yiti ygrminč
vermehrt Hab und Gut.

bölük oo ol ödün sirigini üut Zu der Zeit sprach Śrī, die Glücks-

tngri Xatunï yana tngri tngrisi bur/angöttin wiederum zu dem Göttergott Buddha ija inčä tip ötünti oo ati kötrülmiš folgendermaßen ehrerbietig: "Sehr Erhabener!

ayaγ-qa tükimlig tngrim mn ürsür o Verehrungswürdiger! mein Gott! was mich anbetrifft:

taydin yingai vaiširvani mxarač-ning in der nördlichen Himmelsrichtung, von Vaišravaņa, des Maharajas

danavadi atly baliğ-inga yağin-gi-a Hauptstadt, mit Namen Dhanavatī, ganz nahe,

supušpi atky yimišlikintä yiti ärdinin in dem Garten mit Namen Supuspa. in dem mit siebenerlei Kleinodien

turu täginürmn birök kim äayu kiši wohne ich (ehrerbietigst). Wenn irgendwelche Menschen 流布是經

功德無盡。

金光明最 居主祥 大增長 計大學 品第十七。

爾時大吉祥

天女復自佛言

世尊

[Ende des Blattes.]

<sup>1</sup> Soghdisches Wort.

## T III 56, 8.

Inhalt: Fortsetzung von TIII 56, 15.

欲求 tariyim asilzun 五榖目目增多 kiiningii im von Tag zu Tage: -mein Gewächs und Getreide möge sich mehren! ädim tavarim ükliziin aylüğim tsangim 倉庫魯溢 mein Hab und Gut möge groß werden, mein Speicher und Schatz tip kösäsärlär oo ötrü olar 老 應當 möge voll sein so sprechend wünschen sollten, dann mögen sie mit süzük kirtgüne köngülin . . d . . 發起敬信之心  $aya\gamma$ recht ehrfurchtsvollem, reinem gläubigen 淨治一室 bir ariy yangi üv ein sauberes neues Haus yirin 瞿座 ud mayaiji itip [=gomaya]errichten, dessen Boden mit Kuhmist 塗地應畫 üzü suvatip aning icintü beschmieren, in seinem Innern adruğ adruğ 我像種種瓔珞 nivin mäning körgimin Bild mit verschiedenen Arten von Schmuck-周市莊嚴 tizig itig yaratiy iizii itiglig und Zierraten geschmückt schnüren anta baša uz büdizüdzün trefflich möge er malen lassen. Darauf möge wieder jener Mensch 當洗浴身 äl özin arr, yunup kirip in das Wasser hineingeben, seinen Leib rein baden, 著淨衣服 yangi ariy ton kädip ät özingä ein neues, reines Kleid anlegen und seinen Körper mit 塗以名香 üdgü yid yipar-lar t . . [iir]d . . [ii]p ol ür Wohlgerüchen in jenes Haus einreiben, guten 人淨室內發心 icintă kirip mini ücün köntämäk (könitmäk?) hineingehen, meinethalben eine fromme Gesinnung 為我 每日三時稱 iičär gata iič ödtä ratnapušpi je dreimal in drei Zeiten des Ratnapuspa 彼佛名 及 tngri tngrisi burxan

genannten Göttergott- Buddhas Namen mit

bu nom ärdini nina atï birlä atami 此經名號 dieses Sûtra-Kleinods Namen zusammen aussprechen tiziin yükünürmn vaiduri而申禮敬南謨 und folgendermaßen reden: "Ich verneige mich vor dem "Beryll 瑠璃 altun tay ärdini čäčäk yruğ 金山寶華光 geschmückten Gold-Berg-Kleinod Blumenglanz yaltriğly ijut iiliigliig ädgii 照吉祥 strahlenden Glücks teilhaftigen gutes ädrämlig talui ügüz atlyratnapušpi1 功德海 Verdienst besitzenden Ozean« genannten Ratnapuşpa (vor dieses) buryan ijutinga tip oo ötrü 如來持諸 göttlichen Buddhas Majestät.« Darauf (soll er) äšringü xu-a čäčäk-lär alip adruij 香華及以種 wohlriechende (?) Blumen nehmen, verschiedene aš ičkü-lär 種甘美飲食至 adruä tutup ayir ayamağin Arten von Speise und Trank halten und mit Verehrungsbezeigung 奉獻亦以 tapinzun ančolazun adin yana anbeten und so handeln, wiederum mit andern yid yipar xu-a čäčäk aš ičkü-lär . . 香華及諸飲食 wohlriechenden Blumen, Speise und Trank

[Ende der Vorderseite.]

#### Rückseite:

Überschrift: säkizinč ülüš toğuz = achter Abschnitt, (Blatt) neun. üzü mäning körgümkü tapiy uduy 供養我像 meinem Bilde soll er Pūja ijilzun yana ol aš ičkija alip 復持飲食 machen; wieder jene Speise und Trank nehmen und tört yingağdaği tngri-lärkä sačip 散擲餘方 den in den vier Himmelsrichtungen befindlichen Göttern ausstreuen und

tapïy udwy ÿilzun antada baša 施諸神等
Pūja vollziehen! Darauf wieder ein

Ratna-kusumagunasāgara-vaidūryya-kanaka giri-suvarna-kāncana-prabhāsa-śri, bei Rajendralála Mitra, the Sanskrit Buddhist Literature of Nepal. Calcutta 1882, S. 244.

| pv                                                                                                                             | 實               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| inčä tip tizün o o so soll er reden:                                                                                           | TÎ.             |
| trkin tavrağ ötünürmn -Eilends schleunig bitte ich                                                                             | 邀請              |
| sirigini qut tngrisin oo qut qolurmn<br>die Śrī, die Glücksgöttin, Glück erflehe ich,                                          | 大吉祥天            |
| kösüš kösüyürmn birök sizing savingiz<br>einen Wunsch wünsche ich. Wenn Euer Wort                                              | 發所求願 若          |
| köni kirtii cin arsar oo bu maning<br>recht, zuverlässig, wahr ist, so diese meine                                             | 如所言是不虚 於我       |
| ötünmis ötügümin yoğsuz ğuruy<br>ausgesprochene Bitte vergeblich und leer                                                      | 所請              |
| ijilmang tip munčolayu sözlüzün o o o o mache nicht!- der Art möge er sprechen.                                                | 勿令室廟            |
| $\dots$ [ol] $\dots$ ödün mn bu sav-lar $i\gamma$ Nachdem dann ich diese Worte                                                 | 于時吉祥天女          |
| bilmiš-dii kin ol kiši-ning iivindii<br>vernommen haben werde, werde ich in jenes Menschen Hause                               | 是事已便生愍<br>念令其宅中 |
| i-sin tariyin iidin tavarin usu<br>sein Getreide. sein Hab und Gut vermehren und                                               | 財穀增             |
| iiklitii tägingiii-mn oo hu darnir,<br>vergrößern (ehrerbietig). Diese Beschwörungsformel                                      | 長即當             |
| sözläyü mini ojizun-lar ötünzün-<br>mögen sie sprechen und mich herbeirufen und bitten.                                        | 誦咒請召於我          |
| lär oo ojituijda ašnuča lnı bury,an-lar Nachdem sie (mich) angerufen haben, wie vorher mögen sie dieser (folgen- [den) Buddhas | 先稱佛             |
| atin bu bodistr-lar atin atayu o Namen und dieser Bodhisattvas Namen aussprechen und                                           | 名及菩薩名字          |
| süzük kirtgiine köngülin yükünü ineci<br>mit lauterem, frommem Gemüt sich verneigen und folgender-                             | 一心敬禮            |
| tip tizin-lür oo oo oo oo maßen sprechen:                                                                                      |                 |
| yükünürmn iic ödki ontun singar<br>-Ich verneige mich vor der Majestät der in den drei Zeiten lebenden, in den Welten          | 南謨一切十方<br>三世    |

qutinga oo

00

yükünürmn ratnasiki atlγ burχan Ich verneige mich vor des Buddha Ratnasikhī

南謨寶髻佛

.. [qu]-tinga oo yükünür-mn Majestät Ich verneige mich 南謨

諸佛

[Ende des Blattes.]

# T III 56, 9. Fortsetzung.

0 0

ratnadivi atly burxan qutinga oo vor des Buddha Ratnadhv[aja] Majestät.

yükünürmn suvarnandivači atly burxan Ich verneige mich vor des Buddha Suvarnadhvaja

qutinga οο yükünürmn prabangkoši atlγ Majestät. Ich verneige mich vor des Buddha Prabhañkoṣa

burxan gutinga oo yükünürmn ratnacad..[r]i
Majestät. Ich verneige mich vor des

atly burxan qutinga oo Buddha Ratnacattra Majestät.

yükünürmn dipankari atly Ich verneige mich vor des Buddha Dipañkara

burxan qutinga oo yükünürmn Majestät. Ich verneige mich vor des

mxadivači atby burxan qutinga oo Buddha Mahadhvaja Majestät.

yükünürmin ükšobi atly burxan Ich verneige mich vor Aksobhya-Buddhas

ijutinga oo yüküniirmn ratnamidi atly Majestät. Ich verneige mich vor Ratna- ?

buryan qulinga o o yükünürmn Buddhas Majestät. Ich verneige mich vor

abita atly bury,an äutinga oo
Amitayus-Buddhas Majestät.

無垢光明寶幢佛

南謨金幢光佛

南謨百金光藏 佛 南謨金蓋寶積

佛

南 謨 金 華 光 幢 佛 Uigurischen) 南 漠 大 燈 光 佛

南謨大寶幢佛

南謨東方不動 佛 南謨南方寶幢

南漠西方

無量壽佛

yükünürmn duntubis . . . . . . ; atlz . . . [burzan] Ich verneige mich vor Dundubhisvara-Buddhas qutinga oo yükünürmn sumadivaci Ich verneige mich vor Somadhvaja-Majestät. atly bodistv gutinga oo yiikiiniirmn Bodhisattvas Majestät. Ich verneige mich vor kančanaprbi atly bodistv gutinga o Kañcanaprabha-Bodhisattvas Majestät. kančanakoši atly bodistv yükünürmn Ich verneige mich vor Kañcanakoşa-Bodhisattvas gutinga oo yükünürmin nirvnu ath Majestät. Ich verneige mich vor gutinga oo yükünürmn bodistr Bodhisattvas Majestät. Ich verneige mich vor drma-utari atly bodistv qutinga Dharmottara-Bodhisattvas Majestät. suma-kišimi atly bodistv yükünürmn Ich verneige mich vor Somaksema-Bodhisattvas yükünüp bu ğamaz qutinga oo yi ncii . . . rii Majestat. Ich werfe mich nieder und verneige mich vor all dieser burzan-lar bodistr-lar gutinga 00 Buddhas und Bodhisattvas Majestät. darnï antada baša timin sözlüp Darauf wieder sogleich die Beschwörungsformel sprechend: ötünür-mn oğiyurun sirigini -Ich bitte, ich rufe herbei Sri, die Glückskösümiš kösüšimin  $\ddot{q}$ anturda $\dot{c}[\ddot{i}\gamma]$ ... tnarisin Göttin, die meinen gewünschten Wunsch zu befriedigen vermögende 南謨北方天鼓 音王佛 南謨妙幢菩薩 南謨

金光菩薩

南謨金藏菩薩

南謨常啼

菩薩南謨

法上菩薩

南謨善安菩薩

敬禮如是

佛菩薩

已次當誦咒

請召我大吉祥

天女山此咒力

所求之事皆得

[Ende der Vorderseite.]

#### Rückseite.

Überschrift: säkizinč ülüš on = achter Abschnitt, (Blatt) zehn.

und das von mir getane Werk zu vollenden vermögende, ihre Zauberformel diese

ürür oo namo siri mza dirini o tatyada

ist: Verehrung der Sr., der großen Göttin! tadyathā:

Phil.-hist. Klasse. 1908. Abh. II.

成就即說咒曰

南謨室唎莫訶天女怛姪他

priti purnančari samanta tirdirašani 00 my.a

.... x, ara kādi oo samanta vrdipani oo mx,a

kraniy-a priti štapravani

sarvarta satani

supradipdi oo ayina drmata

mxa vigupidi oo mxa maitrupa sansidi

mx,a x,ux,usi oo susan kirä sidi

samantrda anupalandi svax,a svaha!«

atī kötrülmiš ayay-ga tākimlig Erhabenster, Verehrungswürdiger!

tngrim birök kim . . [ä]ayu kiši bu qutluy o mein Gott! Wenn irgendwelche Menschen diese glückbringende

dar . . [nï] y sözläyü mini oğiyu täqinmišdä Formel sprechend mich ehrfurchtsvoll angerufen haben werden,

ötrü olar-ning oğiyu mnötümmiš so werde ich alsbald jener Ruf und ausgesprochene

ötüg-lärin äšidü täginip olar-ğa hören und zu ihnen

yağın barıp kö . . [sä]miš kösüš-lärin nahe herbeikommend ihre geäußerten

ğanturyai-mn ati kötrülmiş ayay-ğa befriedigen Erhabenster, Verehrungs-

täkimlig tngrim bu darnï ärsär abizik würdiger, mein Gott! Was diese Formel anbetrifft, so ist sie ein Abhiseka

älmaälγ pdäk¹ ol oo sidi tigmä išig verleihender Vers, ein das "Siddhi" genannte Werk

ködüküg utyurağ püdürdäči pdäk ol und Arbeit siegreich zu vollenden geeigneter Vers ist das,

鉢唎脯滩拏折曬 三曼夠達喇設泥 莫訶毗訶囉揭諦 三曼哆毗曇末泥 莫訶迦哩也 鉢喇底瑟侘鉢泥 薩婆頻他娑彈泥 蘇鉢喇底脯曬 獅耶娜達摩多 莫訶毗俱比諦 莫訶迷咄嚕鄔波 僧呬羝莫訶頡 剛使蘇僧沂哩 四叛三曼多領 他阿奴波剌泥 莎訶。

世尊若人誦持如 是 神咒請召我

時我聞請已卽

至其所令願得遂

世尊是灌頂

法句定成就句

<sup>=</sup> padaka.

köni kirtii pdäk ol oo üzüksüz igidsiz ein wahrhaft zuverlässiger Vers ist das, ein mangelloser unübertreff-[licher (?)

pdäk ol oo tüzülmiš-kä tägürdäci köni Vers ist das, ein zur "Gleichmäßigkeit" zu führen geeigneter rechter

yoriy ol oo alqu tinly oyli-lari-ning Wandel ist das. ein für aller Lebenden Kinder

köni ongaru üdgü yiltiz-lärin öritdüči gerade und recht ihre guten Wurzeln emporsprießen lassender

tüzi tübi ürür o o anın kim-lür birök Grund ist es. Daher, wenn irgendwelche

bu daran . . ï-y sözlügüli tutyali saijinsar-lar diese Dhāraṇī zu sprechen und zu halten gedenken sollten . . .

[Ende des Blattes.]

真實之句無虛誑

句是平等

行於諸衆生

是正善根

若有

受持讀誦咒者

Proben der nicht zum *Altun y(a)ruij* gehörigen Texte'. T III 84, 13.

# "שלפניה שבהשב שהיופרים

way to me the three press topo mon nous " ---- puper ACKNOS " KANTENON" LEKED SKILL ANDRES SKILL MANGE MAGAGO " HALLEDY ARCHAS -1615 SERRE " METTER COMME MED " 17617 WHENG DE PLONES Cours son myse anyes were לבי מם גבי דינועות מיש למנים גבי שימונים must have for the wind - were 3 / are sto " kores keens - 11 cane באנים שני שמצעוני באסמים שנים אות החוצה לפינטיוֹאי באה שפי שלים שבין בניונאי "אודהים to whe for " british min 1000 bass see \_ eyes \_ eyes \_ eyes " some an server ber " bearing - rece - 19 MORCOL - O ALL " 36KL - LYLLED - GERLS week topes lages to

# Aus einer Predigt wider das Töten.

Rückseite. Überschrift: baštīnār ülüš altī.

Anfangskapitel (Blatt) sechs.

tonga yanga tüy küč-lüg

Wenn einem großen Elefanten gleich stark

er wäre auch, (so werden) dort auch (eben) alle?

lari üt'öz-lüri barča üoysayur oo köküzihre Körper sämtlich erschüttert. in seiner Brust

intii yiriiki sučinur oo piitiin iit'izsein Herz pocht (springt?). aus seinem ganzen Körper

intin tär ayip önör oo kün tngri

der Schweiß steigt auf und tritt hervor. Des Sonnengottes

yruqı qap qra közünür 00

Schein ganz schwarz erscheint er.

ol irinč ölüm-či tünly

Jenes elende, dem Tode geweihte Geschöpf

ïraïn yalïn'u isig öz-ingä

ich möchte entsliehen-, betet er, für sein Leben

umuyi iiziiliip kim ürsür özüm-kü seine Hoffnung ist zerbrochen und: "Wer es auch sei, wird er für mich

ara turqai mu tip umu, ina, tiläyi

dazwischen treten ? so sprechend, indem er Hoffnung und Zuflucht sucht,

törtdin singar körür oo tili tamij . [aij]i nach den vier Himmelsgegenden schaut er. Seine Zunge und sein Gaumen

quriyur oo qirtisi sarqarur qani qatip wird trocken, seine Gesichtsfarbe wird gelb, sein Blut stockend

barîr o o ölürdüci kiši yti gilic ilgintü

geht. Wenn der (ihn) töten wollende Mensch ein scharfes Schwert in seiner Hand

tuta yağın tursar oo ol gilic köz-

haltend nahe herantritt, (so) jenes Schwert seinem Auge

ingä ört yalin täg közünüp

einer Feuersflamme gleich scheint es und

inčā saijīnur 00 yir yarīlzun ärti 00

so denkt er: Die Erde möge sich spalten,

yirkä kiräyin ärti oo azu učuyma in die Erde möchte ich sinken. oder zu einem fliegenden

qu's bolup kök-kä ucayin .....

Vogel geworden zum Himmel möchte ich fliegen.

# [Rest des Satzes und der Seite zerstört.]

Lagen zwischen den Blättern des Altun  $y(a)ru\ddot{q}$ . Sie sind im Format verschieden von diesen. Der erste Text hat etwas kleineres, der folgende etwas größeres Format.

## T III 84, 42.

WHEN ALLEN COLORS ANDROY MAY MAY ALLENGE per Desay skee skeep bakes weeken 10402 KIGHOO " The practice beam which worker was not nother before the CHURT NOW THAT MORENO COLON THE 0 HOLLED HOLE MED \_ MONON\_ INVOLOR GODDO - LONKEMINE THE HOLDER OF WITHOUT WORK - HER titiz motioni pomotog - 1972 milistri proper see brushers brush were some in AN SHOKE GORD SHY " JAK KIL KUNKU WILL proses artemos poronor is theres

Der Doppelkreis auf S. 36, 38 und 42 bezeichnet das Schnürloch nach Art der indischen Handschriften. Dieses Schnürloch ist auch auf jeder Seite des Altun y(a)ruä vorhanden, ist aber in der Transkription der vorliegenden Auszüge nicht gekennzeichnet worden. Es befindet sich dort in der Mitte der Zeilen 5—7, die dementsprechend kürzer als die übrigen ausgefallen sind.

## Aus einer Erzählung vom Könige Tschastani1.

ärslan-lar-ning yori; in yorip nèayan baliq

[sie] mit Löwen- Schritt schreitend auf der Stadt Ujjayinî (Ozene)

-ning kidinintä turup inärä baru yoridi öt-

Rückseite sich aufmachend, stieg er herab und ging weiter. Alshald

rii ilig bäg tört bältir yolta yoriyu der Fürst zu vier sich vereinigenden 2 Wegen (Kreuzweg) schritt

aning arasinta sansiz ökiis yäklärig kördi o o in seiner Mitte zahllos viele Dämonen erblickte er.

ol ymä yäklär yalnguğ-lar-ning ätin yin

Eben jene Dämonen Menschensleisch aßen sie und

ihr Blut tranken sie, ihre Eingeweide um ihre Leiber

yörgäyür-lär ärdi o o äoräyu täy körg

windend waren sie. Ein Entsetzen erregendes Aus-

mängiz tutup-p [Zeilenfüller] yarlağ ğatir, sehen annehmend, mit wilder, starker

iinin grigirusu drzul badrug Stimme den Rasselstab [khakkhara], den Dreizack und die Standarte (?)

iliglärintä tutup äppära uluy bädük tay

in ihren Händen Faltend, einem ganz schwarzen, großen, hohen Berge

ting it oz-in önnyii oot öngling isin gleich ihren Körper ausdehnend, ihre feuerfarbigen

saclarin änginlärintä tiisiiriip ayuluy yilan-Haare auf ihre Schultern herabfallen lassend, mit giftigen Schlangen

in ät özlärin itinip yaratinip jar bältir ihren Leib schmückend eine Mudrà bildend (?)

sayu yoriyur-lar ürdi o o ani körüp estani ilalle schritten sie einher. Als er dies sah, Tschastani

ig bäg yüräkin äatrunup tongalar bägitäg

der Fürst sein Herz machte er fest und dem Elefantenfürsten (?) gleich

<sup>1</sup> Eine vereinzelte Erzählung ähnlichen Inhalts findet sich im chinesischen Tripitaka unter dem Titel ### ### #### In unserer Ausgabe (Meiji 38 - 1905) Tau 26. Bd. 9. S. 843. Vgl. Bunyiū Nanjiō, Catal. Nr. 1369: Avidyāraksha-sūtra. Von einem unbekannten Übersetzer unter einer der drei Tvin-Dynastien (350--431) ins Chinesische übersetzt. Zu Čstani vgl. Castana Tiactanho bei Weber, Zur Geschichte der Aussprache des Griechischen S. 626, im Auszug aus dem Monatsbericht der Berl. Akad. d. Wiss. 1871. Dr. Sieg verdanke ich noch den Hinweis auf die Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 1840, S. 163, wo die Ptolemäusstelle özánh, baciacion Tiactánoy von Lassen erörtert wird.

Vgl. mongol, bäléir, karagassisch: belter Nebenfluß (Castrén, Sprachlehre S. 126).

There was print the wine much CORD 10 WAREN ENTERS FOR THEREON WALENIE pours presents sugar when her wear. " Tres proxima in as our " wings pro- were privare -00 " moster strates says or makes the beg season an ever more legion wary Contrar for strange in 12 were boron non come same when our " you pro men water start to succession and artist witten to the toth the water authors -00 " Dass was con notones " - mo voice " ketaromo vidiciti", sor mint into minte sum sum loves sury to socar 100 moral so was policiar was the a seem " sight to porty looker while without and the what stroke kither for полицения водинения пири и прест Britis hat some premiso hermopher secress more where super may were

kšatrik bäglär mängiz mängläp gorginesiz ein Krieger-Fürsten Aussehen annehmend mit furchtlosem und avinėsiz köngülin ol yäklär arasinta ki . . [ri] p nicht zurückweichendem Herzen unter die Dämonen trat er ol yüklür estani iliqiq hardi o o ötrii körüp Als darauf die Dämonen den König Tschastani erblickten. singirkälir osuyluy gilinip tägirmiläyü - ii Zeilenfüller (ihn) verfolgend (?), zu verderblicher Tat sich anschickend, im Kreise sich drehend und avlap inčä tip tidilär: ai kim sn niigüliig jagend so sprachen sie: "Heda, wer bist du, wie beschaffen bizing kntii özüng ök iistiin. dein Wesen auch (sei), um durch unsere oberen und unteren tay .. [t]išimz-kä yoği bolyali kälting o o bu vernichtet zu werden bist du gekommen.« Als er diese Berg-Zähne čstani iliq büq yürükin ijatsavay üšidin Rede gehört hatte, machte Tschastani. der Fürst sein Herz stark runup anča iji-a ymii ijorijmadin ol yüklürkü und ohne auch nur so viel zu erschrecken, redete er die Dämonen inčä tip tidi oo ai yöklär trkin manga söz--Heda, Dämonen! schnell mir baliğimtaği budunuz-buğunuz länglär mäning doch, die in meiner Stadt befindlichen Untertanen nägülüg ölürür-siz-lär siz-lärkä bu baliğ tötet ihr, euch diese Stadt warum kiić kiisiin kim birdi oo kirgiiliig -110 wer hat sie gegeben? Dieses zu betreten befähigende Kraft mäning yti äjiliöimin korünglär oo ät özüngmein scharfes Schwert betrachtet! Eure Leiber bičip öngi öngi kämišäyin baligwill ich zerhauen und nach verschiedenen Richtungen hinwerfen -im-ning ulusum-nung bu munta; tod neuz

savların körüp sürgüm tüg ürmüz oo ütrü-ü [Zeilenfüller]
(Als) darauf

ol yüklür estani ilig büg-ning muneolayu jene Dāmonen des Fürsten Tschastani so beschaffene küclüg yavlağ savin üšidip örkülürintü machtvolle, schlimme Rede hörten in ihrem Zorne ötkürü artuğrağ bolyanip anta oğ yüklür drangen sie vor und wurden noch mehr erregt und dort auch die Dāmonen ötin önäyü küidiyü yürlayu ayalarin ihren Zorn (Galle) anschwellen lassend, hitzig (1) schreiend, mit ihren Händen

[Ende der Vorderseite.]

### T III 84, 42.

### who will youd you sure

hayer san barosas were men burger "\_ odor warehour wenter to ve por MAN THE THE STATE OF THE STATE OF - water strekt 1000 10 to takthater art and שבישה איש ניינותים שליחבטי שלחברוא שבורים ayor care sino " artisono por rece (con 1- payment say MENERO MAY ALL ( BANKER " BANKERS 0 Losse " segrela Lines sur ester tress are pro pries S SHORE SHOW SKOROKOT PIRED DITERTA TSKOROG POSKOPTEN tours mer superhoose are an whom שעובשם ביישוב במצמפשם במציים ביישובים במפמפ profes supple and are hor mor nous " po !!! or MONE MARKET MARK MARGON METER MARK Meter " het somes menagere Cours 12219 la so serve es es estat sonotas 12 proper see har and but " waters " many

#### Rückseite.

Überschrift:  $iki \ y\ddot{i}z \ to\gamma uz \ [sic] \ \ddot{a}lig \ ptr = Blatt 249.$ 

yapınıp sicyanağların tutunup oot önglüg

sich vorbereitend, an ihren . . . sich haltend, ihre feuerfarbenen,

ijîp gizil sačlarin artlarinta itdîp o o

ganz roten Haare auf ihre Rücken ließen sie herabfallen und den

ört yalin täg drzul badruğ rzirly-y [Zeilenfüller]

den Flammen gleichen Dreizack, die Standarte (?) und den mit Vajra versehenen

toğimağ äliglärintü tuta éstani iliq

Hammer in ihren Händen haltend, den Tschastani, den

bügiy sančzali urzali ijilinip bir ikinti-

Fürsten zu stechen und zu schlagen begannen sie und einer zum andern

-s[i]kä inčä tip - tistilär 00 taäji nägä kiidär-

so sprechend redeten sie zueinander: «Warum duldet ihr es,

-siz-lär tärkin muni sančinglar-r [Zeilenfüller]

eilends diesen stechet und

bičinglar oo isig özin "iz"ip

zerhauet! sein Leben zerbrechet und

adin azunija idinglar oo anta

zur andern Welt schicket ihn! Darauf

ötrü éstani-i [Zeilenfüller] ilig bäg bar küčin

sogleich Tschastani, der König, die vorhandene Kraft

öntürüp tölükin sikriyü barıp urumuki

anschwellen lassend, mit Macht springend eilte bin und des Urumukha (Weitmaul)

atl; yäk-ning töpösintäki sačin tarta

genannten Dämons auf dem Haupte befindliche Haar ziehend

tutup - ğilicin örü köt[?]ürüp basin bücyali

hielt er ihn fest und sein Schwert hochhebend, um seinen Kopf abzuhauen

u...p oo anta oq ol yük-lär estani ilig

als nun jene Dämonen des Königs Tschastani

ning küčin küsünin čorin yali[nin] . . qutin

Kraft, Macht und Majestät

ijivin körüp artuğrağ gorğti-lar oo imlär-

sahen, noch mehr gerieten sie in Furcht. Ihre Stimme

in ösürüp ilig bäg-kä inčä tip

anschwellen lassend, zu dem Könige folgendermaßen

tidilär oo yalnguq-lar-ning ärslani iliglär

sprachen sie: -() Löwe der Menschen und der Fürsten

2 DESCRIPTION ( DATENTO DOT EUR PROPER המושה ייבו במושה בהושה ביו המושה הלהו המושה - marrie " - The the behavior to 150 AND DOMA " MOS DECENDED WOO MAY DISCOURSED HOMES HOMES CONT OF YORD THE MAN MAN - ובושי שנים משונים " משונים הנושי הסקים בם " when me was rough on " you go surphylar surphylas - entit y macro " sugar los here sugar " sugar mos es - 10 animum anny mor co where where TO STATE AND MORAL AND MEANS TOWN " horse butter wherein without tour " to seen action pour sent no eye en THOS NAKODARD POROD VALLE TOTALIBET With within sure states of the states "THERTON THETHEREN DRINKED "TO YOU KOKOP -1 420 Skillis for worth whose bediese gokern & syeney | | | | | And Congress organizates

bäglär-ning qut tngrisi-a yrliqancuci-i- [Zeilenfüller]
Glücksgott (Kubera)! eine barmherzige (gnädige)

köngül öritip köngülüngin süz-gil o o birök Gesinnung laß (in Dir) entstehen und Dein Herz läutere Du! Wenn

biz-ni ölürsär-sn ymä oo nüng säning Du uns tõtetest auch, würde der in Deiner

balïätaää ik toγa kitgüsi yoğ oo ämti biz Hauptstadt ausgebrochenen Seuche Verschwinden nicht stattfinden. Jetzt laß eine un-

-ing isig özümüz-kü ädgü köngül turyurserem Leben günstige Gesinnung emporsprießen

-up umuy înay bolyîl o o iliy büy încii und (unsere) Hoffnung und Zuflucht werde Du! Der Fürst also

tip tidi oo ai yäklär trkin sözlänglär oo

antwortete: -O Dämonen, eilends sprechet,

näčüklädi mäning baliğimtaği ulusumtaği

warum die in meiner Hauptstadt und meinem Reich ausgebrochene

ik toya kitmäz oo yäklär inčä tip tidilär oo

Seuche nicht weggeht. Die Damonen antworteten:

uluy ilig bu oğ säning balüjüng-ta

-Großer König! Von eben dieser deiner Hauptstadt aus

küntin yingağ bir uluş büdük sögüt

in südlicher Richtung ist ein großer, hoher Weidenbaum

bar o o anta yavlağ sağincly rakšas bolur o o

vorhanden. Dort ist ein böse Gedanken hegender Rakschasa.

üč bādük közläri oot önglüg sačī

Er hat drei große Augen, sein feuerfarbenes Haar

arÿasınta yadılu turup tamturmiş yula über seinen Rücken breitet sich aus, der glühenden Fackel-

yalını tüg közi ğarağı yalınayu tügzinü

Flamme gleich sein Auge leuchtet und rollt,

turur uzun turijaru yrlijančsiz köngiilin

lange Zeit hat er immerfort mit unbarmherzigem Sinn

sansiz öküš tinly-lariy aziylari üzä-ä [Zeilenfüller] zahllos viele Lebewesen mit (auf) seinen Hauern (?)

[Ende des Blattes.]

# Anhang.

Im Anschluß hieran möchte ich einige Verbesserungen zu der seinerzeit von † Foy zum erstenmal unternommenen Interpretation eines manichäisch-türkischen Hymnus geben, der im Facsimile und Umschrift in arabischen Lettern im »Anhange zu den Abhandlungen der Berl. Akad. d. Wiss. 1904, S. 104—106«, von mir veröffentlicht wurde.

Einige Nachträge sind inzwischen von Salemann in seiner Arbeit » Manichaeica I« 1907 (= Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St-Pétersbourg) gegeben worden, in der auch Radloffs Erklärungen einzelner Wörter mitgeteilt werden. So sollen die schwierigen Termini technici:

| Ι. | yümäki   |       |        | Jemeki       | nach Radloff    | Ι.               | Abendmahl          |        |
|----|----------|-------|--------|--------------|-----------------|------------------|--------------------|--------|
| 2. | čχšapt   | nach  | nach   | 2.           | Tschachschaput  | bedeuten:        | 2.                 | Fasten |
| 3. | čaidanta |       | 3.     | Geduldsübung | nedeuten.       | 3.               | Festtag            |        |
| 4. | bačay    | ro, . | 4.     | Darbringung  | nach Salemann V | 4.               | vielleicht Entleh- |        |
|    |          |       | (Zoll) | bedeuten:    |                 | nung aus manich. |                    |        |
|    |          |       |        |              | vedeaten.       |                  | bášáh: »Hymne«.    |        |

Diese neuen Bedeutungen sind bei Salemann nicht weiter motiviert, lassen daher eine erneute Besprechung nicht unerwünscht erscheinen.

Zu 2. čךapt muß bemerkt werden, daß es das aus dem Mongolischen wohlbekannte Wort šakšapat = »Gebot« ist, und daß der altürkische Ausdruck čךapt tut-maq = »die Gebote halten« genau dem mongolischen šakšapat saki-×xu = »die Gebote halten« entspricht. Das Wort čךapt ist na türlich nichts anderes als das Sanskrit: šikṣāpada = »Gebot«. Diese vor längerer Zeit schon gehegte Vermutung ist inzwischen zur Evidenz dadurch erwiesen, daß in chinesischen Parallelen zu uigurischen buddhistischen Texten die Übersetzung 持戒 (die Gebote halten) sich nachweisen läßt.

Auch zu 3. čaidanta vermute ich ein indisches Prototyp, ohne es indessen bis jetzt mit Sicherheit nachweisen zu können. Das fortgesetzte Studium der manichäischen Texte hat ergeben, daß in ihnen verhältnismäßig zahl-

reiche indische Lehnwörter vorkommen. So ist vielleicht auch das manichäische bášáh (Nr. 4), dessen Bedeutung feststeht, nur ein indisches Lehnwort.

Bei 4. bačay ist wohl besser zunächst an das mongolische bačaq = »Fasten« zu erinnern. als mit Salemann an manichäisch båšåh zu denken.

Das theologische Vokabular der Mongolen hat, wie sich herausstellt, uns sehr viele alttürkische Wörter, ja sogar soghdisch¹-buddhistische Wörter erhalten. Demnach möchte ich die vier Ausdrücke

¹ Und noch weiter zurückliegend: ins Soghdische übergegangene Lehnwörter wie titim -- soghd δίδιπ ΔΙΑΔΗΜΑ. — Speziell soghdisch sind die noch im Mongolischen in Lehnwörtern erhaltenen Femininbildungen auf -nċ (wohl inċ - »Frau») wie: δίbagantsa (-nċa), ċibagantsa, δίmnantsa (-nċa) -- »Nonne«, ubasantsa (-nċa) = «Laienschwester». Auch der »Opasantsch» in Radloffs Übersetzung der Pfahlinschrift in Grünwedels Idikutschari, München, Königl. Bayr. Akad. 1906, S. 194, dürfte nur eine Laienschwester (upasanċ = sanskr. upaśikā), nämlich die Prinzessin, sein. Dieser ganze Anfangssatz ist kaum richtig aufgefaßt.

#### Radloff:

I. Als unser Himmels-Weiser der Tengriken sich auf den Platz des Külbilge-Tengri Elik gesetzt hatte im zweiten Jahre zur Zeit der drei Erdeni, des mühe- und quallosen [\*arsühsis ärlänésis\*] geläuterten Sinnes seienden

Opasantsch Tengriken, des Tegin und der reinen Tangin, meiner Himmelsprinzessin!

II. Haben wir beide die Külük und Inantsch genannten Sengüne, die Laien von den hoffnungsvollen (?), weisen Bakschi folgende Rede [\*ajuri\*] vernommen:

 Wenn jemand zum Segen |alqıšqa| der Beseelten einen Jasar (?) herstellt ......
 usw.....

III. Eine Ssitir (Sutra.' Schrift) anbringt .... usw.

Es folgt eine Aufzählung von Tängri (Göttern), die apostrophiert werden, wie: »mein Toluš Katun- Tengri!«

mein Erdeni Katun- Tengri!

Statt der dort gegebenen Übersetzung möchte ich vorschlagen:

Im zweiten Jahre, nachdem der göttliche Bögü, unser Tängrikän [Herrscher] sich auf den Thron des Kül bilgä tängri ilig gesetzt hatte, haben wir, die eine reine und von den drei Kleinoden [Buddha, Lehre, Gemeinde] nicht weichende, nicht ablassende [asjnesse avrilinesis] Gesinnung Hegenden (nämlich:) die Laienschwester [upasane] Prinzessin [quncui tängrin] Tängrikän tigin silig tangan,

der Laienbruder [*npaši*] Külüg ïnanc saču sängün, wir beide (haben) von den sutrakundigen, weisen Lehrern [*bazši — guru*] folgendes [*inča*] vernommen:

»Wenn jemand zum Nutzen [asi-j-qa] der Lebewesen einen Varjar [ - vihāra, Kloster] errichtet . . . .

einen Sirir | *šarīra*, Reliquie] niederlegt . . . usw.

Es folgt eine Aufzählung des Hofstaates, beginnend mit den Fürstinnen (x-tngrim, y-tngrim), der hohen Beamten (tutuq, sängün, tar /an usw.) bis hinunter zu dem Schreiber, 1. yämäki olur- vorläufig übersetzen: = die 7 »yämäki« sitzen

2. č $\chi$ šapt tut-= die Gebote halten

3. *caidanta* = »Tschaidanta«

4. bacaγ bača- = das Fasten fasten.

Ein Mißverständnis ist in Foys Übersetzung dadurch geraten, daß er die durch Radloff (Alttürkische Inschriften, Neue Folge S.86) erschlossenen adverbialen Formen auf -ti nicht erkannte und dadurch die Sätze hinter den Formen tüküti, ariti abbrach. Ein anderer Irrtum war der, die Form ürsür als Bezeichnung einer Frage statt konditional aufzufassen. Die mittleren Sätze des in Frage stehenden Stückes waren demnach so zu übersetzen:

»mein blumengefüllter Tengri!« [Statt Radloffs »iči čäčäk tährim« lies: ai čäčäk tährim — Prinzessin Mond-Blume.] die alle an den Früchten dieser verdienstlichen Tat einer Klostergründung, in einer späteren Existenz teilhaben sollen.

tngrim dürfte Titulatur sein wie χanı̈m (Madame), bēgam (in Indien); vgl. auch M. Hartmann, Der islamische Orient VI, S. 195. — Die Gemahlin des Chakan führte nach Ma Tuan-lin den Titel ★ [= tngrim] ☆ ★ [= quncui], vgl. Schott, Zur Uigurenfrage II, S. 49. — Im einzelnen ist noch zu bemerken, daß anstatt

»VI. Die Volksmutter [El ökäsi], die Mutter des guten wohlwollenden Tutuk El -Kaja«, (-El ökäsi isik ädkü tutuq ökü El Qaja.

zu übersetzen ist: der *Il ögäsi* [= der Ruhm des Reichs] *isik ädgü tutuq* der *Ögä il qaya*.

»der Beg der Stadt Kutscha«, (Quċa paliq päki) l.: der Beg der Stadt Chodscho (xočo baliq bägi) also von Idiqut-schähri!

Der letzte Absatz VIII enthält das Datum:

R.: Im ... glücklichen Lande, im glücklichen Affenjahre (qutluq topraq qutluq pečin jilqa) l.: Im glückbringenden (Element) Erde (土) und Affenjahre (井) (qutluy topraq qutluy bičin yīlqa)

Wenn die Radloffsche Lesung täkmis richtig wäre, könnte man mit Hilfe der übrigen Zeitangaben, dieser cyklischen Bestimmung und des astronomischen Ereignisses, als Sonne und Mond am 24. des 9. Monats das Sternbild pūrva phalgunī erreicht (tägmis) hatten, das Datum vielleicht bestimmen. An der fraglichen Stelle ist aber eher tngritäg zu lesen als tägmis. — Wenn jene cyklische Angabe nicht wäre, hätte man bei Bögü an den 中 der chinesischen Annalisten denken können, der den Thron des Kül bilgä tngri (南山村 汗 kül bilgä qaryan in der Inschrift von Kara Balgassun, Schlegel, S. 3) im Jahre 759 bestieg. Sein zweites Regierungsjahr hat aber nicht die cyklische Bezeichnung 土 und 中. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß Radloffs Absatz VI der Anfang der Inschrift war. Außerdem sind einige Wörter am Rande an unrichtiger Stelle mitten in den Text geraten.

tängrim yiti yämäki tükäti oluru umaõimiz ärsär

bir aiqī čxšapt äðgüti arītī tutu umaddīmīz ärsär

ymä čaidanta yämäki bačay äddgüti

nomea törücü oluru umaddimiz ürsär

bir yilği [yaz] uqumuzni bir biligin köngültü

baru bošunu qolmaddimiz ärsär

näča ügsig kärgäk bolti ärsär

tängrim amti yazuqda bošunu ötiiniirbiz manāstār herz! Mein Gott, wenn wir die 7 "Jemeki« vollständig zu erfüllen (sitzen) nicht gekonnt haben,

wenn wir das einmonatige Gebot gut und rein zu halten nicht gekonnt haben,

wenn wir auch Tschaidanta, Jemeki und Fasten gut

nach Gesetz und Vorschrift zu erfüllen nicht gekonnt haben,

wenn wir nicht gebeten haben, unsere Sünden

eines Jahres durch das eine Wissen im Herzen gänzlich (?) zu tilgen, wieviele mangelhaft erfüllte Pflich-

ten auch gewesen sein mögen —

mein Gott! so bitten wir jetzt, unsere Sünden zu tilgen [indem wir rufen:] manāstār herz [= Meine Sünden erlaß!].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Apokryphenstelle, oben S. 8, nicht: hofften die Pferde nicht hochzuheben, sondern: konnten nicht (u-ma-) den Stein hochheben.

kommen Gehoffthabenden zogen sich zurück « (Radloff S. 116) mit: »die zu gedeihen und vorwärts zu kommen Nichtgekonnthabenden (umadug) zogen sich zurück. — Wie bei Salemann, a. a. O. S. 181 der manichäische Ausdruck körklä külüq bedeuten soll: "verziere die Melodie" ist nicht einzusehen, das würde doch heißen kü-g (vgl. sü-g). — Die »Mutter« heißt ög, wie Foy schon richtig erkannt hat, nicht ögü, wie jetzt Salemann, a. a. O. S. 179 angibt. Jene Form ist außer durch die manichäischen Umschriften noch durch die uigurischen Transkriptionen (z. B. Blatt T III 56, 17: ög ning jang ning yrlijin) und durch die Brāhmi-Umschreibungen (ög nöng gang ning) geschützt. — anyiy, a. a. O. S. 180, soll nach Radloff "etwa ,solch'« bedeuten. Wegen des darauf folgenden giline möchte ich es für eine Variante der in den buddhistischen Texten häufigen Redensart ayry qülünč = »böse Tat« halten. Radloff hatte schon in den Alttürkischen Inschriften für añiy die Bedeutung »schlau« ermittelt und es dem bilik gegenübergestellt (Alttürkische Inschriften, N. F., S. 160). In den buddhistischen Texten ist ayïy der Gegensatz zu ädgü, z.B. auf Blatt TIII TV 56: ädgü-li ayïy-li = 善惡 (sittlich) gut und schlecht.

[Nachtrag. Während der Drucklegung dieser Arbeit ist eine neue Behandlung der manichäischen, durch Foy übersetzten Stelle durch Radloff erfolgt¹. Auch diese neue Übersetzung ist nicht in allen Punkten überzeugend. I madimiz ist nicht = ummadimiz. barn kann nicht bärü, berü gelesen werden, ärsär bedeutet nicht »da« oder »wenn« (S. 851), sondern nur »wenn«. Ob die Manichäer biš wie beš (5) ausgesprochen haben, war erst noch zu beweisen. (Die Brāhmī-Transkriptionen kennen allerdings neben i und ä noch e.) — ist bir, nicht pir (S. 849), (S. 850) bačay bačap bedeutet nicht »Hymnen singend«, sondern »Fasten fastend«, s. oben. Hr. von Le Coq wies inzwischen noch die folgende Stelle aus Hyde, veterum Persarum religio, MDCCLX S. 231, nach: »et quod singulis Mensibus observant III dies Jeß Batchāk, seu Jejunii«; es fiel denn (S. 851) auch Radloff auf, daß man »Hymnen nicht absitzen, sondern nur singen« kann. (S. 851) »näčä ist hier nicht Interrogativum, sondern Demonstrativum = anča [!]. Natürlich ist frei zu übersetzen: da . . .

Bulletin de l'Acad, Petersburg 1908, S. 847 ff.

gewesen sind usw.« Ich ziehe vor zu übersetzen: »wie viele . . . gewesen sein mögen«.

Zu den von Radloff im Verlaufe seiner Arbeit aufgestellten Gesetzen ist noch das Folgende zu bemerken:

S. 844 zu bany heißt es: »Nun ist nach den phonetischen Gesetzen des Uigurischen ein Wort bany überhaupt unmöglich, denn der Anlaut b geht unbedingt im Uigurischen in m über, sobald nach dem auf b folgenden Vokal die sonoren Laute n oder h = ng stehen.«

Auf dem Blatte T III 56, 14 des uigurischen Suvarnaprabhäsasütra ist der Stamm ba- (binden) in dem Satze belegt: sol ijoli-ning iistintii bazun :- er soll um das Oberteil seines linken Armes binden (製作序). Soll man nun wirklich mit Radloff annehmen, die Uiguren hätten im Imperativ gesagt:

many binde du [statt des hier belegten bany],
aber: bazun == er binde?

Der von Radloff als beweisend angeführte Context paßt noch besser für die Bedeutung "binde":

»...sie sprachen zu den starken Engeln: binde [ihn]! Radloff: gehe hin!

Da floh der Oberste der Dämonen.«

S. 856: "Die Umschreibung töbösin kann nicht richtig sein, weil ö in der zweiten Silbe nur in den Dialekten auftritt, in denen ö stets auf ö folgt, wie im Altai, Teleut, Karakirg." — Dem ist entgegenzuhalten, daß die Transkription des Uigurischen bekanntlich ganz konventionell ist. Aus der semitischen Schrift geht nicht hervor, ob  $\Longrightarrow$  ö oder  $\ddot{v}$  zu lesen sei, ebensowenig, ob die Vokalfolge  $\ddot{o} - \ddot{o}$ ,  $\ddot{o} - \ddot{u}$ ,  $\ddot{u} - \ddot{u}$  war. Die alttürkischen Texte in Brähmischrift zeigen dagegen eine ganz unerwartete Vokalharmonie:

törö, nicht törü köngöl-lög, nicht köngül-lüg ög-nöng, » ög-nüng ozol, ozul ölöm-lög, » ölüm-lüg osoh-loz, osuz-luz.

- Die Methode, auch Sprachen wie Persisch und Türkisch in hebräisehen Lettern zu umschreiben, hat auch ihre Schattenseite. Durch die hebräischen Lettern werden bestimmte semitische Wortbilder hervorgerufen, die bei nichtsemitischen Sprachen irreleiten. Hätte der Altmeister der Tur-

kologie das unbekannte Wort المعافقة (S. 853) sich auch nur in arabischen Lettern vorgestellt: الدون , so wäre er wohl nicht auf يه Leuchte« verfallen und hätte nicht aus einem Ulmenbaum¹ einen »Tempel des Lichtes« konstruiert. Der ganze Zusammenhang ist dadurch gestört worden. Aus dem Baumblatt ist dann ein Hausdach erschlossen worden mit der Motivierung: »das Fallen eines Baumblattes wäre wohl unerwähnt geblieben«. In einer Erzählung kann aber das Fallen eines Baumblattes von großer Bedeutung für den weiteren Fortgang der Begebenheiten werden, vgl. das auf Siegfrieds Rücken herabfallende verhängnisvolle Baumblatt.

S. 853 ist die unverständliche Übersetzung Radloffs »des kürtlä (?) süßes Buch « zu ändern in »sein schönes, liebliches Gesetz « = körtlä tatyly nom; körtlä (= kör + t + lä) ist wie körklä (kör + k + lä) offenbar eine Adjektivform auf -lä. Auch das rätselhafte »käntälä « in Radloffs Übersetzung der Pfahlinschrift (s. S. 47 Anm.) dürfte nur ein verlesenes körtlä = ansehnlich, schön sein. Hierher gehört endlich auch Salemanns Beitrag: »verziere die Melodie « (körklä külüg), wofür zu lesen ist: eine schöne Melodie habend.]

Zum Schluß einige Worte über die befolgte Umschreibung des Uigurischen.

Es ist zunächst festzustellen, daß die im uigurischen Suvarnaprabhāsasūtra befolgte Orthographie sehr konsequent ist. Es wurden genau unterschieden q und  $\gamma$ , t und d, s und z.

Das q wird immer gekennzeichnet durch die beiden darüber befindlichen Striche ( $\mathscr{I}$ ), die auch in der Umschreibung beibehalten worden sind. Das  $\gamma$  kann auch  $\chi$  bezeichnen, z. B. in  $bur\chi an$ ,  $\chi an$ . Andere alte gute Handschriften bezeichnen das  $\chi$  durch q mit einem Punkte darüber ( $\mathscr{I}$ ).

Schwieriger zu unterscheiden sind im Suvarnaprabhāsa s und š, die in der Form oft unmerklich voneinander abweichen. Das schön geschriebene Maitrisimit und einige andere alte Handschriften haben gut unterschiedene

Vgl. Polak, Persien 1865, Bd. I S. 95, 97 und die persischen Lexika von Steingaß und Vullers, s. o. الرون. Im Text steht: bir narun athy i = ein narun genannter Baum (i). So steht da, und es geht nicht an, nach Belieben hier äv (= Haus) zu lesen (S. 854: Radloff: "ich lese statt i hier äv"). Überdies werden in alten uigurischen Handschriften Wörter wie i und äv scharf unterschieden. Schlechte Manuskripte wie das Qutadyu bilig mögen solche Unterschiede verwischen.

Formen für s und s. Das z mit zwei Punkten darunter steht wohl für z. Vgl. Seist hier z umschrieben worden. Ob p oder b, k oder g zu lesen sei, geht aus der Schrift nicht hervor. In der vorliegenden Transkription wurden sie im Anschluß an Thomsens Forschungen über die Reime des Qutadyu bilig, die Orkhoninschriften, und die manichäisch-türkische Liste von Le Coqs genau unterschieden.

In betreff der Vokale ist zu bemerken, daß am Anfang bisweilen ä statt a geschrieben ist, z. B. ärslan, ärtuäraä, was in der Umschreibung ebenso wiedergegeben wurde. obgleich zweifelsohne arslan, ärtuäraä gesprochen worden ist.

# Liste.

Den Schluß möge eine kleine Liste wichtiger neuer Wörter oder solcher bilden, deren Bedeutung bisher unbekannt, unsicher oder falsch erschlossen war und die nun durch den chinesischen Paralleltext eine gesicherte Bedeutung erhalten haben.

Wie einige Proben zeigen, ergibt sich hierdurch sowohl für die »altuigurischen Sprachdenkmäler aus Turfan « die von Radloff übersetzt wurden, als auch für die Orkhon-Steininschriften, die durch Thomsen und darauf durch Radloff interpretiert wurden, an manchen Stellen ein ganz anderer Inhalt.

 ayliğ
 — (Speicher, Schatz. So schon Klaproth S. 20. — ayliğim tsangim ayılığ)

 dolzun möge mein Speicher und Schatz voll sein! 倉庫盈溢.

 Dient zur Übersetzung des indischen garbha, daher:

kök ijaliy, ayliiji = Akâsa-garbha Namen zweier Bodhisattvas. yir ayliiji = Kşiti-garbha

Bemerkenswert ist auch die Endung -liq!

ada anderer: ada-lariy ümgük-lüriy tar<br/>iqardaci = anderen die Schmerzen beendend, ada-larija asiy tusu <br/> üilmaij = anderen Nutzen bringen.

adinayu = anderer 他. Gegensatz zu  $\ddot{o}z = \mathrm{sich}$  selbst  $\H$ 

 $adru\ddot{q} = \text{verschieden}$  異 von  $ad\ddot{v}$ -.  $ad\ddot{v}$ -.  $ad\ddot{v}$ -siz = ohne Unterschied 無異.  $a\dot{i}$ -= sagen, davon

ayït- sagen machen, d. h. fragen 間.

aliqu = alle, aliqu-din = von überall her, aliqu $\gamma$ un = in ihrer Gesamtheit  $\mathfrak{E}$ . Vgl. Dschag. الحين Versammlung. Radloff Lex. I, 394. In den altuigurischen Sprachproben usw. S. 73 liest Radloff al $\gamma$ u und übersetzt »heilig, erhaben «.

ančola- [statt  $an + \dot{c}a + la$ -] — so verfahren, ančolayu : so handelnd. also: ančola-zun = so möge er verfahren. Ebenso das häufige munčolayu [statt  $mun + \dot{c}a + la + y + u$ ] — also. Vgl. osmanisch — Zu o aus  $\dot{a}$  vgl.  $bo\check{s}$ - $\gamma ur$ .

ang'ilki = der allererste. Bemerkenswert wegen der altertümlichen semititischen Schreibung mit (Alef) in der Mitte des Wortes, also Atperate (Lie). Dies erinnert an die Schreibart mancher manichäisch-uigurischen Texte, und ist in den soghdisch-buddhistischen Texten mit ihrer altertümlichen semitischen Schrift, die anscheinend das Vorbild der uigurischen ist, gewöhnlich.

vermutete diese Form. Radloff, Alttürkische Inschriften, N. F., S. 163 liest ärtängü und übersetzt »huldigend«.

at'öz wie ang'ilki mit Alef in der Mitte geschrieben 如此 方面。 Bedeutung immer: Körper, Leib, nicht: Schatz. So auch bei Radloff, Altuigurische Sprache S. 78 zu übersetzen, nicht: »Schätze, Rede, Gedanken«, sondern: Leib, Rede, Gesinnung 身口資 kāya-vāk-citta, vgl. »mit Herzen, Mund und Händen«. Ebenda S. 77 lies statt »arqqun(?) (arayat, arknat) siräyäk bratikä but« vielmehr: aryant [arhant]. siräväk [śravaka], pratikabut [pratyekabuddha]. Ebenda sind zu verbessern yačīr in vöir = vajra, yačīraban in cēirapan Vajrapaņi. Desgl. S. 68 statt:

Ȋt-ös qotsar Purqanlar ülüžinä pärir« lies: ät-öz qotsar Burzanlar ülüš-ingä barïr.

Anstatt Radloffs Übersetzung:

»seiner Schätze sich entäußernd, wird er sie dem Buddha darbringen « lies: wenn er den Leib ablegt ( stirbt), geht er zum Anteil der Buddhas hin.

aya-γ verehren, aya-γil verehre! Μεβ. Davon ist wohl abzuleiten aya-γ in der auch in das Mongolische übergegangenen Bezeichnung ayaγ-ÿa täkimlig. Vgl. Kowalewski, Dictionnaire mongol-russe-français s. v. ayaγa takimlik, wo das Wort, wie schon vorher von I. J. Schmidt, fälschlich als ayaγa = Schale, d. h. Påtra des Bettelmönchs, aufgefaßt wird.

Die Redensart wird vielmehr bedeuten: dem Verehrung gebührt, der Verehrungswürdige.

ayïγ, nicht = »policé« usw. (Thomsen) »schlau« (Radloff), sondern: böse, schlecht 震. Dazu: anyïγ. S. 50.

 $\frac{av\text{-}\~{\it in\'{c}}\text{-}\~{\it siz}}{a\gamma\text{-}\~{\it in\'{c}}\text{-}\~{\it siz}}$ nicht zur<code>"uckweichend</code>, unerschütterlich 🖈 🗓 avinivartanıya.

azu = oder. Nach Radloff, Alttürkische Inschriften, N. F. S. 162: Verstärkungswort der hinweisenden Fürwörter; vgl. ebenda S. 74.

 $b\ddot{a}d\dot{a}z = \text{malen } \mathbf{H}$ .

boš-yur-, buš-yur, nach Thomsen »exciter«, nach Radloff »aufreizen«, bedeutet: anleiten, lehren 裳. Es ist wohl nicht von boš-, buš-, sondern von baš [sodann båš] abzuleiten, vgl. dschag. baš-qar- leiten, führen. Vám-béry, Etymolog. Wörterbuch S. 195. Auch für das uigurische bošur-, nach Vámbéry, Kudatku bilik S. 215 = »loslassen, weglassen, verabschieden«, würde die obige Bedeutung passen. In dem von Vámbéry zitierten Verse:

» Viele wunderbare Dinge mir zeigend, hast du mich entlassen (bošurdung)«, würde noch besser passen: » Viele wunderbare Dinge mir zeigend, hast du mich belehrt.

birök = wenn. So auch im Hua-i-yi-yü, Nachtragsheft: birök mä (wenn auch) 加克, Aussprache: 心麻麻 pi[t]-lu[k]-ma.

birgärü = nach einer Stelle zu, nicht »nach Süden zu«.

 $ba\gamma = \text{eigtl. Bündel, dann: Abteilung } \frac{d}{d}$ , von ba = binden. In

 $ba\gamma$ -lī $\gamma$  dagegen, welches im Namen des Bodhisattva Avalokiteśvara vorkommt, *üdgü ögli ba\gamma-lī\gamma bodistv* = der gute, erbarmungsvoll blickende Bodhisattva ist es von  $ba\gamma$ - = schauen abzuleiten. Vgl. Radloff, N. F. S. 179.

 $i = \text{Gewächs}, \ i \ i \gamma a \dot{c} = \text{Baum}, \ i \ tar i \gamma = \text{Saat}.$  Die Liste Le Coqs hat Nr. 187: ' $i \gamma a \dot{c}$  neben 189: ' $i \ 'i \dot{k} a \dot{j}$ .

idui = heilig (聖) vgl. Thomsen, Inscriptions de l'Orkhon S. 144. Davon idui qut = die heilige Majestät. (Zu qut vgl. Barthold, Historische Bedeutung der alttürkischen Inschriften S. 20.) Das ist die alte türkische Form des bekannten Königstitels: "Idiqut (wovon abgeleitet: Idiqut šähri = die Stadt des Idiqut). Jene alte Form wird durch die chinesischen Umschreibungen 亦都護 "I-du-hu" 亦都几 "Iduhut" nach Bretschneiders Transkription (Notices of mediæval geography and history of Central and Western Asia 1876, S. 120, 131) gestützt. Vámbérys (Kud. bil. S. 195) Erklärung "Herr des Glückes" = und Radloffs (Wörterbuch S. 1508) "Herr-Glück", d. h. der Glückliche, sind also nicht zutreffend.

Einen guten Beleg bietet ein schon von Foy zitiertes manichäisches Fragment in der folgenden Stelle:

#### TI M 919.

iligimiz ïduğ ğut kün tngrið{ä}///// yrlïğaduğ üðün ÿamay

yoğ cirai ga//[p] gara
budun buğun bosuslur
qadyulur boltumuz
ärti o galti yna kiin
tngri orninta yruğ
ai tngri yasiyu bälgür[ü]//
yrtiğarca iliginiz
iduğ ğut ulau//[c?]
orunta bälgürä
yrtiğadi o o

Da unser König, der Iduq qut, gleich dem Sonnengotte zu ... (verschwinden) geruht hatte, so waren wir, das gesamte arme Volk, gramvoll und bekümmert geworden. Wie wiederum an der Stelle des Sonnengottes der Glanzmondgott schimmernd zu erscheinen geruht, so geruhte unser König der Iduq qut, an der ... Stelle zu erscheinen.

Aus dem schon von Foy (Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1904, S. 1399 [11]) zitierten Thronbesteigungshymnus, der möglicherweise eine Reminiszenz aus der persischen Heimat ist: denn auf iranischen Einfluß möchte ich den Wunsch zurückführen, der Glanz (Nimbus = yaruÿ) möge sich auf den Fürsten niederlassen (ornan-).

ikirègü = Zweifel 疑.

irinčkä = sich erbarmen 悠. So hat auch das Hua-i-yi-yü im Nachtragsheft S. 9, s. v. irinčkä-p (umschrieben 以林尺克 i-lin-č'i-k'è) die Bedeutung 憐憫 Mitleid haben. Ebenda S. 23b irinčkänčäči, transkribiert 以林尺千主只 i-lin-č'i-kan-ču-či, mit der Bedeutung 惻隱 mitfühlend. irinčü und irinčülüg in dem von Foy übersetzten manichäischen Bruchstück wird demnach etwa Jammer bzw. bejammernswert, jämmerlich, erbärmlich bedeuten.

kirtii in der Verbindung čin kirtii sehr häufig. Die Bedeutung war schon von Klaproth 1822 in seinem Uigurischen Wörterverzeichnis S. 27 mitgeteilt: \*\*tschin girdu = Aufrichtigkeit, Treue «. Das Berliner Exemplar des Hua-i-yi-yü (Ms.-Samml. Hirth Nr. 1) hat in der Tat an der entsprechenden Stelle die Bedeutung 試質 = aufrichtig. und die Aussprache 真足兒都, d. h. čin ki-r-tu.

kirtgün = glauben, 生信 = Glauben hervorbringen.

kirtgünèlüg = gläubig, fromm.

Phil.-hist. Klasse. 1908. Abh. 11.

ijisil = Tal, Schlucht 谷, von ijis- = beengen. Davon abzuleiten die modernen Ortsnamen Qizil [sic!] bei Kutscha, Qaraqizil (zwischen Toqsun und Kurla), letzteres nicht etwa = Schwarz-Rot, wie Sven Hedin in Petermanns Mitt., Ergänzungsheft 131, S. 358 angibt.

golu = Zeitabschnitt, Periode.

gol-un- = für sich erbitten, pranidhana.

golula- = beschwören 總持 dhāranī.

ijalti = wenn. Vgl. osmanisch قالدى, so auch im Hua-i-yi-yü, Nachtragsheft = 如, Aussprache: 坎约 k'an-ti. — Daneben: inčä äalti = so verhält es sich.

kusatir = Schirm, schon bei Klaproth S. 21. Vgl. Vámbéry, Kudatku bilik S. 217.

 $\ddot{o}g$ - = loben.

 $\ddot{o}g = Mutter$ , nicht  $\ddot{o}g\ddot{a}$ ! Vgl. S. 50. Davon wohl:

 $\ddot{o}gli = \text{g\"{u}tig}, \text{ barmherzig.} \text{ S. } ba\gamma - l\ddot{\imath}\gamma.$ 

ögrünč = Freude, ögrünčülüg = freudenvoll.

ögrätin- = sich üben.

ödlä- = bilden, bessern ₩ (eigtl. verwandeln).

pišrun- = erfüllen.

 $p\ddot{u}t$  = reifen.

pütür- = vollenden.

sin = Grab, schon bei Klaproth, hier in der Bedeutung "Totenhain" 辰林 (śitavana). Einmal auch in der Verbindung sin suburyan, wodurch zugleich das aus dem Mongolischen bekannte suburyan = stūpa nunmehr auch im Türkischen nachgewiesen wird.

singar = Himmelsrichtung 方. *qopdin singar* = von allen Seiten (董). *törtdin singar* = nach allen vier Weltgegenden. *ontun singar* = nach allen zehn Weltgegenden. Vgl. küntin yingaq = in südlicher Richtung: taydin yingaq = in nördlicher Richtung.

*šmnu* war in der Form *šimnu*, *šumnu* bisher nur aus dem Mongolischen bekannt. *šmnu*  $\chi an\ddot{\imath} = \text{der Dämonenkönig } \Xi$ , *tört türlüg šmnu* = die vier Arten Dämonen.

šīmta- = loslassen, nachlassen. šīmtamaÿ-nīng tüši örür, šīmtap īdsar 縱, šīmtap boš īdīp 桧. Davon

šimta-γ = nachlässig. Bisher nur durch Klaproth belegt S. 27 »ussul simdach« »ein Fauler«.

tägin- mit voraufgehendem Verbum auf -a, u-, (-ä, -ü, -yu, -yii) wird von Niedrigerstehenden gebraucht, entspricht 秦 und drückt Ehrerbietung aus. tuta tägintilär = sie hielten es ehrfurchtsvoll, ögä aläayu täginiirmn = ich preise und segne ehrerbietig. Ähnlich wird ötiin- (bitten) gebraucht. Beide sind das Gegenstück zu yrlääa- = geruhen etwas zu tun, von Höherstehenden usw. gebraucht.

tägzin- = sich drehen, davon

tiigzinč = Rolle, Buchrolle 卷, Kapitel.

tarqar- = beendigen.

tïlangur- = diskutieren 辯.

tiltay = Ursache, Beziehung 織.

tilgän = Rad 輪.

tit- = heißen 名.

toš- = voll sein 充滿.

tur quru = beständig, immer 常.

tuš- antreffen, begegnen. Bur zan-tariy tušyai-biz 當值 . . . . . 佛.

tül = Traum 夢, dagegen:

tüš = Frucht.

tüz = Natur, Wesen, Ursprung.

tüzün = gut, trefflich 善妙.

u- mit vorhergehendem - $\gamma al\ddot{\imath}$ , - $g\ddot{a}l\ddot{\imath}$  oder -u, - $\ddot{u}$  = können, vermögen 前と.

ulati = dazu, und 及.

utli = Vergeltung 報. Der Nachtrag zum Hua-i-yi-yü (Hirth Ms. 1) hat noch udlier (几カ只) = Wohltäter (日本).

yal\(\bar{q}\)- = sich irren, yal\(\bar{q}\)ma\(\bar{q}\)siz\(\bar{i}\)n = ohne sich zu irren.

yalnguq = Mensch 人.

yalnguz = allein 獨.

yanga = Elefant 象. So auch Klaproth S. 15, nicht yang, wie Radloff, Lex., s. v. hat.

yinčür- = Kotau machen 印頭.

ymä, gewöhnliche Bedeutung = auch. Konzessiv: ärsär ymä = wenn er auch wäre. birök ölürsär-sn ymä — wenn du auch tötetest. Am Anfang eines Satzes anscheinend bedeutungslos.

yrliğa- s. u. tägin-.

yrliqančuči = gnädig. barmherzig 悲.

yîpar Wohlgeruch, gewöhnlich yîd yîpar 香: satīr;sīz iidgii yîd yîpar-lar

köitriip: unschätzbaren guten Weihrauch verbrennend 燒無價香, yidliy yïpar-lïy suv sačip = wohlriechendes Wasser aussprengend 香水潭. In den Inscriptions de l'Orkhon hatte Thomsen S. 130 yïparïy kälürip tikü birti übersetzt: »ils apporterent du musc (?) ... et le placerent «; Radloff, Alttürkische Inschriften, N. F., S. 148 übersetzt: »Die Begräbnisgeräte (?) brachten sie und pflanzten sie auf«, und bemerkt S. 173 erläuternd: "yïpar Trauergeräte? Die Bedeutung "Moschus" ist ausgeschlossen, da man Moschus nicht in die Erde pflanzen kann. « Ebenso im Wörterbuch III, 1348 s. v. tik = aufstellen, aufpflanzen, einpflanzen: »Sie brachten die Trauerembleme und stellten sie auf. « Da der nächste Satz lautet: Sie [nämlich Lisiin tai siingiin und Begleiter] brachten Sandelholz (*cindan ïyac külürip*), so dürfte Thomsen doch Recht haben. Moschus wird allerdings »nicht in die Erde gepflanzt«, wohl aber Weihrauchkerzen und -kerzchen = mongolisch: kiiji 香槟. In jedem chinesischen Tempel kann man diese »joss-sticks« in bronzenen oder porzellanenen Becken in Erde oder Asche »aufgepflanzt« glimmen sehen.





Seite 1.



Seite 4.











# Die gelehrte Urgeschichte im altisländischen Schrifttum.

Von

H<sup>rn.</sup> ANDREAS HEUSLER.

Gelesen in der Sitzung der phil.-hist. Klasse am 23. Juli 1908. Zum Druck eingereicht am gleichen Tage, ausgegeben am 17. Oktober 1908.

### Kapitel I.

# Einführung. Gelehrte Urgeschichten im Mittelalter.

Zwei Hauptwerke des altisländischen Schrifttums, Snorris Königsgeschichte, die Heimskringla, und sein Skaldenlehrbuch, die Edda, beide gut nordisch und isländisch, in dem kräftigen Strome der heimischen Überlieferungen stehend, führen beide in ihren Eingangsteilen in eine fremde Luft hinweg. Da hören wir Namen, die sonst in den Berichten von germanischer Vorzeit nicht erklingen. Von Asien, vom Tanais und vom Türkenlande ist die Rede; von Troja, Thrakien und von Priamus. Die nordischen Götter, Odin an ihrer Spitze, erscheinen als menschliche Könige und Priester; sie ziehen aus jenen fernen Landen in den skandinavischen Norden herüber, hier begründen sie ihre Herrschaft und ihr göttliches Ansehen. Es ist gelehrte Urgeschichte, und zwar in der Gestalt einer euhemeristischen Einwanderungsfabel.

Die beiden Werke Snorris stehen damit auf Island nicht allein. Ihren ausführlichen Darstellungen reiht sich eine ganze Anzahl älterer und jüngerer Denkmäler an, die in kurzer Skizze oder in bloßer Andeutung eine gelehrte urgeschichtliche Hypothese vertreten. Der erste in der Reihe ist Ari, ein Jahrhundert vor Snorri, der Vater der heimischen Geschichtschreibung.

Mit diesen vorgeschichtlichen Phantasien und Berechnungen fügen sich die Isländer ein in eine große europäische Gruppe. Seit dem frühen Mittelalter hatten die Gelehrten so mancher Völker vergleichbare Entwürfe aufgestellt, unter sich sehr verschieden, aber mit dem gemeinsamen Grundgedanken, daß man seine Vorfahren aus dem fernen Südost, aus einem Lande der alten Welt, herleitete. Als ein Glied dieser europäischen Familie

will der isländische Sprößling betrachtet sein. Daß er ein Fremder ist auf seiner Insel, hat er in den zwei Jahrhunderten seiner Lebensdauer nicht verleugnen können.

Mit der Schriftstellerei Aris und Sæmunds, nach 1100, begann die literarische Gelehrsamkeit der Isländer, damit auch die Einwirkung des ausländischen Buches. In eine frühere Zeit wird die gelehrte Fabel von der Götterwanderung nicht zurückreichen.

Wenn diese Begründer der isländischen Historie und Chronologie in die Urzeit zurück strebten, was fanden sie an Haltepunkten in der heimischen Tradition? Sie fanden zunächst eine breite Überlieferung in Prosa und skaldischen Preisgedichten; die leitete zurück bis auf Harald Schönhaar und die Jahre, als sich Island erschloß, um 870: die Schwelle der geschichtlich hellen Zeitläufe. Sie fanden darüber hinaus lange Stammbäume: von manchem der vornehmen Ansiedler kannte man Urahnen — oder glaubte sie zu kennen —, die sich in dem Dämmerlichte der Heldenzeit verloren; desgleichen von den Fürstenhäusern des nordischen Festlandes. Am weitesten in die Vorzeit führten zwei Stammbaumgedichte, das Ynglingatal und das Håleygiatal: jenes zählte 28 Glieder von einem Vetter Harald hårfagris bis hinauf zum Gotte Frey; dieses nannte 27 Glieder von Hakon iarl (gest. 995) bis zu Odin.

Vertraut man den altisländischen Aussagen, so wären die beiden Gedichte, und damit ihr fast tausend Jahre spannender Geschlechtsrahmen, Erbstücke aus dem Heidentum: um 880 soll das Ynglingatal, um 980 das Háleygiatal gedichtet sein. Die Zweifel an diesem hohen Alter der beiden künstlichen Schöpfungen werden sich wohl nie beschwichtigen lassen. Betont man aber die gelehrte, unvolkstümliche Berechnung in ihrem Aufbau, so kommt man selbst über die Frage nicht hinweg, ob die zwei Gedichte dem literarischen Zeitalter Islands, den Tagen Sæmunds und Aris, vorausliegen können. Neuerdings ist Neckel dafür eingetreten, daß die beiden Denkmäler dem 12. Jahrhundert entstammen (Beiträge zur Eddaforschung, Dortmund 1908, Kap. XI). Damit wäre die Möglichkeit gegeben, daß diese langen Ahnenreihen erst durch Ari oder einen Mitstrebenden zusammengestückt wurden und hernach erst die skaldische Behandlung im Ynglingatal und Háleygiatal erfuhren. Dann wäre das, was sich als überkommene Vorstufe der gelehrten Urgeschichte ausgibt, vielmehr die Neuschöpfung der gelehrten Prähistoriker selbst. Aber es bliebe dennoch eine Vorstufe:

diese Gelehrten hätten offenbar damit angefangen, sich mit dem heimischen Namenstoffe den Weg zurückzubahnen bis zu den heimischen Göttern. Dort lag eine Grenze; wollte man sie überschreiten, so bedurfte es neuer Methoden. Was wir die gelehrte Urgeschichte nennen, erstreckt sich von den Göttern rückwärts.

So können wir, ohne die Frage nach dem Alter von Ynglingatal und Háleygiatal zu verhandeln, von der Voraussetzung ausgehen: zu einer gewissen Zeit fand man nordische Adelsgeschlechter genealogisch zurückgeführt auf Frey oder Odin in der Weise, wie es die beiden genannten Gedichte oder ihre Auszüge uns bezeugen; und von dieser Grundlage aus machten sich die isländischen Schriftgelehrten an den Bau einer Urgeschichtsfabel.

Die Stammtafel der Ynglinge schloß den chronologischen Ansatz in sich: Figlni, der Sohn des Frey, war ein Zeitgenosse des Friedens-Frodi, d. h. jenes alten Dänenkönigs, unter welchem die gepriesene Zeit des Reichtums und Friedens herrschte. Man darf zuversichtlich annehmen, daß schon Aris Zeitrechnungskunst diesen Frodifrieden auf den berühmten Augustusfrieden bezogen hatte; bezeugt wird uns diese Gleichsetzung zuerst bei Saxo, bald danach in der isländischen Skigldunga saga. Also ein Enkel oder Urenkel der ältesten mythischen Gestalt lebte zur Zeit des Kaisers Augustus: ein wichtiger Angelpunkt der Zeitrechnung. Die aus heimischem Material errichtete Stammtafel führte in das erste vorchristliche Jahrhundert hinauf.

Diese geschichtlich datierten Götter faßte Ari als irdische Könige. Die Frage, wo sie ihren Herrschersitz hatten, konnte man auf Grund der heimischen Überlieferungen zu beantworten suchen. Frey führte die Bezeichnung Schwedengott. In dem schwedischen Upsala hatte noch vor kurzem eines der besuchtesten Heiligtümer gestanden, das Nobilissimum templum des Adam von Bremen, das die drei großen Kultgötter beherbergte. Schweden erschien überhaupt im Lichte des alten skandinavischen Hauptlandes. Von dort, so erzählte man sich, war der Freysdienst einst nach Drontheim herübergezogen; von dort war das norwegische Königshaus eingewandert.

Also die Götter waren Schwedenkönige gewesen. Woher waren sie gekommen? Ari hatte keine Lust, den volkstümlichen Märlein zu folgen und seine historisierten Götter auf die Riesen der Urzeit und die Kuh Audumla zurückzuleiten. Das hätte ja aller vernünftigen Historie gespottet!

Die heimische Überlieferung gab keine befriedigende Antwort. Aber Ari war ein buchgelehrter Mann und konnte das Wissen der Fremde zu Rate ziehen. Aus der Fremde kam ihm der Anstoß, eine vorschwedische Heimat der Götter zu suchen und zu finden, eine Einwanderungsfabel, eine gelehrte Urgeschichte aufzustellen.

Zu Aris Zeit hatten die Chronikenschreiber verschiedener Länder den Anschluß an das klassische oder biblische Altertum vollzogen.

Schon Cassiodor-Jordanes (6. Jahrh.) gehört hierher. Denn die Aneignung der Getengeschichte zog die Goten in allerlei frühantike Händel hinein. Die Volksheimat am Pontus wurde allerdings von diesem Eingriffe nicht berührt; eine gelehrte Einwanderungshypothese ist es nicht.

Trojanerfabeln, also Schößlinge aus altgriechischer Wurzel, finden wir bei Franken, Sachsen, Normannen und Briten.

Die Franken treten im 7. und 8. Jahrhundert mit zwei ganz verschiedenen Formen auf den Plan. Die Hypothese des sogenannten ersten Fredegar, a. 613, ist gekennzeichnet durch die Dreiteilung in Mazedonier, Torci und Franken, durch die Personennamen Friga, Francio, Torquotus, durch den Zusammenstoß mit Pompeius. Die Fabel des Liber Historiae Francorum (auch Gesta Francorum genannt), a. 727, enthält die Motive Tanais-Maeotis, Sicambria; Priamus, Antenor; Krieg mit den Alanen und mit Kaiser Valentinian I. Beide verbinden einen Splitter aus der alten Trojanersage mit einer verdunkelten Einzelheit aus der Römergeschichte und mit einem guten Stück halb freiwilliger, halb suggerierter Erfindung. Bei beiden steht die Legende inselartig da, gleichsam zeitlos, ohne ein stützendes Gerüste von langen Stammbäumen: zwischen Priamus und Chlodio stehen zwei bis vier Namen! Diese zwei fränkischen Trojanerfabeln gehen dann als Erbstück durch viele ('hroniken, das ganze Mittelalter hindurch. mehr oder weniger ihrer barbarischen Unwissenheit entkleidet, in wechselnder Weise zugeschnitten und ausgeweitet oder auch die eine mit der andern gemischt. Selbst ein Schriftsteller vom Range Ottos von Freising verschmäht die Erzählung nicht<sup>1</sup>. Vereinzelt bleibt der Versuch, sich an Jordanes zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Einsicht in die viel umstrittenen fränkischen Trojanerlegenden wurde hauptsächlich gewonnen durch die Arbeiten von Krusch, Neues Archiv der Ges. f. ält. deutsche Geschichtskunde 7, 249 (Hannover 1882); Heeger, Über die Trojanersagen der Franken und Normannen (Progr.), Landau 1890; Dippe. Die fränk. Trojanersagen (Progr.), Wandsbek 1896. Siehe ferner G. Kurth, Histoire poétique des Mérovingiens (Paris 1893) S. 505—516. Von

wenden und statt Trojas die Scanza insula den Franken als Urheimat zu geben (Frechulphi Chron. t. I lib. II c. 17).

Ein magerer Ableger der Fredegarhypothese ist die Fabel der Sachsen, bei Rudolf von Fulda (9. Jahrh.) und bei Widukind (a. 967): die Sachsen seien Überreste des Mazedonierheeres, das sich nach Alexanders Tode über die Erde zerstreute. Fredegar hatte die Mazedonier erwähnt als Abkömmlinge der Trojaner, somit als Vettern der Franken.

Abhängig vom Liber Historiae Francorum ist die Urgeschichte der Normannen!. Aber das trojanische Motiv, Antenor als Stammvater, nimmt sich bei Dudo (c. 1020) wie ein erratischer Block aus auf einem Boden, der im wesentlichen aus Jordanes und Orosius stammt. Dudos Bild von der dänischen Urheimat wird bestimmt durch die Gleichsetzung von Dania-Dacia mit dem skythischen Dakien. Dies brachte den Jordanes mit seinen Gothi und seiner Scanza insula herein. Dudos Nachfolger, Willelmus gemmeticensis (vor 1087), baut die Fabel in origineller Weise aus. Er weiß aus Isidor, daß die Daci de Gothorum stirpe creati sunt. Dies wendet er auf die Dani an. Die Dänen stammen also durch die Goten aus Scanza und weiterhin von dem biblischen Magog<sup>2</sup>: der Ausblick auf die Genesis war gewonnen, die Urheimat des Jordanes war nur eine Zwischenstufe. Aber Willelmus will darum doch nicht die Abkunft von Antenor preisgeben: er vermittelt so, daß er die Trojaner zu Nachkömmlingen der Goten macht: Magog > Gothi > Troiani > Dani. Die Benennung der Dani nach Danaus, einem Vorfahren des Antenor, gibt er obendrein. Eine Trojanerfabel, überbaut durch die Gotenabkunft.

Dieses Gebilde färbt im 13. Jahrhundert auf eine dänische Chronik ab, die Annales Ryenses<sup>3</sup>: die Herkunft der Dani aus Gothia wird vorangestellt dem heimischen Lehngut aus der Lejrechronik und aus Saxo. Aber das Mittelglied der Troiani mit Antenor ist übergangen; die zweifelnde Erwähnung der »Dani a Danaitis i. e. Graecis« geht auf Saxo Grammaticus. Saxo seinerseits hat die normännische Lehre unbenutzt gelassen. Eine

den ältern Schriften ist als Materialsammlung immer noch wertvoll die von Roth, Germania 1, 34 ff. (1856). — Ausgabe Fredegars und des Lib. Hist. Frc. von Krusch, MG. Script. rer. Merov. t. II.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über sie handelt Heeger in der angeführten Schrift; doch kommen die außertrojanischen Motive, besonders bei Willelmus, zu kurz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Jordanes Get. IV 29 steht Magog noch einigermaßen außerhalb.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> MG. Script. 16, 392, •Chronicon Erici regis« bei Langebek, Scriptores 1, 148.

eigene gelehrte Einwanderungsfabel ist bei den Dänen nicht aufgekommen. Daß Saxo nicht weniges aus der literarischen Urgeschichte der Isländer übernommen hat, werde ich zu zeigen suchen (Kap. IV); aber dem Gedanken der einmaligen großen Einwanderung hat er keinen Raum gegeben.

Üppig wucherten die Urgeschichtsphantasien bei den Schweden seit der Mitte des 15. Jahrhunderts, seit der Alten prosaischen Chronik¹. Die isländische Ynglingentafel gab ein Gerüst her; dieses behängte man mit Stoff aus Jordanes, Adam von Bremen, der Lejrechronik, dann auch der Þidreks saga. Diese schwedischen Nachzügler überbieten alles Dagewesene an Skrupellosigkeit. Das Bemerkenswerte dabei ist, daß nichts Trojanisches hereinkam und das Ganze nicht die Gestalt einer Einwanderungsgeschichte erhielt: die aus Jordanes bezogenen frühesten Ahnen sind gleich schon wurzelhafte Schweden oder Götar. Der Ehrgeiz war jetzt nicht mehr, sich an bekannte Namen der Fremde anzugliedern, sondern das eigene Land und Volk als ältestes und bestes zu erweisen. Dies gipfelte dann in Olaus Rudbeck (1679), dem letzten und monumentalsten Vertreter der gelehrten Urgeschichten mittelalterlichen Stiles.

Von den Trojanerfabeln ist die bei weitem stattlichste die der Briten, in der Gestalt, wie sie bei Galfrid von Monmouth (c. 1130) auftritt. In der 300 Jahre ältern Kompilation, die man auf Nennius tauft, ist es ein wahres Wirrsal von Erzählungsstümpfen und Stammbäumen, die zum Teil von irischen Gelehrten geschaffen wurden. Zwei Hauptfiktionen liegen vor, teils getrennt, teils vermischt: die selbständige mit dem Namengeber Brito-Brutus, dem Nachkommen des Aeneas, und die der fränkischen Völkertafel entnommene mit Alanus-Hisicion. Es finden sich schon die dreigliedrigen, aus heimischem, antikem und biblischem Stoffe zusammengesetzten Stammlinien, wie sie sonst nur bei den Isländern, und zwar zu Ende der Entwicklung, erscheinen<sup>2</sup>. Galfrid hat die Brutusfabel in epischer Breite ausgeführt und für all die folgenden Jahrhunderte eine große namenreiche Chronik zusammengetragen, die den Schein einer taghellen, synchronistisch gestützten Historie vortäuscht ganz anders als die übrigen Vorgeschichts-

Darüber der glänzende Aufsatz von Munch, Samlede Afhandlinger 2, 481 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zur Urgeschichte bei Nennius vgl. Zimmer, Nennius vindicatus (Berlin 1893) bes. S. 231 ff.; Thurneysen, Ztschr. f. deutsche Philologie 28, 86 ff. (Heeger, Über die Trojanersage der Briten, München 1886, war mir nicht zugänglich.) Ausg. des Nennius von Mommsen, MG. Auet. antiquiss. tom. XIII.

fabeln. Den Grundriß nach rückwärts hat er klugerweise vereinfacht: die biblischen und die antik-mythologischen Glieder sind gestrichen, es beginnt gleich mit Aeneas.

Abseits von dem trojanischen Gleise hielten sich die Iren. Ihre eigenen, gaedelischen Vorfahren ließen sie aus den Ländern des Alten Testaments westwärts wandern, brachten sie mit dem babylonischen Turmbau und Israel in Ägypten zusammen, verknüpften sie auch mit der Völkertafel der Genesis c. 10. Aber dabei blieben sie nicht stehn. Sie wandelten das meiste ihrer Götter- und Dämonensage in datierte Geschichte um und stellten jenem gaedelischen Zuge vier oder fünf frühere Einwanderungen voraus. Die eine geschah 278 Jahre nach der Sündflut, die nächste 331 Jahre später u. dgl. m. Alle diese sagenhaften und fingierten Namen wurden zu einer kunstvoll verzweigten Stammtafel komponiert. Es ist die bei weitem reichste der mittelalterlichen Urgeschichten; es ist ein Euhemerismus, neben dem der nordische schattenhaft wirkt. Die Iren machten eben ihre gelehrte Urgeschichte zum Behälter der ältesten, vorheroischen Mythenmasse: ein Schritt, den auf isländischer Seite Snorri mit Vorbedacht unterließ. Auch dem Alter nach stehn die Anfänge dieser irischen Gelehrtenarbeit den so viel dürftigeren Versuchen der Franken mindestens gleich<sup>1</sup>.

Keine eigentliche Urgeschichte haben die Engländer aufzuweisen. Die wunderbare Ankunft des Stammvaters Scyld-Scealdwa — die überdies den Dänen entlehnt war — bleibt auch bei den Chronisten des 10. und 12. Jahrhunderts eine undatierte, inselartige Dichtung. Ein schüchterner Versuch, etwas historischen Ton hineinzubringen, liegt in den Worten eines jungen Genealogientextes: iste (Sceldius) primus inhabitator Germaniae fuit². Im übrigen beschränkten sich die englischen Geistlichen auf Stammbäume mit kahlen Namen, womit sie über Woden, den altüberlieferten Ahn der Königshäuser, um 5 bis 15 Generationen zurückschritten. Weder Ort noch Zeit dieser Vorfahren wurde bestimmt; keine epischen oder pseudohistorischen Züge stellten sich ein; man wußte nur von einer Wanderung, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die irischen Einwanderungsfabeln sind dargestellt bei John Rhys Lectures on the origin.. of religion, London 1888, S. 579 ff.; Zimmer, Nennius vindicatus S. 215 ff.; Squire, The mythology of the British islands, London 1905, S. 65 ff.; die große urgeschichtliche Stammtafel bei O'Curry, The Atlantis 3, 382 (London 1882). Über die Art des irischen Euhemerismus: Nutt, Voyage of Bran, London 1897, 1, 232 f., 303; 2, 165 ff., 193 ff. u. ö.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Olrik Danmarks Heltedigtning 1, 240.

geschichtlichen des 5. Jahrhunderts. Wo man Anschluß an die fremde Vorzeit suchte, behalf man sich aufs einfachste und ließ den ersten heimischen Ahnherrn aus der Arche Noäh hervorgehn. Zwar tauchen die fränkische wie die britische Trojanerfabel gelegentlich bei englischen Verfassern auf 1, aber eine heimische Nachbildung versuchte man nicht. Das einzige Mal, wo der »nobilis sanguis Troianorum « in englische Stammtafeln hereinspielt, geschieht es durch ein Ablenken in die britische Urgeschichte des Galfrid<sup>2</sup>.

Die gelehrte Ausdehnung der englischen Tafeln über Woden zurück hätte schon in den ersten Menschenaltern nach der Bekehrung begonnen, wenn die kentische Reihe bei Nennius, MG. S. 171, bereits der Britengeschichte vom Jahre 679 angehörte (Zimmer, a. a. O. S. 84, Thurneysen, a. a. O. S. 101, 104). Diese Reihe stellt vor Woden die fünf Glieder Frealaf, Fredulf, Finn, Folcwald, Geta, qui fuit, ut aiunt, filius dei. Man müßte dann wohl annehmen, daß Beda, der schon bei Woden Halt macht (I, c. 15), diese vorgeschobenen Anfangsglieder ablehnte und die volkstümliche Tradition vorzog.

Obwohl die Engländer im Erfinden einer Urgeschichte die sprödesten waren, ist ihr Einfluß auf die isländischen Hypothesen der augenfälligste: ganze Namenreihen wurden einfach abgeschrieben. Die isländische Wanderungsfabel selbst, nach ihren sachlichen Motiven, steht zu keinem der südlichen Vorgänger in so handgreiflicher Beziehung. Die Frage nach einem fremden Muster darf und muß gestellt werden. Aber es liegt hier nicht so wie bei Dudo, der seinen Antenor so offenkundig in der zweiten fränkischen Fabel vorgefunden und im Virgil nachgeschlagen, seine Goten und die insula Scanza aus Jordanes geholt hat. Die Isländer haben selbständiger geformt; sie haben nicht Gelesenes ausgezogen, sondern Gehörtes frei weitergegeben. Die Grenze gegen die volkstümliche Sage ist leicht zu ziehen —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jene bei Wilhelm von Malmesbury und Gervasius von Tilbury, diese bei Heinrich von Huntingdon.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Liber de Hyda, 14. Jahrhundert (Earle-Plummer, Two of the Saxon Chronicles 2, 82): Beawius qui fuit Ebrauci, qui condidit civitatem Eboracum; et sic iste princeps inter mille nominatissimus Alfredus de natione venit Britonum, et sic de nobili sanguine Troianorum (vgl. Galfr. v. M., lib. II c. 7). Die Stelle mit den \*reliquiis Troianorum\*, die Rydberg, Germ. Myth. 1, 41 auf die Angelsachsen bezieht, geht auf die Briten (vgl. Galfr. IV c. 5: Brutus reliquiarum Troiae dux). — Über die ac. Genealogien handelt neuerdings Chadwick, The origin of the English nation, Cambridge 1907, bes. S. 292 ff.

obwohl auch dies bestritten worden ist; aber ineinander fließen die fremdländischen Motive und das, was einheimische Berechnung daran geschlossen hat.

Es sind isländische, nicht gemeinwestnordische Gebilde. Aus Norwegen haben wir keine Zeugnisse für eine gelehrte Urheimatsfabel, und daran wird schwerlich unsre lückenhafte Überlieferung schuld sein. Die Historia Norwegiae aus dem 13. Jahrhundert gibt, mittelbar nach Ari, die Liste der schwedischen Ahnen wieder (Mon. hist. Norv. S. 97). In Aris Libellus fängt es an mit dem Türkenkönig Yngue, erst der nächste ist Schwedenkönig. Die Historia aber sagt schon von ihrem Ingui: quem primum Swethiae monarchiam rexisse plurimi astruunt. Dies dürfte ein Zeichen sein, daß der Norweger mit dem exotischen Gewächs nichts anzufangen wußte. Neutral ist der Umstand, daß die norwegische Schrift Stiörn, nach 1300, bei der Erwähnung Trojas, Skythiens und der Japhetnachkommen nichts von nordischen Fabeln meldet (S. 67. 78. 82)<sup>1</sup>; denn auch in isländischen Übertragungswerken kann man diesem Schweigen begegnen (s. u. Kap. II).

Über die gelehrte Urgeschichte der Isländer ist nicht wenig geschrieben. Eingehendere Untersuchungen haben ihr Keyser, Bergmann, Wilken und Rydberg gewidmet<sup>2</sup>. Keysers Schrift ragt hoch über die der andern hinweg; sie hat einen für ihre Zeit erstaunlichen Realismus des Blickes. Mehr im Vorbeigehn haben viele Ausgaben und literargeschichtliche Werke unsere Fragen behandelt. Ich hebe hervor die klugen, klarsehenden Ausführungen von P. E. Müller und die mehrfach fördernden Bemerkungen Munchs<sup>3</sup>. Gjessing, Gustav Storm und Müllenhoff haben von der Textkritik der Snorronischen Werke aus die Urgeschichtsfabel gestreift<sup>4</sup>. Der Frage nach der Abfolge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Name Sviþióð mikla für Scythia (s. u. Kap. III) beweist noch nicht Bekanntschaft mit der Wanderungsfabel: er kann getrennt von seiner epischen Umgebung dem Norweger bekannt geworden sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Keyser, Om Nordmændenes Herkomst, 1839, abgedr. in Keysers Samlede Afhandlinger, Christiania 1868 (S. 13—34); dazu die kürzere Behandlung in Keysers Efterladte Skrifter 1, 89 ff. 475 f., Christiania 1866. Bergmann, La fascination de Gulfi, 2. éd., Straßburg 1871. Wilken, Unters. zur Snorra Edda, Paderborn 1878. Rydberg, Undersökningar i germanisk Mythologi 1, 24—74, Stockholm 1886.

<sup>&</sup>lt;sup>B</sup> P. E. Müller, Critisk Undersögelse, Kopenhagen 1823, S. 184 ff., Saxo Grammaticus Not. ub. S. 37 ff., 55 ff., 114 ff.; Munch, Antiquités Russes 1, 42 ff., Kopenhagen 1850, Det norske Folks Historie a, 209 ff., Christiania 1852.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gjessing Kongesagaens Fremvæxt 1, 13 ff., Christiania 1873; G. Storm, Snorre Sturlassöns Historieskrivning S. 104 ff., Kopenhagen 1873; Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde 5, 169 ff., Berlin 1883.

der Formen ist Axel Olriks ausgezeichnete Skizze am nächsten getreten (Sakses Oldhistorie 1, 37 ff.). Geijer, N. M. Petersen und J. Grimm suchten ohne Erfolg nach geschichtlichen oder echt sagenhaften Grundlagen<sup>1</sup>, Pfade, die neuerdings die Archäologen Salin und Ambrosiani, der Literarhistoriker Schütte betraten. Hiervon abgesehen, leiden die bisherigen Untersuchungen namentlich daran, daß sie an den isländischen Zeugnissen weit mehr das Gemeinsame als das Trennende beachteten und sich durch das Vorurteil, alle Hauptpunkte der Hypothese seien schon zu Anfang oder doch im 12. Jahrhundert dagewesen, den Blick auf das bunte Nacheinander verbauten. So konnten späte Zutaten, wie der trojanische Tror-Porr oder die Gleichung Priamus-Odin, als Keimzellen der ganzen Fabelei gefaßt werden. Die englische Einwirkung, die sich doch auf die Außenwerke der Einwanderungsgeschichte beschränkt, hat man insgemein überschätzt; als hätten die Chronisten Englands, die selbst keine heimische Trojanerfabel schufen, die der Isländer angeregt. Es kommt dazu, daß ein paar lehrreiche Stellen (Heimslysing, Skioldunga saga) außer Betracht blieben; daß erst die neueren Forschungen ältere und jüngere Schichten in Snorris Edda klarer sondern ließen; endlich, daß wir heute über die außerisländischen Wanderungsfabeln besser Bescheid wissen.

So kann man den Versuch machen und die Fragen schärfer anfassen nach der Herkunft der Motive und nach ihrer wechselnden Gruppierung durch die isländischen Autoren von Aris Zeit bis um 1300. Man nehme es als einen Beitrag nicht zur Geschichte oder Sage des nordischen Stammes, nur zur Gelehrsamkeit der isländischen Schreibezeit. Daß auf Island ein Meister wie Snorri an dieser Scheingeschichte mitbauen half, rechtfertigt es, wenn wir all den absonderlichen Winkelzügen dieser mittelalterlichen Literaten nachgehn. Etwas abseits von unserm Thema steht die Frage nach Saxos Stellung zu der mythologischen Überlieferung Islands: ich hoffe, sie der Lösung nähergebracht zu haben. Vor allem soll es mich freuen, wenn es mir gelungen ist, das Bild des Schriftstellers Snorri zu reinigen von dem Makel des überlieferten Eddaprologs.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geijer, Svea Rikes Häfder 1, 380 ff., Upsala 1825; N. M. Petersen, Haandbog i den gammel-nordiske Geografi S. 163 ff., Kopenhagen 1834; J. Grimm, Gesch. d. deutschen Sprache (1848), 4. Aufl., 1880, S. 136 f., 438 f., 506 ff.

#### Kapitel II.

## Die isländischen Zeugnisse der gelehrten Urgeschichte.

In diesem Abschnitt stelle ich die Denkmäler zusammen, die sich auf die urgeschichtliche Fabelei der Isländer beziehen. Der Überblick soll das Nötige über Alter und Stellung der Werke enthalten und einige textkritische Fragen erledigen; die mehr hypothetische Entstehung und Abfolge der isländischen Formen und damit das Suchen nach den auswärtigen Quellen bleiben dem nächsten Kapitel vorbehalten.

Die kürzern Zeugnisse führe ich im Wortlaut auf; dies entlastet die Untersuchungen des folgenden Abschnitts. Bei den zwei ausführlichen Darstellungen, der der Ynglinga saga und der Snorra Edda, darf ich von einer zusammenhängenden Wiedergabe des Inhalts absehen.

- I. An der Spitze steht Ari fróði. Sein erhaltenes Werkchen, der Libellus Islandorum (vor 1133), bietet uns als Eingang von Aris Stammtafel die paar gewichtigen Worte:
- i. Yngue Tyrkia conungr. .ii. Niorþr Suia conungr. .iii. Frayr. (Ares Isländerbuch hrsg. von Golther S. 2221.). Diese Angaben sind zunächst recht vieldeutig. Das waren sie auch dem altisländischen Leser; aber Aris verlorene Schrift, die İslendinga boc, hatte in ihren Königsregierungen (conunga ave) sicher etwelchen Außschluß darüber gebracht. Wir werden versuchen, Aris Vorstellung aus den überließerten Trümmern zu erschließen. Dabei wird uns helfen das folgende Zeugnis:
- II. Eine Stelle der Heimslysing "Erdkunde", eines Abrisses über Länder und Völker, der sich auf Isidors Etymologiae gründet<sup>1</sup>. Die Schrift ist u. a. überliefert in der Hauksbók (Kopenhagen 1892—1896) S. 150 ff. Der Herausgeber F. Jónsson setzt die Heimslysing um 1200. Unsre Stelle steht S. 155<sub>25</sub>, bei J. Þorkelsson S. 11<sub>17</sub> und lautet in gewöhnlicher Rechtschreibung so<sup>2</sup>:

Danubium heitir á . . . . fyrir utan ána heitir Trakia. Þar stendr sú borg, er Konstantinopolim heitir. . . . þá borg kalla menn Miklagard. Á

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Parallelstellen sind aufgeführt in den Antiquités Russes 2, 430 ff. und bei Jón Þorkelsson, Nokkur blöð úr Hauksbók (Rkv. 1865) S. 1 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die fremdländischen Eigennamen schreibe ich überall ohne Längestriche.

Trakia bygði fyrst Tiras, sonr Iafets Noasonar; frá honum er komin þióð sú er Tyrkir heita. Þat er ok migk margra manna mál, at því er fornar bækr vísa til, at af því landi bygðisk Svíþióð, en Nóregr af Svíþióð, en Ísland af Nóregi, en Grænland af Íslandi.

Mit den Worten frå honum er komin beginnt ein selbständiger Zusatz des Isländers. Unter den »alten Büchern«, auf die er sich beruft, muß eine heimische Quelle verstanden sein, denn welche ausländische hätte über die stufenweise Besiedelung der nordischen Lande belehrt? Es kommen wohl nur Ari und Sæmund in Betracht. Die bei Werlauff, Symbolae S. 33, vermuteten Werke stimmen nicht zu den sachlichen Angaben unsres Zitates. Ein vergleichbares Zitat in der Hs. W des Gylfaginning-Prologs (Sn. E. 1, 286: ok því finz þat skrifat í fræðibókum, at Niþrðr hafi heitit hinn fyrsti Svíakonungr) geht zweifellos auf Ari. Es wird sich uns zeigen, daß Aris »Tyrkia conungr« mit der Angabe der Heimslýsing sich vereinigen läßt zu einer bestimmten, auf ihre Wurzel zurückführbaren Hypothese.

III. Die Skioldunga saga in der lateinischen Wiedergabe des Isländers Arngrim a. 1596, hg. von Axel Olrik, Aarbøger f. n. Oldk. 1894, S. 83 ff., enthält diese Stelle:

Tradunt enim Odinum illum ex Asia adventantem, magis septentrionalis Europæ (Saxoniæ, Daniæ, Sveciæ), domitis incolis, adeptum esse imperium: Daniamque (quæ tum tamen eo nomine caruerit) Scioldo, Sveciam Ingoni filiis assignasse. Atque inde a Scioldo, quos hodie Danos, olim Skiolldunga fuisse appellatos: ut et Svecos ab Ingone Inglinga. Ipsi autem Svetiæ (sic specialius dictæ) de nomine earum regionum nomen inditum, unde Odinus cum suis primum emigravit. Huilche som ligger norden for palude Moeotide, og de gammel norske kallede Su(i)thiod hin store eller kolde.

Die ältere Skioldunga saga, verfaßt zu Anfang des 13. Jahrhunderts, liegt vor Snorris erhaltenen Schriften. Arngrim folgt, wie Olrik gezeigt hat, einer jüngeren Redaktion, die stellenweise gekürzt hat; es ist daher möglich, daß auch unser Passus in der älteren Saga breiter war. Daß Arngrim unsere Stelle etwa aus der Ynglinga saga Snorris eingeschmuggelt hätte, ist aus allgemeinen Gründen unglaubhaft, weil nämlich die Y. s. auch sonst in Arngrims Rerum danicarum fragmenta nicht benutzt ist (Olrik S. 142); es wird vollends widerlegt durch den Umstand, daß unsere Stelle im Widerspruch mit der Y. s. den Yngvi als Sohn Odins aufführt.

IV. Aus dem Dritten grammatischen Traktat, verfaßt von Ólafr hvitaskáld, c. 1250, gehört folgendes hierher (Sn. E. 2, 948, Isl. gramm. Lit. 2, 129, 6013):

... sá lióða háttr eða skáldskapr, er Óðinn ok aðrir Asiamenn fluttu norðr hingat í norðrhálfu heimsins, ok kendu monnum á sína tungu þesskonar list, svá sem þeir hofðu skipat ok numit í siálfu Asialandi, þar sem mest var fegrð ok rikdómr ok fróðleikr veraldarinnar.

Das Kapitel 10, das mit diesen Worten schließt, hält F. Jónsson vermutungsweise für einen späteren Zusatz (Lit. hist. 2, 936). Ich teile Bj. M. Ölsens Ansicht, daß Olaf selbst das Kapitel verfaßt hat (Runerne i den oldisl. Lit. S. 65 und Einleitung der Ausgabe). Beiden Forschern gegenüber ist darauf hinzuweisen, daß unser Abschnitt weit abliegt von den berüchtigten Zusätzen der Snorra Edda in den Texten X und W: aus dem hier gebotenen "Gelehrsamkeitskram "findet sich kein einziger Zug in unserem Kapitel. Die "zum Teil wörtliche Anspielung auf den Sn. E.-Prolog betrifft nicht die W-Zusätze, sondern den gemeinen Text, der nach F. Jónssons Ansicht von Snorri selbst herrührt. Auf diese Anspielung kommen wir noch zurück.

V. Das Uphaf allra fråsagna (so nach den Anfangsworten zu bezeichnen), ein Abschnitt einer Kompilation länder- und völkerkundlichen Inhalts, in einer Handschrift des 14. Jahrhunderts AM. 764, 4° (Kâlund Katal. 2, 184 f.), gedruckt Fornmanna sögur 11, 412 f., Ant. Russes 2, 446, Langebek Scriptores 2, 34 ff.; ein übereinstimmender Text nach AM. 731, 4° chart. in der Rimbegla S. 316 ff. Für uns kommt in Betracht:

Uphaf allra frásagna í norrænni tungu, þeira er sannindi fylgia, hófsk þá er Tyrkir ok Asiamenn bygðu norðrit; því er þat með sonnu at segia, at tungan kom með þeim norðr higat, er vér kollum norrænu, ok gekk sú tunga um Saxland, Danmork ok Svíþióð, Nóreg ok um nokkurn hluta Englands. Hofuðmaðr þessa fölks var Óðinn, son Þórs; hann átti marga sonu. Til Óðins telia margir menn ættir sínar. Hann skipaði sonum sínum til landa ok gerði hofðingia. Einn af sonum hans er nefndr Skioldr, sá er land tók sér þat er nú heitir Danmork. En þá váru þessi lond, er Asiamenn bygðu, kolluð Goðlonð, en fólkit Goðþióð. Þar váru sett endimork milli Skialdar ok Ingifreys, bróður hans, er þat ríki bygði, er nú kalla menn Svíaríki. Óðinn ok hans synir váru stórum vitrir ok fiolkunnigir, fagrir at álitum ok sterkir at afli. Margir aðrir í þeira ætt

váru miklir afburðarmenn með ýmisligum algerleik, ok nokkura af þeim tóku menn til at blóta ok trúa á ok kolluðu goð sín. Skioldr var miok ágætr . . . .

In dem folgenden Passus über Leifr hat der Verfasser die Skioldunga saga ausgeschrieben (Olrik, Aarb. 1894, S. 142). Auch die Worte oben Z. 7 f. Skioldr, så er . . . . Danmork können wohl auf dem Satze der Skiold. s. oben Z. 3 fußen. Im übrigen sehen wir Benutzung der Ynglinga saga und des Gylfaginning-Prologs¹. Daß diese drei Quellen unserm Verfasser vorlagen und mit kritischer Auswahl verwendet wurden, hat bei seinem sonstigen Verfahren nichts unwahrscheinliches. Denkbar wäre allerdings auch, daß die Stellen aus der Yngl. s. und dem Gg.-Prolog schon der älteren, ausführlicheren Skioldunga saga angehörten, so daß diese eine Vorlage anstatt der dreie einträte. Über die bloße Möglichkeit wüßte ich es nicht zu erheben.

VI. Der Sorla þáttr in der Flateyiarbók (c. 1380) 1, 275 (Fas. 1, 391) enthält die Anfangssätze:

Fyrir austan Vanakvísl í Asia var kallat Asialand eðr Asiaheimr, en þat fólk var kallat Æsir, er þar bygðu, en hofuðborgina kolluðu þeir Ásgarð. Óðinn var þar nefndr konungr yfir. Þar var blótstaðr mikill. Niorð ok Frey setti Óðinn blótgoða.

Dies ist mit geringen Änderungen aus der Ynglinga saga genommen: S. 10,4 und S. 13,4.

VII. Die Bósa saga, 14. Jahrhundert, beginnt mit den Worten (Ausg. von Jiriczek, S. 3,):

Hringr hefir konungr heitit, er réð fyrir Eystra-Gautlandi; hann var son Gauta konungs, sonar Óðins, er konungr var í Svíþióð ok kominn var utan af Asiam ok frægastar konunga ættir eru frá komnar hér á Norðrlondum.

VIII. Auch die Sturlaugs saga, Fas. 3, 592, ziert sich mit einem derartigen Anfangsschnörkel:

Allir menn, þeir sem sannfróðir eru at um tíðindi, vita, at Tyrkir ok Asiamenn bygðu Norðrlond; hófsk þá tunga sú er síðan dreifðisk um oll lond. Formaðr þess fólks hét Óðinn, er menn reka ætt til.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z.5f. hann . . sonu = Y. s. 14<sub>13</sub>; Z.11ff. vgl. mit Y. s. 17<sub>7</sub>, 18<sub>18</sub>, 19<sub>17</sub>; Z.14: Y. s. 19<sub>22</sub>. — Z.3ff. vgl. mit Sn. E. 8<sub>18</sub>; Z.6 Til . . sinar: Sn. E. 7<sub>12</sub>, 8<sub>7</sub>.

An einer spätern Stelle, S. 631, nennt die Saga Ingifreyr als damaligen konungr i Sviariki.

(Nur in neuisländischen Papierhandschriften steht der Fas. 1, 411 gedruckte Anfang der Hervarar saga: die beiden alten Texte haben nichts von der Asenwanderung, S. Bugge, Norr. Skrifter S. 203, 299.)

IX. Das Brot um fornan åtrúnað, in der Hs. AM. 162 M. fol. c.1400 (Kâlund, Katal. 1, 125), gedruckt Sn. E. 2, 635 f. Verwirrte Nachklänge aus der nordischen Götterlehre, fast alle aus der Snorra Edda; komische Verwechslungen und Verlesungen. Der Geistliche eifert in sehr unsnorronischer Weise gegen das heidnische Blendwerk. Dann folgt:

Buss hét konungr austr í Asia. Bræðr hans hétu svá: Vili ok Vé. Margir heiðnir menn trúðu þá vera himna guða. Son Buss var Óðinn, hann átti xx sonu, er svá hétu: Þórr, florriði, attli, hrungnir, einriði, semingr, biorn, mele, oþinlame, balldr, skiolldr, er fyrr var getit, viðarr, uale, af honum tók nafn valland; asabragr, hermodr, hauðr, harðuerr, Rymr, Suikdagr, af hans nafni tók nafn suia ríke; reirri. Skiolldr átti þann son, er Danr hét, við hann er kend Danmork. Þessir allir vuxu upp austr í Asia. En þá er Ión postoli hóf sína préðikan, gerðu þeir sína ferð higat í norðrhálfuna ok tóku sér lond til byggingar, eftir því sem sérhverium bar hluti til handa. Því tóku þeir þat nafn af alþýðu, at þeir váru kallaðir æsar, er þeir váru kyniaðir af Asialandi.

X. Die mit Burri (Búri) beginnende Stammtafel Haralds, d. h. die Ynglingentafel, vorn vermehrt um Búri + Odinn, in der Flateyiarbók 1, 26. Ihr Anfang lautet:

Burri hefir konungr heitit, er réð fyrir Tyrklandi. Hans son var Burs, er var faðir Óðins Ásakonungs, foður Freys, foður Niarðar, foður Freys, foður Fiolnis...

Odin als Vater der Vanengötter und die Verdoppelung Freys weisen auf eine Zeit mindestens nach der Skioldunga saga. Die seltsamen Wendungen im folgenden: Dyggva, er vér kollum Tryggva; Iormunfróða, er vér kollum Iorund u. ä. sind wohl dem Gylfaginning-Prolog nachgeahmt, womit wir in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts kommen.

XI. Das Langfedgatal, d. h. die in vielen Texten vorliegende große Ahnentafel, die mit Adam oder Noah anhebt und nach unten in die Stammbäume geschichtlicher nordischer Könige oder isländischer Familien ausläuft. Von Adam oder Noah bis auf Odin verläuft sie einheitlich; nach

18 HEUSLER:

Odin gabelt sie sich, indem entweder die Linie der dänischen Skjöldunge oder der schwedischen Ynglinge oder der (fränkischen) Völsunge (Flat. 2, 533) verfolgt wird. Diese drei Linien können sich in dem Norwegerkönig Harald härfagri wieder vereinigen; für die isländischen Geschlechter und die dänischen oder schwedischen Dynastien zweigt es aber an verschiedenen Punkten vor Harald ab.

Die einheimischen Teile dieser Tafel, d. h. die Namen aufwärts bis zu Odin, lagen schon zu Anfang des 13. Jahrhunderts geordnet vor, nachdem der Verfasser der Skioldunga saga das dänische Stemma ins reine gebracht und Odin auch als Spitze der Ynglingenkönige eingesetzt hatte. Das fremdländische Stück von Odin aufwärts bis Priamus entstand in dem Formáli der Gylfaginning, Text A, wohl nach 1250 (s. u.). Etwas später fügte der Erweiterer des Formáli das Stück von Priamus bis Saturnus hinzu, und die letzte Hand legte ein unbekannter an, der von Saturnus hinaufstieg zu der Völkertafel der Genesis. Oder, was im Hinblick auf die Verzweigung der Handschriften vorzuziehen ist: die Reihe von Priamus bis zu den biblischen Patriarchen wurde auf einmal hergestellt und der Erweiterer des Formáli benutzte davon nur die Namen von Saturnus abwärts.

Der Abschluß des Langfedgatal, d. h. also die Anfügung der vorgriechischen, biblischen Glieder, wird noch dem 13. Jahrhundert angehören. Die Fassung im cod. Ups. der Snorra Edda führt von Adam bis auf Egill Solmundarson, einen Neffen Snorris (Dipl. isl. 1, 504 ff.): es ist möglich, daß dieser Egill, gest. 1297, ihr Urheber war. Auf frühere Entstehung der Gesamtreihe weisen weder innere noch äußere, handschriftliche Merkmale.

Für die gelehrte Urgeschichte haben die Namen vor Odin ein gewisses Interesse. Gedruckt liegen folgende Fassungen vor:

- A. Cod. AM. 415, 4°, 14. Jahrhundert, bei Langebek, Scriptores 1, 2 ff. (J. Grimm, Myth. 2, 394), gewöhnlich speziell als »Langfedgatal« benannt.
- B. Im Formáli der Gylfaginning die Reihe von Priamus ab in den Hss. Ut, teilweise R: Sn.E. 1, 22; 2, 252; die Reihe von Saturnus ab in der Hs. W: Sn.E. 1, 18 ff.
- C. Hauks Ahnentafel, nach den Papierhss. AM. 281, 4° und 738, 4°: Dipl. isl. 3, 5 f., Hauksbók S. 504.
- D. Ætt Haralds frá Adam in der Flateyiarbók 1, 27 (Fas. 2, 13; Myth. 2, 393f.).

- E. Im jüngern Prologus der Sverris saga, Flat. 2, 533 (Myth. 2, 394).
- F. Die Sturlungentafel der Hs. U der Snorra Edda: Dipl. isl. 1, 504.
- G. Die Sturlungentafel der Hs. AM. 748, 4°: Dipl. isl. 3, 10f. (Sn. E. 3, LXXIII).

(Der sehr entstellte Text aus einer Papierhs., Biskupa sögur 2, 418, führt auf D zurück; auch die ebenda mitgeteilten Lesarten bleiben innerhalb der Klasse y.)

Die sieben Texte gruppieren sich so:

Die Vergleichung der Texte ergibt für die Grundhandschrift v folgende Namensformen von Japhet bis Odin:

1. Japhet. 2. Japhan. 3. Zechim. 4. Ciprus. 5. Cretus. 6. Celius. 7. Saturnus i Krit. 8. Jupiter. 9. Dardanus. 10. Erichonius. 11. Tros. 12. Ilus. 13. Lamedon. 14. Priamus. 15. Troan, deren Mann Munon eda Mennon. 16. Tror-Þórr. 17. Hlóridi. 18. Einridi. 19. Vingeþórr. 20. Vingener. 21. Moda. 22. Magi. 23. Sescef. 24. Beðvig. 25. Athra-Annarr. 26. Itrmann. 27. Heremoth. 28. Scealdna-Skioldr. 29. Beaf-Biár. 30. Eat. 31. Godulfr. 32. Finnr. 33. Frealaf-Fridleifr. 34. Voden-Óðinn.

Dem Texte A fehlt Nr. 5. Da B überhaupt erst mit Nr. 7 anfängt, könnte Cretus eine Zutat von x sein. Aber es ist unwahrscheinlich, daß der Abschreiber x neuerdings eine lateinische Quelle zugezogen hätte. Daher ist Auslassung des Gliedes in A anzunehmen. Auch der Name Troan unter Nr. 15 sowie die nordischen Gegenstücke unter Nr. 25. 28. 29. 33 sind gewiß von A übersprungen, nicht erst in w zugesetzt worden.

In den obigen Namensformen von v sind folgende Fehler enthalten. Nr. 2 Japhan, in C berichtigt zu Javan. Nr. 3 Zechim für Zethim (Cethim). Nr. 10 Erichonius für Erechthonius. Nr. 13 Lamedon, so (oder Lamidon) in allen außer CF, die selbständig zu Laomedon berichtigten. Diese vier Fehler haben vielleicht der (hinter v liegenden) ersten Niederschrift noch

20 HEUSLER:

nicht angehört. Nr. 19—22: diese Formen ergeben sich zweifellos für die Grundhandschrift r statt der zu erwartenden Vingþórr, Vingnir, Móði, Magni, doch brauchen sie nicht von dem ersten Aufzeichner herzurühren. DE haben die naheliegende Berichtigung Móði vorgenommen, y hat Magni hergestellt (der Text von D: Maagi er vér kollum Magna ist eine Mischung, s. u.). Nr. 15 Mennon für Memnon, Troan stammen schon aus der Quelle; auch Nr. 16 Tror ist nicht als Schreibfehler anzusehen; s. u. Kap. III. Ebenda ist auf die englischen Namen Nr. 23—33 zurückzukommen.

Unsere Gruppierung der Hss. ist u. a. auf folgendes zu begründen: A steht für sich mit einer ursprünglicheren Namensform in: 28 Scealdna, 30 Eat, 31 Godulf-, 33 Frealaf. (Die Form Sescef in 23 hat außer A auch die Hs. t der Sn.E. festgehalten, Ausg. 3, CXVI.)

In x ging 30 Eat verloren und entstand für 11 der Fehler Eroas, für 18 der Fehler Eredei.

y verschrieb 17 Loricha statt -th- (vgl. 3 Zechim statt Zethim), 23 Sesep(h) statt Sescep(h), 25 Atra statt Athra, 26 Trinam statt Itrmann, und es ersetzte 22 Magi durch Magni.

Die beiden z-Texte haben gemeinsam: 19 Vengeborr, 21 Meda.

Nur die eine Fassung, D, fügt sich nicht ohne weiteres in dieses Stemma. Während sie die kennzeichnenden Neuerungen von x und y aufweist (fehlendes 30, Eredei; Loricha, Seseph, Atra, Trinaan, Magni), muß sie daneben eine dem Texte A ganz nahe stehende Hs. benutzt haben; daraus flossen: 9 der Lesefehler Darius (= A) für Dardanus aller übrigen Hss.; 11 Troeg aus Troes A; 17 Hlóridi (= A) als Nebenform neben Loricha (das anlautende H- ist sonst allen Hss. von w ab verloren gegangen); 18 Eindridi (A Einridi) als Nebenform neben Eredei (jene echte Form ist sonst in allen Texten außer t der Sn. E. entstellt); 22 Maagi als Nebenform neben Magni; 29 Beaf (= A), alle übrigen haben Biaf. Auch daß Nr. 5 und 6 zusammengefaßt sind, "hans son Cretus edr Celius", beruht gewiß auf Mischung von y und A (hier fehlte Nr. 5). Dieser Schreiber von D betätigt auch darin seine Kritik, daß er als einziger unter Nr. 32. 33 die heimischen Namen Búri und Borr heranzieht; darüber sowie über die Nebenformen unten Kap. III.

Es bleiben uns noch die zwei größeren Denkmäler der gelehrten Urgeschichte: die Ynglinga saga c. 1—10 (Heimskringla, hg. von F. Jónsson

1, 9—24) und die Rahmengeschichte der Gylfaginning in der Snorra Edda (ed. AM. 1, 2—32, 206, 226—228; 2, 250—253; ed. F. Jónsson S. 3—9, 67)<sup>1</sup>.

Daß die Ynglinga saga (Y. s.) das wohlerhaltene Werk Snorri Sturlusons ist, wird heute nicht mehr bezweifelt. Man darf annehmen, daß die Heimskringla, deren erstes Buch die Y. s. bildet, um das Jahr 1230 vollendet vorlag. Wie sich unsere urgeschichtlichen 10 Kapitel zu Snorris Skaldenlehrbuch verhalten, wird gleich nachher zu erwägen sein.

Die immer noch umstrittenen textkritischen Fragen, die sich an die Snorra Edda heften, können wir nicht ganz umgehen. Die neuesten Erörterungen sind diese: F. Jónsson, Aarbøger 1898, S. 283 ff., Lit. hist. 2,
684 ff., Arkiv 23, 367 f., Ausgabe der Sn. E., Kopenhagen 1900, Einleitung
(F. Jónssons neueste Ausgabe, Reykjavík 1907, folgt im ganzen denselben
Grundsätzen der Textgestaltung); Detter, Anz. f. d. Altertum 28, 329 ff.;
Mogk, Literaturblatt 1901, Sp. 99 ff., Pauls Grundr. 2, 907 ff.: Symons Edda
S. XXXVI ff., CCCLXX. Die tiefsten Meinungsverschiedenheiten spielen
auf dem Boden des zweiten Hauptteiles, des Skåldskaparmåls. Ich schränke
mich auf das ein, was zur Würdigung der urgeschichtlichen Teile gehört.

Diese Teile der Sn. E. haben wir in drei Texten: U, R-t, W<sup>2</sup>. R-t und W bilden, U gegenüber, eine engere Gruppe, den sogenannten gemeinen Text (X).

Das Verhältnis der beiden Hauptfassungen hat schon Sophus Bugge, Aarboger 1875, S. 217, treffend bestimmt. Etwas modifiziert möchte ich es so fassen:

Der gemeine Text hat von verschiedenen Händen, zu verschiedenen Zeiten größere Zusätze erfahren; einen umfänglichen Zusatz hat W allein. Auch mit der Möglichkeit kleinerer Zutaten und überlegter sachlicher Änderungen muß man bei dem gemeinen Texte rechnen. U ist von Erweiterungen frei geblieben, es ist überhaupt keine planmäßige Neubearbeitung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zitate mit Bandzahl gehen auf die AM.-Ausgabe, Kopenhagen 1848 - 1887, die mit bloßer Seitenzahl auf die Ausgabe von F. Jónsson, Kopenhagen 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> t bezeichnet die Utrechter Papierhs. (codex trajectensis), der Anfangsteil gedruckt Sn. E. 3, CXV f. Daß sie keine bloße Abschrift von R, auch keine Kompilation uns bewahrter Hss. ist, nimmt F. Jónsson mit Recht an; es ergibt sich aus vielen Lesarten, man nehme nur z. B. Vitta 74, das doch kein Isländer um 1600 aus dem Pitta oder Ficta der anderen Hss. hergestellt hätte.

Dagegen hat es den prosaischen Text fast durchgängig verkürzt, hat Entbehrliches ausgelassen; über eine bloß sprachliche Zusammendrängung geht es oft hinaus, auch Eigennamen und Erzählmotive mußten fallen.

Als Zusätze von X sind innerhalb der Rahmengeschichte der Gylfaginning allgemein anerkannt:

das Gesiunkapitel I, 30f.; der Abschnitt mit der trojanischen Gelehrsamkeit I, 224<sub>12</sub> bis I, 228 u. (der sogenannte Eptirmáli, Epilog); über I, 206<sub>8-12</sub> s. u.;

als Zusatz von W:

die zwei Stücke im Formáli mit biblischem und antikem Inhalt 1, 6<sub>20</sub> bis 1, 10<sub>20</sub> und 1, 12<sub>21</sub> bis 1, 22<sub>3</sub>.

Von diesen spätern Zutaten sehen wir vorerst ab. Wir vergleichen U mit den übrigen Teilen von R t W. Die für U und R t W zu erschließende gemeinsame Vorlage nennen wir A. Es fragt sich, an welchen Punkten etwa A von dem — in F. Jónssons Ausgaben rezipierten — gemeinen Text sich unterschied, mit anderen Worten, welche sachlichen Abweichungen des Textes U als ursprünglich gelten mögen. Die Vergleichung bei F. Jónsson Aarb. 1898, S. 332 ff. faßt mehr das Stilistische ins Auge und hat zu den meisten unsrer Punkte nicht Stellung genommen. Motive der Urgeschichte stehen in folgenden acht Fällen auf dem Spiele.

- 1. U 2, 252,: þar var sett roma borg, er vér kollum troio;
- t W 1, 12, (5,,): nær miðri veroldinni var gort þat hús ok herbergi, er ágætast hefir gort verit, er kallat er Troia.

In diesem Romaborg von U kann wohl nur ein Versehen stecken. Keines der übrigen, isländischen oder fremden Zeugnisse bietet etwas zur Stütze der sonderbaren Angabe. Wilken, a. a. O. S. 154 hat sie vergeblich zu erklären gesucht.

- 2. In U fehlt das Motiv Tyrkland, Tyrkir. In X kommt es von den Zusätzen abgesehen dreimal vor:
  - 1, 12,4 ... Troia, þar sem vér kollum Tyrkland;
  - 1, 24<sub>13</sub> Fyrir þá sok fýstisk hann at byria ferð sína af Tyrklandi;
  - 1, 28, ok svá skipadi hann réttum ollum, sem fyrr hofðu (hafði t) verit í Troiu ok Tyrkir váru vanir.

Daß der Türkenname alle drei Male dem planlosen Textkürzen von U zum Opfer gefallen wäre, könnte man für einen unwahrscheinlichen Zufall erklären, und zu erwägen ist es sicher, ob ihn nicht erst ein Bearbeiter in die Fassung X hereinbrachte. Ich glaube doch, daß man sich dagegen zu entscheiden hat. An allen drei Stellen fehlt in U nicht bloß der einzelne Ausdruck, sondern die benachbarten Sätze sind gestrichen oder stark gekürzt; der Eigenname kann mit dem übrigen, ohne kritische Überlegung des Schreibers, unter den Tisch gefallen sein. Ferner wird sich uns zeigen, daß das Tyrk-Motiv schon in den ältern isländischen Wanderungsfabeln feststand und auch seine Verbindung mit Troja dem Verfasser des Formáli schon dargeboten wurde. Ich nehme deshalb an, daß Tyrkland und Tyrkir schon im Texte A gestanden hat.

- 3. In U fehlt Trakia; in X steht es zweimal:
  - 1, 22, (Tror-Porr) var at upfæzlu i Trakia1;
  - 1, 22<sub>15</sub> (Tror-Þórr) eignaði sér ríkit Trakia, þat kollum vér Þrúðheim.

Es gilt hier das bei Tyrk-Gesagte: die ganze Umgebung der beiden Stellen ist in U stark beschnitten, und Trakia als eine Landschaft der isländischen Wanderungsfabel war schon vor unserm Formáli gegeben. Auch hier also glaube ich, daß X den älteren Text bewahrt.

- 4. Der Ziehvater des Tror-Pórr, der "hertogi Lorikus", mit seinem Weibe "Lora oder Glora" steht nur in X (1, 228, 13), nicht in U. Zwar ist auch hier diese ganze Strecke, der Lebenslauf Tror-Pórs, in U augenscheinlich zusammengestrichen (F. Jónsson, a. a. O. S. 335). Aber der Fall liegt doch anders als vorhin; denn der Herzog Lorikus und "Lora oder Glora" sind Neugeburten, und zwar absonderlichster Art: es wäre denkbar, daß sie zur Zeit, als A schrieb, noch nicht auf der Welt waren. Die ebenfalls absonderlichen Tror-Pórr, Sibil-Sif, Frigida-Frigg stehn freilich auch in U, und man könnte alles zusammen aus einem Tintenfaß herleiten wollen. Immerhin haben die Namen Lorikus und Lora-Glora, die auf die antik-nordische Gleichung verzichten, ihr eigenes Gepräge. Es bleibt also hier die Möglichkeit offen, daß A diese Namen noch nicht enthielt.
- 5. Von Odins englischen Nachkommen nennt U nur die zwei Brüder Vegdeg und Beldeg (2, 2522), X führt die beiden Geschlechter um mehrere Glieder abwärts (1, 26). Hier ist kein Zweifel, daß U gekürzt, X das Alte bewahrt hat. Denn dieses ganze Namenmaterial stammte aus éiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier fehlt i Trakia auch in t; das muß eine Auslassung sein, denn die folgende Stelle setzt doch wohl die erste voraus.

englischen Handschrift, wie auch schon Odins Vorfahren, die U ja gleichfalls bringt. Das Exzerpieren aus dieser Handschrift wird sich nicht auf zwei Schreiber verteilt haben, den von A und den von X. Außerdem führt bei Odins drittem Sohne, Sigi, auch der Text U die Linie um zwei Glieder weiter: der ursprüngliche Plan war also nicht, bloß die Söhne zu nennen. Darin dürfte man sogar den gemeinen Text nach U berichtigen, daß auf 710 hans sonr Rerir noch fadir Volsungs folgte.

6. U liest 2, 25317:

Með Óðni fór Yngvi, er konungr var í Svíþióðu eptir hann . . . Dafür hat X 1, 28,4 (89):

En Óðinn hafði með sér þann son sinn, er Yngvi er nefndr, er konungr var í Svíþióðu eptir hann...

Also U kennt Yngvi nicht als Sohn Odins, nur als seinen Nachfolger — so wie in der Y. s. 22, Niordr der Nachfolger Odins wird. Damit hat U dem Texte von X gegenüber eine andere, und zwar ältere Auffassung. Es ist denkbar, daß diese Altertümlichkeit nur die mechanische Folge des sprachlichen Kürzens ist: als die zwölf Wörter En — nefndr reduziert wurden auf die vier Wörter Med — Yngvi, da fiel auch das son sinn. Aber es wäre anderseits wohl begreiflich, daß ein Bearbeiter die in den jüngeren Quellen beliebte Auffassung, Yngvi ein Sohn Odins, in X hereingetragen hätte. Wäre der Formáli, Text A, von Snorri, so hätte man einen Grund mehr, die Lesart von U für ursprünglich zu halten; denn Snorri kennt weder in seiner Edda noch in der Y. s. einen Odinssohn Yngvi.

7. Eine Stelle aus dem Innern der Gylfaginning sei hier mitgenommen. 2, 258, liest U:

Síðan gerðu þeir í miðium heimi Ásgarð. þar bygði Óðinn (lies: bygðu goðin) ok ættir þeira . . .

Hierfür hat X 1, 54, (1531):

þar næst gerðu þeir sér borg í miðium heimi, er kolluð er Ásgarðr; þat kollum vér¹ Troia. þar bygðu goðin ok ættir þeira...

Also in U fehlt der Hinweis auf Troja. Diesen muß man mit Mogk Beitr. 6, 511 für eine Zutat von X halten, sobald man das hinter X und U

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So R; kalla menn t, kallaz W.

stehende A auf Snorri selbst zurückführt. Troja ist zwar dem Formáli, Text A, geläufig; aber selbst wenn dieses A von Snorri stammte, bleibt doch die Tatsache, daß Snorri im Hauptteil der Gylfaginning alle die fremdländischen gelehrten Namen vermeidet: eine wohlüberlegte Scheidung der euhemeristischen Geschichte und der poetischen Mythen. Die einzige störende Durchbrechung dieses Grundsatzes, das bat kollum vér Troja in X, ist gewiß eher einem Bearbeiter als dem planvollen Autor zuzutrauen. Überdies steht der Satz an falscher Stelle: nicht der von den mythischen Asen erbaute, sondern der sieben Zeilen später erwähnte, von den geschichtlichen Asiamännern bewohnte Asgardr konnte mit Troja gleichgesetzt werden. Snorri selbst hätte sich dieser Verwechslung nicht schuldig gemacht. Noch sicherer wird der Schluß, wenn wir den Formáli, Text A, und damit die Verwertung des Troja-Motives Snorri absprechen. Von dieser Voraussetzung aus hat schon G. Storm die Lesart von U für die ursprüngliche erklärt (a. a. O. S. 105). Falls trotzdem das Fehlen der vier Worte in U auf Auslassung beruhte — möglich ist es ja immerhin —, so wäre damit noch nicht über Snorris Text, nur über die Zwischenstufe A, ausgesagt.

8. Die merkwürdige Stelle am Schluß der Gylfaginning, 1, 206, (67<sub>24</sub>) bzw. 2, 293<sub>20</sub>.

In beiden Texten hatte es, sachlich übereinstimmend, geheißen: die geschichtlichen, in Schweden eingewanderten Asen wünschen, daß man sie dermaleinst für eines halte mit den andern Asen, von denen der Hauptteil der Gg. gefabelt hat. Zu diesem Behufe legen sie sich und ihrer Umgebung die Namen bei, die in eben diesen Asenfabeln vorgekommen sind. Und nun fährt U fort:

Ok var Oku-Þórr kallaðir Ása-Þórr.

## Dafür hat X:

þar var þá Þórr kalladr, ok er sá Ása-Þórr enn gamli, sá er Qku-Þórr, ok honum eru kend þau stórvirki, er Ektor gerði í Troiu. En þat hyggia menn, at Tyrkir hafi sagt frá Ulixes, ok hafi þeir hann kallat Loka, þvíat Tyrkir váru hans enir mestu óvinir.

Der Satz von U — eine » wunderlich hingeworfene Bemerkung « Müllenhoff, DAk. 5, 176 — verrät den schonungslos streichenden Stift des Schreibers. So wie die Worte vorliegen, kann man nur Asa-Pórr, als Subjekt, auf Phil.-hist. Klasse. 1908. Abh. 111.

einen geschichtlichen, asiatischen Thor beziehen, der nun also den Namen des gefabelten Gottes, Oku-Pórr (Prädikat), erhält. Aber die Gg. selbst gebraucht Asa-Porr immer gleicherweise wie Oku-Porr für das mythische Wesen. Dazu stimmt denn auch der Text von X. Die in der AM.-Ausgabe und bei Wilken S. 33 mißverstandene Stelle ist frei wiederzugeben durch: und nun gab man dem Einen der eingewanderten Asen den Namen Thor, das war also der alte Asen-Thor oder Oku-Thor (genauer: dieser so benannte sollte nun als eins gelten mit dem alten mythischen Thor). Die folgenden Worte lenken jählings in andere Bahn, und F. Jónsson hat sie mit gutem Grunde als spätern Zusatz eingeklammert (1900) bzw. ausgelassen (1907). Aber eine kleine Schwierigkeit ist dabei zu erwähnen. Die Worte sá er Oku-Pórr muß man noch zu dem ältern Bestande rechnen, weil auch in U Oku-Þórr steht. Aber an diese Worte sá er Oku-Þórr schließt wiederum der folgende Satz: ok honum eru kend þau stórvirki, er Ektor gerði í Troju so eng an, daß man glauben könnte, der Name Oku-Pórr sei nur der Beziehung auf Ektor zuliebe angeführt; und somit hätte U die Schlußbemerkung über Ektor und Ulixes unterdrückt, in der Vorlage A hätte sie gestanden! Gleichwohl ist diese Folgerung abzuweisen. Der Text A hatte Ektor nirgends vorher genannt, und der Gedanke, daß die Taten der nordischen Götter im Grunde die Taten der Trojaner und Griechen seien, ist eine kecke Neuerung, die den einen Interpolator kennzeichnet. Was auf das Wort Oku-Þórr folgt, muß daher Zusatz von X sein. Der vorangehende Satz þar var þá Þórr... hat freilich auch etwas von einer »wunderlich hingeworfenen Bemerkung«. Warum wird gerade nur mit Thor, dem in der Rahmengeschichte fehlenden Gotte, exemplifiziert? Zum mindesten erwartet man eine Ergänzung wie: und ebenso verfuhr man mit den übrigen æsir. Der ursprüngliche Text ist hier gewiß abhanden gekommen: in U einfach zusammengestrichen, in X durch die neue Gelehrsamkeit verdrängt.

Das Ergebnis ist: in Punkt 1—3 und 5 hat X das Ältere bewahrt; in 8, vielleicht auch in 6 und 7 hat X zugesetzt bzw. geändert; am unsichersten bleibt Punkt 4.

Bisher untersuchten wir das Verhältnis von U zu dem gemeinen Texte, also den Bestand der hinter U und RtW unmittelbar zurückliegenden Fassung A. Die weitere, wichtige Frage lautet: ist A das Werk Snorris? oder, da uns nur die Urgeschichte angeht: ist der Formáli, Text A, das Werk Snorris?

Die ältere Forschung hat fast einhellig diese Frage verneint. Der Unterschied von der Ynglinga saga erschien allzu groß. Freilich pflegte man dabei den Formáli in Bausch und Bogen zu nehmen, mit den wüsten Zutaten von W. Man erklärte ihn meistens für nachsnorronisch¹. Der Zeit vor Snorri wollte ihn Wilken, ungefähr in der U-Fassung, zuweisen². Auch Keyser a. a. O. äußerte den etwas ungreifbaren Gedanken, nur die Form sei später als Snorri, der Hauptinhalt gehe bis auf Aris Zeit zurück. Munch meinte, der Formáli könne aus Snorris Jugend, die Y. s. aus seinem Alter stammen. Auch Gjessing trat für Snorri als Urheber der beiden Darstellungen ein³.

Seit Müllenhoff herrscht die Ansicht vor, daß der Formáli (in der Gestalt A) von Snorri herrührt. "Wir haben kein Recht und finden keinen Grund, auch nur ein Kapitel in U als nicht aus Snorris Exemplar herstammend anzuzweifeln", DAk. 5, 170, vgl. 1720. Ähnlich urteilen F. Jónsson, Mogk, Symons in den obengenannten Schriften. Bisweilen beruft man sich darauf, die Urgeschichtsfabel des Formáli sei in der Hauptsache dieselbe wie die der Y. s., die ja sicher von Snorri stammt. Aber damit wird man der tiefen Verschiedenheit der beiden Formen nicht gerecht! Sie sind in der Tat so ungleich, daß man erstaunt, innerhalb der kleinen isländischen Literatengemeinde zwei Entwürfe so verschiedenen Geistes anzutreffen.

Stellen wir zunächst fest, daß sich die äußern Zeugnisse und Überlieferungsverhältnisse durchaus mit der Annahme vertragen, daß der Text A, die nächste Vorlage von U und X, noch nicht Snorris eigene Handschrift, sondern eine Zwischenstufe darstellt. Eine solche Zwischenstufe haben auch Edzardi Germ. 21,447 und Mogk, Beitr. 6,535 angesetzt. Desgleichen nimmt F. Jónsson, Ausg. 1900 S. XI 5., 145 f., Zusätze und Verderbnisse an, die den Hss. U und RtW gemeinsam sind, die folglich in die Vorlage A zurückreichen; diese ist somit nicht Snorris eigenes Exemplar gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. E. Müller, Sagabibl. 2, 38. J. Grimm, G. d. d. Spr. S. 528. 531. Keyser, S. Afh. S. 29, E. Skr. 1, 89 ff., 109 (c. 1300), 475 f. Zarncke, Sächs. Ges. der Wiss. 1866, S. 282. Bergmann, Fascination S. 28. 38. Rosenberg, Nordb. 2, 253. G. Vigfússon, Sturlunga saga 1, LXXX. G. Storm, Sn. Sturl. Hist. S. 105 (c. 1300). Symons, Beitr. 3, 290. Bj. M. Olsen, Runerne i den oldisl. Lit. S. 65. Geete, Arkiv 9, 33. Olrik, Sakses Oldhist. 1, 37 f. (doch habe Snorri einen dem Formáli »ziemlich ähnlichen Bericht« gekannt).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unters. S. 155, 159, 167 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Munch, Ant. Russes 1, 44; vgl. No. F. Hist. a, 213; der Form. von Snorri oder einem Zeitgenossen, doch früher als die Y. s. Gjessing, Kongesag. 1, 13 f.

28 Heusler:

Damit ist die Möglichkeit gegeben, daß erst auf dieser Zwischenstufe der Formáli entstand in der Gestalt, wie wir ihn aus den Hss. erschließen können. Die zwei Zeugnisse sodann über Snorri als Urheber der Edda, in U und AM. 748, bleiben beiseite, da sie sich auf den Formáli gar nicht beziehen. Es gilt daher, nach den inneren Eigenschaften dieser gelehrten Einleitung zu erwägen, ob sie das Werk Snorris ist.

Wir ziehen folgende Seiten in Betracht (die großen Zusätze von W bleiben hier überall ausgeschlossen).

Wenig Gewicht möchte ich legen auf das Ethos und den Stil des Formáli. Der Anfang des ersten Kapitels: Almáttigr guð skapaði himin ok iọrð... klingt ja nach einer Predigt und sticht gar sehr ab von dem urprofanen Eingang der Y. s. Aber man muß zugeben, der weitere Gedankengang — wie die Menschen die Erde als beseeltes Wesen erschlossen und einen mächtigen Lenker der Welt folgerten — ist nicht eben pfäffische Erbaulichkeit und wäre wohl einem denkenden und unterrichteten Laien wie Snorri zuzutrauen¹. Dieser theogonische Faden wird freilich im folgenden nicht weitergesponnen; die Vergötterung der Asen nimmt auf das in c. 1 Vorgetragene keinen Bezug.

Was den sprachlichen Ausdruck betrifft, so bieten c. 1—3 in tW (die Hs. R setzt erst später ein) mehrere Stellen, die mit Snorris Stile schwer zu vereinigen wären. Man nehme folgende Sätze:

- 317 En eigi at síðr veitti guð þeim iarðligar giptir, fé ok sælu, er Þeir skyldu við vera í heiminum, miðlaði hann ok spekdina, svá at þeir skildu alla iarðliga hluti ok allar greinir, þær er siá mátti lopts ok iarðar.
- 5<sub>11</sub> í þeim hluta veraldar er oll fegrð ok prýði ok eignir iarðar-ávaxtar, gull ok gimsteinar; . . . ; ok svá sem þar er iorðin fegri ok betri ollum kostum en í oðrum stoðum, svá var ok mannfólkit þar mest tignat af ollum giptunum, spekinni ok aflinu, fegrðinni ok allz konar kunnostu.
- 5,9 þessi staðr var miklu meiri gorr en aðrir ok með meira hagleik á marga lund með kostnaði ok fongum, er þar váru til.
- 5<sub>23</sub> þessir hofðingiar hafa verit um fram aðra menn, þá er verit hafa í veroldu, um alla manndómliga (!) hluti.

Die Wohlredenheit in diesen Sätzen, die überschwänglichen Polysyndeta, der panegyrische Zug, das klingt nicht sehr nach Snorri. Aber das Ar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man halte dagegen die Predigt: Um þat hvaðan ótrú hófsk, Hauksbók S. 156.

gument ist kaum zu verwerten. Denn U stellt diesen Sätzen gar nichts oder viel knappere, trocknere Wendungen entgegen. Ich neige nun zwar zu der Ansicht F. Jónssons (Aarb. 1898 S. 332 ff.), daß U erst durch Kürzung zu seiner schmuckloseren Sprache gelangt ist. Aber schließlich könnte auch X bereichert haben, der genaue Wortlaut von A bleibt fraglich. Wäre Snorri als Verfasser unseres Formáli erwiesen, so würde ich nicht anstehn, in U einen zwar beschnittenen, aber im Stile doch ursprünglicher gebliebenen Text zu sehen.

Auch die moderne, höfisch-ritterlich anmutende Wendung von Tror-Pórr (6<sub>i</sub>): »er war so schön von Aussehen, wie wenn Elfenbein in Holz eingelegt ist, sein Haar war glänzender als Gold« muß man außer Rechnung lassen, da sie in U fehlt, also eine Zutat von X sein könnte.

Zweitens ist das logische Verhältnis des Formáli zu dem sicher Snorronischen Hauptteile der Gylfaginning zu erwägen. Es fehlt da nicht an Unebenheiten.

Daß Odin im Formáli von Frealaf und Finn abstammt, in der Gg. von Borr und Búri; daß die Gg. nur einen Niord und Frey, keinen Yngvi kennt, das kann man damit erklären, daß sich die Gg. auf die Namen der volkstümlichen Göttersage beschränkt. Etwas mehr zu bedeuten hat es, daß Gg. 1, 54<sub>10</sub> (16<sub>8</sub>), U 2, 258<sub>17</sub> sich auf Asgard enn forni bezieht, den die geschichtlichen Asen, die Nachkommen der mythischen einst bewohnten: in der Y. s. hat Snorri nicht versäumt, diesen Namen anzubringen (11<sub>1</sub>, 22<sub>3</sub>) — der Formáli verschweigt ihn, er spricht nur von Troja (s. bes. 8<sub>2.4</sub>), sodaß jene Anspielung der Gg. in der Luft steht.

Nicht einwandfrei ist auch Gylfis Auftreten in der Asenhalle vorbereitet. Nach dem Formáli würde man annehmen: König Gylfi kennt die Ankömmlinge, die seine Oberherren oder Mitregenten geworden sind, nicht bloß dem Namen nach, sondern auch vom eignen Sehen<sup>1</sup>. Nun will er also ermitteln, was es mit den wunderbaren Kräften der Asen auf sich hat, ob sie aus ihrer eigenen Natur fließen oder ob die von ihnen verehrten Gottheiten dahinter stehn. Er sucht sie auf, er kommt in eine zauberhafte Burg, die ihm die Asen als Blendwerk vortäuschen: dies soll ihm, möchte man denken, einen hohen Begriff von ihrer Herrlichkeit geben. Allein —

 $<sup>^{-1}</sup>$  Siehe bes.  $7_{20}$ : En er hann spyrr til ferðar þeira Asiamanna . ., fór hann ímóti þeim ok bauð, at Óðinn skyldi slíkt vald hafa í hans ríki, sem hann vildi siálfr.

30 HEUSLER:

als Herren der Halle läßt sich Gylfi drei Unbekannte unter unbekannten Namen (Hár, Iafnhár, Pridi) vorstellen; er findet nicht, er sei an die falsche Adresse gekommen; er fragt auch nicht zunächst nach den Asen, sondern ganz theoretisch, wer der höchste aller Götter sei. Von Odin und den andern hört er dann in der dritten Person sprechen - ganz richtig, denn dieser Odin und die andern sind ja gar nicht seine Mitregenten, deren Kräfte er ergründen wollte. Nach den ihm bekannten Asiamännern forscht Gylfi nirgends. Das einzige Mal, wo von diesen die Rede ist, 16,-0, werden sie ebenfalls in der dritten Person, wie Abwesende, erwähnt<sup>1</sup>. Die Rahmengeschichte ist wie vergessen, der Frager und die Antwortenden sind abstrakte Rollen, wie Schüler und Meister im Elucidarium. Da kommt überraschend 29,, Gylfis Ausruf: kein Wunder, daß ihr hohe Kräfte habt, da ihr euch auf den Dienst so mächtiger Götter versteht! Also Gylfi hat trotz allem gemerkt, daß die Unbekannten in der Halle seine Mitherrscher sind. Nur an dieser einen Stelle wird der Zweck seiner Reise in Erinnerung gebracht und die Antwort auf seine Frage erteilt: das Außerordentliche an den menschlichen Asen beruht darauf, daß sie die anderen, die gefabelten Asen verehren. Das anfangs aufgestellte Motiv der Wette (10,8) kommt nicht zum Austrag (Mogk Beitr. 7, 216. 305). Wenn endlich das Blendwerk vor Gylfis Augen verschwindet, so scheint ihn dies an der Wirklichkeit des Gesehenen und Gehörten nicht irre zu machen. Denn er geht hin und erzählt die Geschichten weiter, und — so müssen wir doch in Snorris Sinne ergänzen — man nahm nun bis ans Ende des Heidentums diese Fabeleien für bare Wahrheit. Zum Schlusse dann noch ein neues Motiv, nur flüchtig angerührt: die geschichtlichen Asen tragen Sorge, daß man sie mit den übermenschlichen Fabelasen für eines halte (s. o. S. 25): also jetzt nicht mehr die Beziehungen von Göttern zu ihren Verehrern!

Die Verwirrung beruht auf einem Überfluß an Motiven. Auch wird die stoffliche Belehrung, sobald einmal der Dialog im Gange ist, zur Hauptsache, und Snorri kümmert sich wenig mehr um den novellistischen Rahmen; es ist ähnlich wie in den dialogisierten Lehrgedichten Vafþrúðnismál, Alvíssmál. Das Blendwerk mit der Burg tut im Eingangskapitel eine malerische Wirkung, ist aber für den Aufbau des ganzen eher verwirrend als

¹ So auch in U 2, 258, 16 18; aber drei Zeilen vorher hat U die bemerkenswerte, in X fehlende Angabe: (þar bygði Óðinn [5: bygðu goðin] ok ættir þeira), er várar ættir eru frá komnar. Also in der ersten Person. Ob dies nicht aus dem Urtexte stammt?

notwendig. Denn die mythischen Wundergeschichten, der Hauptinhalt der Gylfaginning, werden ja nicht etwa zauberisch vor Augen gestellt: sie werden nur durch Erzählung mitgeteilt, man kann kaum sagen, daß diese Geistestäuschung durch die Augentäuschung verstärkt werde. Die Vermutung liegt nahe, daß das Blendwerk in einer überlieferten Erzählung von Odin und Gylfi eine bessere Begründung hatte. In der Yngl. saga S. 166 heißt es: »Odin mit den Seinen und Gylfi maßen sich viel in Künsten und Blendwerk, und immer gewannens die Asen«. Zu der Gg. stimmt diese Anspielung nicht ganz. Um so eher wird man glauben, daß Snorri hier nicht bloß seine frühere Schrift zitiert, sondern eine ältere Sage im Auge hat.

Der Name Gylfi erscheint in der Skaldendichtung seit dem 10. Jahrhundert als einer der vielen Seekönigsnamen in Umschreibungen für "Meer« und "Schiff«. In zwei eddischen Stellen ist er zum Appellativ verblaßt: "Seekönig, Viking, Kämpe«. Der Gedanke an einen Riesen als Landesurbewohner, der den Götterneulingen entgegentritt, ist bei Gylfi ausgeschlossen. Man erinnert sich vielmehr an die Geschichten, worin ein menschlicher König durch Odins List und Wissen zu Falle kommt: Heidrekr-Gestumblindi, Geirrødr-Grimnir. In diese Linie kann einst Gylfi-Odin gehört haben, und das Blendwerk mag noch weniger harmlos gewesen sein, ehe Snorri die Sage zum Rahmen für seinen Lehrdialog umbildete".

Die hier angedeuteten Halbklarheiten gehören größtenteils der Gylfaginning selbst an. Man könnte sie sich durch irgendeinen andern Prolog nicht beseitigt denken. Sie bilden daher keinen Einwand gegen die Ursprünglichkeit unseres Formálitextes. Es ist verständlich, daß Snorri eine Konzeption dieser Art nicht vollkommen klar durchführen konnte. Die Hauptsache ist ihm geglückt: er hat die alten mythischen Liedinhalte in einen menschlichen, geschichtlichen Rahmen gefaßt, ohne sich an ihnen selbst rationalistisch zu vergreifen. Die Frage: was haben wir Christenmenschen von der Wahrheit dieser Geschichten zu halten? war so beantwortet, daß sich der Frömmste dabei beruhigen konnte, und doch standen die Geschichten in ihrer heidnischen Frische da.

Es bleibt drittens der Formáli selbst, inhaltlich, als Denkmal der gelehrten Wanderungsfabel zu betrachten. Bei der Frage, ob er von Snorri

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Rolle Gylfis in der SnE, vgl.: Ant. Russes 1, 42; Bergmann S, 52 ff.; Wilken S, 68 ff., 169 ff.; Müllenhoff, DAk, 5, 172.

32 Heusler:

stammt, richten sich die Blicke von selbst auf die Ynglinga saga, diese Snorronische Behandlung des nämlichen Themas. Ich will die oft angestellte Vergleichung der beiden Werke nicht erschöpfend wiederholen, nur das für uns Wichtige herausheben.

Die Übereinstimmungen, die ein paarmal bis zu wörtlicher Berührung gehn, sind für unsere Frage neutral: sie erklären sich entweder so, daß der Formáli, Text A, die Y. s. benutzt hat, oder so, daß die betreffenden Sätze schon in der von Snorri geschriebenen Urform des Formáli gestanden haben.

Zahlreicher sind die Unterschiede. In vielem ergänzen sich die beiden Quellen, und wenigstens zum Teil trifft die Erklärung zu, daß die Y.s. als Historie der Urzeit, der Formáli als Einleitung zu einer Mythologie die Auswahl getroffen hat. Namentlich bringt die Y.s. das ausgeführte Bild des Zauberers Odin, sie erzählt oder streift einige echte Göttergeschichten: im Formáli nichts davon, aus dem guten Grunde, weil die Mythen dem Hauptteile der Gg. aufgespart bleiben. Die Deifizierung der Asen ist in der Y.s. gründlicher und von einer etwas andern Seite dargestellt. Dagegen die Stammbäume der sächsischen und fränkischen Fürstenhäuser stehn nur im Formáli; die hätten in dem andern Werke mehr sachliche Berechtigung.

Auch die Verschiedenheiten, die sich inhaltlich ausschließen, darf man nur behutsam für die Annahme zweier Verfasser verwerten. Denn in vier Punkten zeigt sich ein Widerspruch der Y. s. zum Hauptteile der Edda¹: da muß also Snorri selbst seine Auffassung gewechselt haben. Ich lege deshalb auch kein Gewicht darauf, daß die Y. s. nur einen Yngvi-Freyr kennt, keinen besonderen Yngvi wie der Formáli: mit jenem könnte wieder Snorri sich selbst berichtigt haben. Kaum vorhanden ist der von Keyser und Munch so betonte Gegensatz: daß nach dem Formáli ein ganzes Volk aus Asien einwandre, nach der Y. s. nur »la race régnante«, eine Priesterkolonie. Denn Y. s. 1411 heißt es: (Ódinn) fór ok diar allir með honum ok mikit mannfólk. Auch der Formáli denkt bei 626 ok hafði með sér mikinn fiolda liðs, unga menn ok gamla, karla ok konur wohl nur an ein

Odins Beziehungen zu Mimir Y. s. 13<sub>11</sub>: Sn. E. 21<sub>1</sub>, 63<sub>17</sub>; die Rolle des Kvasir Y. s. 13<sub>2</sub>: Sn. E. 71<sub>16</sub>; die Erzeugung von Frey und Freyia Y. s. 13<sub>19</sub>: Sn. E. 29<sub>1</sub>; der Eigentümer des Schiffes Skidbladnir (Odin oder Frey) Y. s. 18<sub>9</sub>: Sn. E. 44<sub>1</sub>, 83<sub>1</sub>. Ferner nennt Sn. E. 35<sub>21</sub> nur eine der beiden Töchter der Freyia Y. s. 24<sub>9</sub>.

erweitertes Hofgefolge. Dagegen die Angabe des Formáli 8, (in U 2, 253,6), daß die Noregs konungar ihre Geschlechter auf Sæmingr zurückführen, ist eine wirkliche Ungenauigkeit, die die Hkr. 1, 4,7, 21,2 vermeidet. Ein Mangel ist es auch, daß der Formáli der Vanen gar nicht gedenkt, auch nicht bei der Nennung Yngvis 8,0, im Gegensatz zu Y. s. 10,0 u. ö.

Die gelehrte Fabel im engeren Sinne soll in Kap. III nach ihren einzelnen Motiven erörtert werden. Hier also nur eine knappe, andeutende Hervorhebung des Gegensatzes zwischen Formáli und Ynglinga saga!

Verschieden ist vor allen Dingen der zeitliche und räumliche Gesichtskreis. Die Y. s. fängt an mit Odin, der in Skythien haust; der Formáli c. 3 beginnt viele Jahrhunderte früher mit Priamus in Troja und steigt dann erst über einen langen Stammbaum zu Odin und der Wanderungszeit herunter. Diese zwei so verschiedenen Horizonte könnte man ja nun mit Rydberg 1, 33 f. pragmatisch zu einigen suchen: nach Trojas Zerstörung floh ein Priamusenkel nach Skythien; von hier trat später der Nachkömmling Odin seine Wanderung an. Allein, damit dichten wir selber die Fabel weiter! Die Y. s. wirft keinen Blick über Odin und Skythien zurück; und der Formáli vollends hat keinen Raum für die skythische Zwischenstation. Von dem deutlichen Gegensatz der beiden Horizonte ist nichts abzuhandeln. Sie haben auch, wie wir sehen werden, ihre verschiedene Herkunft.

Ferner: die Y. s. enthält sich streng aller fremdländischen Personennamen; der Formáli schleppt antike, scheinantike, englische Namen heran, wobei Mißverständnisse, Hör- und Lesefehler teilweise grotesker Art mitunterlaufen.

Der Formáli gebraucht Namen von Thor und seinen Söhnen in bequemer Willkür, um den erstrebten urzeitlichen Stammbaum zu verlängern.

Der Formáli arbeitet ausgiebig mit Personengleichungen nach der Formel »X (ein ausländischer Name), den wir Y (ein heimischer Name) nennen«. Es sind fast durchweg rein fingierte Gleichungen. Hierbei entstehen mehrere störende Doubletten: ein zweiter Skioldr, ein zweiter Fridleifr usw. an genealogisch unmöglichen Stellen.

Von einem frei erfundenen Tror-Þórr wird ein abenteuerlicher Lebenslauf erzählt, der an den Thorsmythus anklingt: ein erster Anfang, die heimischen Göttersagen auf südländische Modelle zurückzuleiten — im Gegensatz zu Gg. ebenso wie zu Y. s.! 34 HEUSLER:

Dies und anderes, im nächsten Kapitel zu Besprechendes setzt die beiden Darstellungen der Urgeschichte auf zwei weit getrennte Stufen der Geistesbildung und des Geschmacks. In der Y. s. spricht ein innerlich gebildeter Isländer, der von fremdem Wissen nur wenig braucht, dieses Wenige aus keinem Buche unmittelbar absehreibt, es korrekt (nach den Maßstäben seiner Zeit) und wohlbesonnen verwendet und es mit sicherm Stilgefühl der vaterländischen Überlieferung ein- und unterordnet. Der Schreiber des Formáli prunkt mit oberflächlich aufgerafftem Buchwissen und mit fremdsprachigen Namen, die er zum Teil aus der Handschrift kopiert, seinen Mißverständnissen hält seine Willkür die Wage, aus Heimischem und Fremdem schafft er ein buntscheckiges Bild. Aus seiner Urgeschichte spricht viel von der barbarischen Wüstheit, die den meisten dieser mittelalterlichen Pseudohistorien eignet, und die in der Fassung der Y. s. wie kaum in einer zweiten, gezähmt und geläutert erscheint.

Wollte jemand diese Verschiedenheit damit erklären, daß dort der gereifte, hier der jugendliche Snorri das Wort führe, so wäre zu entgegnen, daß die Gylfaginning bei allen Unvollkommenheiten doch schon den sichern Stil des denkenden Schriftstellers bekundet. Nach der herrschenden Annahme hat Snorri sie als Vierziger verfaßt. Und den Prolog könnte er doch nicht Jahre vor dem Hauptteil geschrieben haben!

Betrachtet man den Formáli im Zusammenhang der ganzen Reihe isländischer Zeugnisse, so ist ein Zweifel kaum mehr möglich, daß diese Urgeschichtshypothese die spätere, die der Y. s. die frühere ist. Zu willkommener Bestätigung treten die zwei angeblichen Namen Annarr und Gaver herzu (Sn. E. 6,6,79), die sich auf entstellte Lesarten jüngerer Eddahandschriften begründen.

Da das Alter der vom Formáli benutzten Tróiumanna saga nicht genau bestimmt ist, muß sie hier außer Rechnung bleiben. Benutzung der Volsunga saga (nach 1260) für die fränkischen Odinsnachkommen Sn. E. 79 ist zum mindesten nicht notwendig anzunehmen. Dagegen sei darauf noch hingewiesen, daß die dem Formáli eigentümlichen Motive in der übrigen altisländischen Literatur sehr spärlich nachwirken. Von den oben aufgeführten elf Quellen ist es nur das Langfedgatal, das sich auf den Boden dieser Urgeschichte stellt. Wäre unser Formáli um 1220 von Snorri Sturluson verfaßt, so wäre doch wohl mehr Ausstrahlung zu verspüren.

Daß die Anspielung in Olafs Traktat (c. 1250) die Fassung des Formali noch nicht voraussetzt, hat schon G. Storm a. a. O. bemerkt. Auch abgesehen davon kann man sich Ólafr hvítaskáld nicht als Urheber des überlieferten Formáli denken. Ein Mann von seiner Schulung und Kritik hätte nicht dieses Machwerk begangen, er hätte seinen Oheim nicht aus so fremdem Geiste heraus umredigiert. Die Ähnlichkeit im Ausdruck zwischen Formáli 511 (in Asia: er oll fegrd ok prýði . .) und Olafs Abhandlung a.a. O. (í siálfu Asialandi, þar sem mest var fegrd ok ríkdómr . .) kann verschieden erklärt werden; sie beweist nicht, daß diese enkomiastischen Sätze 512-16 schon in Snorris Texte standen, auch nicht, daß beide Stellen von Olaf herrühren. Ich versuche keine genauere Datierung und möchte nur annehmen, daß der Formáli, Text A, geraume Zeit nach Snorris Tode und gewiß nicht von einem persönlichen Schüler Snorris geschrieben wurde.

Da die Gylfaginning ohne den Formáli keinen selbständigen Anfang hat, muß ihr schon Snorri einen Prolog vorausgeschickt haben. Über dessen Aussehen würde ich nur die Vermutung wagen, daß er kürzer und anspruchsloser war, ohne den theologischen Eingang, daß er sich an die gelehrten Motive der Skioldunga und Ynglinga saga hielt und von dem ganzen trojanischen und englischen Namenwesen nichts wußte. Denken wir uns aus dem erhaltenen Formáli, Ausg. F. Jónsson, diese Stücke weg: S. 3—54, 512—21, 524—622, 72—11, 82—4 (bzw. hier Troja durch Asgardr ersetzt), so bliebe etwas übrig, das man nach Inhalt und Stil wohl für Snorronisch halten darf und das an Stelle des Gestrichenen nur wenig Ersatz nötig hat, um eine Einführung in die Gylfaginning zu bilden. Es wäre in jeder Hinsicht eine Zwischenstufe zwischen der knapperen Skizze der Skioldunga und dem so viel reicheren Gemälde der Ynglinga saga.

Über die größern Zusätze der Snorra Edda genügen hier ein paar Worte. Ihren Umfang haben wir oben S. 22 bezeichnet. Das Gefiunkapitel, wahrscheinlich der älteste dieser Anwüchse, berührt uns weiter nicht. Die übrigen stechen schon in der Sprache grell von der Umgebung ab: unreiner Satzbau, Namen mit lateinischer Flexion. Es sind zwei Schichten: die Zoroaster- und Saturnusstellen im Vorwort stehn nur in W, das Ektoreinschiebsel im Nachwort gehört der ganzen Gruppe RtW, also der Redaktion X. Sie haben beide aus der Tröiumanna saga geschöpft, das erste Stück noch aus andern Quellen. In manchem sind

36 Heusler:

sie eines Geistes Kind; aber die Ektorstelle unterscheidet sich doch merklich, indem sie die Fakta, nicht bloß die Namen des Mythus trojanisch interpretiert, ebenso wie der kurze Passus 1, 206, (67,6), der sicher derselben Feder entstammt. Nur dieser Schreiber hat auch die eigentümliche Animosität gegen die verlogene Asendichtung. Es ist seltsam, daß diese kühneren Zusätze schon in die Vorlage X fallen, mithin wohl älter sind als die W-Stellen. In der Sprache dagegen sind diese letzten entarteter, besonders durch die häßlichen niederdeutschen Fremdwörter: formeistari, allrahanda, listugr, ómögulegt, erfida »arbeiten«; at ollum manndómlegum listum riddaralegrar slektar! An einen Urheber der beiden Schichten ist schwerlich zu denken. Aber sie mögen zeitlich nahe beisammen liegen und aus einem geistlichen Kreise stammen. Sie sind jünger als das Langfedgatal, siehe oben S. 18. Fiele die Vorlage der Papierhs. t um 1280, wie F. Jónsson vermutet (Ausg. S. II), so wäre damit für die Ektorstelle ein Terminus ad quem bezeichnet.

Der Vergleich mit der Tróium. s. zeigt, daß in zwei Fällen, Sn. E. 1, 228<sub>9.10</sub>, die Hs. W das Richtige bewahrt hat: nur Alexander, nicht Elenus ist der Rächer Ektors; der nordische Ali kann daher nur dem Alexander gleichgesetzt sein; siehe Tróium. s. 217<sub>29</sub>. 218<sub>3</sub>.

Die schon öfter genannte Tróiumanna saga, eine Bearbeitung des Dares Phrygius¹, gehört nicht zu den Zeugnissen für die isländische Wanderungsfabel. Sie hat sich zu dieser nur gebend, nicht nehmend verhalten. Der Verfasser gedenkt mit keinem Worte der nordischen Ahnen, während er Eneas Nachkommen, »die Kaiser«, als das vornehmste Geschlecht der Erde preist (Hauksb. S. 2223). Dagegen hat die Saga zuerst dem Formáli, Text A, dann seinen zwei Bearbeitern Stoff dargeboten zum weitern Ausbau der nordischen Urgeschichte. Eine gründliche Ausbeutung wurde es freilich nicht: die zunächst zu erwartende Angliederung der Wandergeschichte an den Fall Trojas hat Keiner versucht! Leider ist das Alter der Tróium. s. nach oben nicht genauer anzugeben; eine Grenze nach unten zieht vermutlich die Stelle der Alexanders saga (vor 1264) S. 7: Achilles . . . så enn mesti kappi, er var i Tróiumanna sogu.

Auch die andern isländischen Übersetzungswerke des 13. Jahrhunderts, die auf Troja zu sprechen kommen, verraten keine Kenntnis der heimi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gedruckt Hauksbók S. 193—226 und, mit Lesarten aus einer erweiterten Fassung, in den Annaler f. n. Oldk. 1848.

schen Fabelei: Veraldar saga bei K. Gislason Pröver S. 86 f. (Rimbegla S. 402 f.); Uphaf Rómveria ebd. S. 385; Alexanders saga S. 14 f.

Zum Schluß dieser Übersicht noch eines. Es hat sich ein einzelner Ausdruck aus der gelehrten Urgeschichte eingeschlichen in die sonst gar nicht hierher gehörige, rein volkstümliche Erzählung von Thor und den Riesenweibern bei Odd Ol. Tr., Text AM. c. 58 S. 85 a. Norwegen, so heißt es hier, war vor Zeiten von Riesen bewohnt; darauf geschah es, »at menn tóku at byggia land þetta, þeir er menzkir váro, ór austrhalfu heimsins«. Die menschlichen Besiedler Norwegens kamen aus dem Ostteil der Erde, d. i. aus Asien. Der gekürzte Text der Stockholmer Hs. S. 44 hat nur: ok þá er menn tóku hér at byggva. Die große Olafs s. Trygg. Fms. 2, 183 (Flat. 1, 397) liest: sidan tóku menn af austrlondum at byggia land betta. Dieser Ausdruck kann einfach die östlichen Nordlande meinen, Schweden, Kvænland, die auch in der Erzählung »Hversu Nóregr bygdisk« den Ausgangspunkt bilden (Flat. 1,21f.). Also das fremdländische Motiv steht nur in der ersten Fassung, die freilich i. a. den Originaltext Odds am treuesten widergibt. Die norwegische Volkssage wird wohl nur von den austrlond, nicht von Asien gesprochen haben.

## Kapitel III.

## Entstehung der isländischen Formen der Urgeschichte.

Aus Aris kargen Worten folgt unmittelbar dreierlei: nordische Götter werden als irdische Könige gefaßt; sie sind eingewandert aus dem fremden Südosten und zwar von den Tyrkir; der Namengeber Yngvi wird von Freyr getrennt.

Ergänzen wir Aris Angaben durch das Zitat der Heimslysing, oben Nr. II, so erhalten wir diese Vorstellungsreihe:

In Thrakien saß einst das Volk der Türken. Sie hatten einen König namens Yngvi. Ein Teil der Türken wanderte nach dem Norden und setzte sich in Schweden fest. Nigrdr, der Sohn Yngvis, wurde Schwedenkönig. Seine Nachkommen, die Ynglingar, waren die schwedischen Könige, von denen weiterhin die norwegische Dynastie Harald Schönhaars abstammte.

Wie verhält es sich mit dem eigentümlichen Ausgangspunkt, den Türken in Thrakien?

Dieselbe Kombination begegnet in einer ältern Einwanderungshypothese, und das Zusammentreffen wird kein zufälliges sein. Die erste fränkische Urheimatsfabel, die des Fredegar, lautet in der Wiedergabe bei Aimoin so<sup>1</sup>:

De Francorum appellatione altera opinio. Quidam vero auctores referunt, quod a Francione rege vocati sunt Franci; dicentes quod digressi a Troja regem sibi Frigam nomine constituerint; sub quo, inquiunt, eis Asiam pervagantibus, quaedam ex ipsis pars inter Macedones sortem habitationis accepit. Quorum viribus aucti Macedones, quanta sub Philippo et Alexandro regibus bella gesserunt prospera, perspicuum habetur. Porro reliqua portio cum praefato principe Europae partes adiit et inter Oceanum et Thraciam super littora Danubii consedit: quae duobus a se electis regibus in duarum se divisit nomina gentium. Et una quidem natio Torchorum, a Torchoto rege, alia vero a Francione, Francorum adepta nomen est.

Also die vertriebenen Trojaner, nach Durchschweifung von Asien, gabeln sich in drei Teile: zuerst löst sich der mazedonische Zweig ab; danach am Ufer der Donau, neben Thrakien (inter Oceanum et Thraciam) scheiden sich die Torchi unter König Torchotus von den Franci unter König Francio. Diese letzten ziehen später an den Rhein. Daß die »Torci« oder »Turqui« an der Donau zurückbleiben, sagt Fredegar ausdrücklich, MG. S. 46, desgleichen Rorico (c. 1100), Bouquet 3, 2 f.

Nach den späten Chroniques de Saint Denis (c. 1300), Bouquet 3, 155 (Ausg. von P. Paris 1,6f.), nehmen Turcus, der Sohn Hektors, und Francio, der Sohn des Troylus, ihren Wohnsitz delez une terre qui est apelée Trace. Là demourerent sus un flueve qui a à non la Dinoé. Quant ensemble orent habité un grant temps, Turcus se departi de Francion son cousin, il et une partie du pueple que il enmena avec li . . . . (hier biegt es nach der normannischen Hypothese ab).

Wieweit jene Chronisten bei ihren »Torchi, Torci, Turqui« an die Türken gedacht haben, ist unsicher². Jedenfalls lag die Beziehung auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aimoini († 1008) De gestis Francorum lib. 1 c. 2, bei Bouquet 3, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß schon dem Fredegar die Türken dunkel vorschwebten, nehmen an Roth, Germania 1, 44; Zarncke, Sächs. Ges. d. W. 1866, S. 268.

die Türken nahe; sie findet sich, außer bei dem Isländer, auch z.B. bei Hugo von S. Victor, der Turci schreibt (Excerpt. l. X c. 1, Migne Bd. 177 Sp. 275f.), desgleichen bei Vincenz von Beauvais (Spec. hist. l. II c. 66).

Es ist fraglich, ob irgend eines der Pergamente, das die Fredegarsche Hypothese enthielt, seinen Weg nach Island fand. Man hat hier an mündliche Vermittlung zu denken. An Gelegenheit dazu fehlte es nicht. In dem isländischen Bischofssitze Hölar war zu Anfang des 12. Jahrhunderts ein französischer Geistlicher als Lehrer tätig (Bisk. s. 1, 239). Mehrere Kleriker der Insel studierten in französischen, deutschen oder englischen Städten. Die Blicke richten sich auf den gelehrten Historiker Sæmund: er weilte in den 1070er Jahren in Frankreich; da kann er leicht von der merkwürdigen Urgeschichte der Franzosen gehört haben. Ob er selbst in seiner Schrift über die nordischen Könige den Gedanken verwertet hat, wissen wir nicht. Die Vermittlung an den jüngeren Mitstrebenden Ari kann auch mündlich erfolgt sein.

Bei Ari wäre also der fränkische Keim in folgender Weise ausgebildet. Der eine Dritteil der Trojanernachkommen, die zunächst in Thrakien zurückbleibenden Torchi — Tyrkir, sind als die Vorfahren der Nordländer gesetzt. Als Volks-, nicht nur als Fürstenabstammung scheint es die Heimslysing zu fassen. War einmal die Neigung im allgemeinen vorhanden, sich irgendwie an die südeuropäische Völkergeschichte anzugliedern, so mochte dieser Weg angemessen erscheinen: die Nordländer erwiesen sich dabei als die Stammverwandten der Franken — auch der Sachsen, falls deren Abkunft von den Mazedoniern bekannt geworden war.

Aber der Isländer brachte ein neues, eigenes Motiv herzu; das war die Gleichung ds- »Ase« = Asia. Es ist nicht beweisbar, daß diese Gleichung schon von Ari (oder Sæmund) aufgestellt wurde. Der Stammbaum des Libellus nennt ja nur den ältesten Vanen, Yngvi; zur Nennung Odins und damit der Asen war an dieser Stelle kein Anlaß gegeben. Aber ich meine, es ist sehr wahrscheinlich, daß das Asiamotiv gleich schon der ersten isländischen Fassung angehörte. Nach der fränkischen Quelle hatten die trojanischen Flüchtlinge, ehe sie an die Donau kamen, Asien durchstreift. Die Gleichsetzung as-: Asia mußte einem Isländer wie Ari, der an Namen auch ein philologisches Interesse bekundet (Libellus X, 1), so nahe liegen! Der genäselte Vokal von as- war natürlich kein Hindernis. Dann beachte man dies. Fast alle diese mittelalterlichen Wanderungs-

40 HEUSLER:

legenden besitzen eine — mehr oder weniger phantasievolle — Etymologie oder Namengleichung, und wäre auch ihr eines Glied rein erfunden. Bei Fredegar ist aus Phrygia auf Umwegen ein König Friga geworden, »der Freie (wenn Dippes Vermutung zutrifft); dazu der, schon bei Isidor aufgestellte Namengeber Francio. Der Liber Historiae erklärt Franci für eine attische Übertragung von »feroces«. Die Kymren setzen Brito = Brutus und verknüpfen die Albionbewohner mit den italienischen Albanorum reges¹. Die Iren fingieren eine Pharaostochter Scotia, die den Stammvater Gaidelus heiratet; vielleicht haben sie außerdem das Land Scotia mit Scythia verbunden. Die Normannen beherrscht die Gleichsetzung Dania = Dacia und Dani = Danai. Die Schweden krönen ihre Götar mit den Taten der Goten und Geten. Bei den spätern Isländern wird uns mehreres der Art begegnen. Es war dies für die Gelehrten des Mittelalters keine Spielerei, sondern ein Argument. In diesen Namenherleitungen lag der besondere Rechtstitel der einzelnen Fabel. Bei den Isländern versah diesen Dienst die Asenetymologie. Sie mochte dem bedächtigen Ari erst den Mut geben. die Nordländer in dem fränkischen Fachwerk einzunisten.

Und diese ås-Asia-Gleichung hatte die wichtige Folge, daß sie die Götter in den Vordergrund schob. Die Urgeschichte erhielt ihr euhemeristisches Rückgrat. Jene aus Asien an die Donau eingewanderten Ahnen waren nicht beliebige vorzeitliche Fürsten wie der Antenor und Francio der Franken; es waren die Gestalten der heidnischen Götterlehre, die Asen und die von ihnen nicht zu trennenden Vanen. Diese Könige haben also, ehe sie in den Norden zogen, in Thrakien über Türken geherrscht. War Niordr, wie man aus der heimischen Überlieferung folgerte, der älteste Schwedenkönig seines Geschlechts, nun, dann war sein Vater Yngvi noch König in der älteren Heimat gewesen, Tyrkia conungr.

Die Annahme, daß Odin der hofudkonungr dieses Türkenlandes war und die Auswanderung leitete, so wie wir es in den späteren Quellen vorfinden, verträgt sich recht wohl mit Aris kurzer Notiz. Räumt man die Asenetymologie für Ari ein, so mußte er notwendig dem Asenhaupte Odin seine gebührende Stellung geben. Aber auch sonst wäre es kaum glaubhaft, daß Ari sich gerade nur die Vanen mit ihrem Gefolge aus der Fremde zugewandert dachte. Ahnherr der Skjöldunge und Ynglinge brauchte Odin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thurneysen, Zeitschr. f. d. Philol. 28, 88.

nicht zu sein, um als Führer der Wanderung zu gelten; trennt doch auch Snorri noch seinen Odin von der schwedischen Dynastie und gibt ihm gleichwohl die Führerrolle.

Man hat gesagt: nachdem die fränkische Fabel auf andere Germanenstämme angewandt war, brauchte man als Führer des Zuges »eine Persönlichkeit von allgemein-germanischer Bedeutung«, und als solche wählte man Odin¹. Damit trägt man, scheint mir, zu viel ethnologische Überlegung hinein. Die einfache Folgerung reichte aus: die Einwanderer waren die Asen, ihr Führer also Odin. Mit der Asiagleichung war Odin gegeben. — Noch weniger kann ich den Verknüpfungen folgen bei Schütte, Oldsagn om Godtjod (Kopenhagen 1907), S. 162 ff. Diese Rollen Wodan-Odins als des Namen- und Siegspenders, des geheimnisvollen Helfers oder des verschlagenen Ratgebers kommen ja für die isländische Wanderungsfabel gar nicht in Betracht. Es stimmt nicht zu den Tatsachen, wenn Schütte nach Erwähnung der langobardischen Wodansanekdote sagt, hier hätten wir den nordischen Wanderungs-Odin leibhaftig vor uns.

Wieviele Einzelheiten aus der Urheimatsfabel in Aris (oder Sæmunds) Königsgeschichten ihren Platz bekamen, bleibt uns verborgen. Vielleicht war schon Asgard, die mythische Götterburg, der thrakischen Hauptstadt Konstantinopel-Mikligardr gleichgesetzt (s. u. Kap. IV). Wichtiger wäre zu wissen, ob Troja genannt war. Man möchte es wohl annehmen; Aris Leser wollten es doch irgendwie begründet sehen, wie in aller Welt der Vater des bekannten Niordr als Türkenkönig auftreten konnte! Troja und die Wanderung durch Asien waren der notwendige Hintergrund zu Türken und Thrakien. Aber zwingend ist dieser Schluß nicht; denn auch alle Spätern bis auf den Formáli nennen eine Heimat im fernen Südost ohne ein Wort über Troja. Ein Punkt, der sich für die Nennung Trojas bei Ari anführen läßt, wird uns später begegnen. Für sicher halte ich den negativen Schluß, daß Ari den Stammbaum nicht über Yngvi zurückführte: Yngvi war, so wie er in dem überlieferten Anhang des Libellus erscheint, der erste Beginn der genealogischen Reihe. Wenn die Historia Norwegiae ihren Ingui nicht als Türken-, sondern als ersten Schwedenkönig bezeichnet, so erklärt sich dies leicht als Änderung (oben S. 11) und berechtigt nicht zu dem fernliegenden Schlusse, in Aris älterem Werke hätte dieser Schwe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rydberg a. a. O. 1. 51.

denkönig Yngvi noch einen Vater gehabt, nämlich den Türkenkönig Odin (Gjessing a. a. O. S. 18). Das Verhältnis von Yngvi zu Frey und zu Odin betrachte ich in einem Anhang zu diesem Kapitel.

Da Ari wohl schon den Frid-Fródi in das Zeitalter des Augustus setzte, dachte er sich den um drei Menschenalter früheren Yngvi etwa hundert Jahre vor Christi Geburt lebend. Daß Trojas Zerstörung sehr viel älter war, konnte ihm nicht ganz unbekannt sein. Aber er unterließ noch den waghalsigen Versuch, die große Kluft zwischen dem Falle Trojas und der Wanderung nach Skandinavien mit einem chronologisch-genealogischen Netze zu überspannen.

Mit der normannischen Prähistorie bei Dudo zeigt das für Ari Bezeugte oder Erschlossene keinerlei Berührung. Bei Dudo: die Scanza insula, Scithia, die Maeotides paludes, Dacia, die Getae-Gothi; die Danai, Antenor mit den Illyrici fines; nichts von Türken und Thrakien und Asen. Hinter Dudo stehen die Autoritäten Jordanes, der Liber Historiae Francorum, Virgil; hinter Ari einer der Ausschreiber Fredegars, dazu eine heimische Stammtafel und die heimische Asenetymologie. Die Annahme ist sicher abzulehnen, daß französische Gelehrte die Deutung der normannischen Asen auf den Weltteil Asien gefunden hätten (Keyser, S. Afh. S. 22). Warum träte davon nichts bei Dudo zu Tage?

Auf Ari führten wir zurück das Zeugnis der Heimslysing, das im vorangehenden schon verwertet ist. Der geographische Verfasser fand bei Isidor, daß Thrakien nach dem Japhetssohne Tiras (Tyras) benannt sei. Aus Ari kannte er als Bewohner Thrakiens die Türken. Es ergab sich ihm die Folgerung: Tiras ist der Stammvater der Türken — also mittelbar auch der Nordländer. Diese biblische Kombination braucht bei Ari noch nicht gestanden zu haben.

Beachtung verdient, daß dieselbe Schrift S. 155, bei der ziemlich eingehenden Erwähnung Trojas und des trojanischen Krieges mit keinem Worte einer der Wanderungslegenden gedenkt.

Die Stammtafel Haralds, Flat. 1, 26, oben Nr. X, erwähne ich an dieser Stelle, weil sie mit ihren Ausdrücken "Búri . . . réd fyrir Tyrklandi«, "Odinn Asakonungr« aus der Grundlage Aris herleitbar ist und keine kenntliche Anleihe aus einer der anderen Formen hat. Odins Vater und Großvater sind hier noch die der heimischen Tradition im Gegensatz zum Prolog der Gylfaginning. Dagegen der Stammbaum Odinn-Freyr-Niordr-

Freyr wird sich uns als eine der jüngern Kompromißformen ergeben (s. Anhang).

Neues bringt die oben unter Nr. III aufgeführte isländische Quelle, die Skioldunga saga. Sie unterscheidet sich klar von Ari und den Fredegar-Ausschreibern: es fehlen die Türken und Thrakien; statt dessen der Schauplatz an der Nordküste des Schwarzen Meeres: die mäotischen Sümpfe, die Scythia magna. Da diese Gebiete als die Grenzlande von Asien und Europa gedacht wurden, kann es heißen »Odinum ex Asia adventantem...«

Das Bild stimmt zu der zweiten fränkischen Hypothese, der des Liber Historiae. Diese war die von den südlichen Chronisten bevorzugte. Sie besagt mit allerlei Spielarten: trojanische Flüchtlinge — sei es ohne genannten Führer, sei es unter Antenor und Priamus oder unter Antenor allein — gelangen in die Länder nördlich vom Schwarzen Meere; hier gründen sie eine Stadt Sicambria; später, unter Kaiser Valentinian I., erhalten sie den Namen Franci und ziehen an den Niederrhein.

Auf welchem Mittelmanne der Isländer fußt, wird sich nicht entscheiden lassen; dafür ist die Wiedergabe zu frei und zu knapp. Der Name Scythia findet sich in diesem Zusammenhange bei Otto von Freising und bei Gottfried von Viterbo, nicht bei Aimoin oder Rorico; aber aus den hier angeführten Ortsnamen Tanais und paludes Maeotides war Scythia leicht zu ergänzen; vgl. Heimslysing S. 150<sub>6</sub>, 155<sub>13,17</sub>, 165<sub>-6,14</sub> (nach Isidor): der Tanais bildet die Grenze von Europa und Asien, Sviþiód en mikla liegt zu beiden Seiten, entfällt auf beide Weltteile.

Die Etymologie as-: Asia wird nicht ausgesprochen; aber sie darf hier mit noch mehr Sicherheit als bei Ari vorausgesetzt werden, da ja Odin als der Ankömmling aus Asien hingestellt wird. Hierin also, nehmen wir an, folgte unser Verfasser der Islendingabók des Ari.

Eine zweite etymologische Klammer gewahren wir in Scythia magna = Sviþióð en mikla (en kalda), "Großschweden«. Wenn das große Land am Schwarzen Meere denselben Namen trug wie Schweden, dann bestätigte dies die Herkunft der schwedischen Ahnherren aus Asien; Skythien war "la Suède-mère« (Bergmann a. a. O. S. 45). Eben diese Etymologie mochte der Grund sein, den Bericht Aris, der von Scythia nichts wußte, durch den anderen zu ersetzen.

Die Deutung von Scythia als Svíþióð mikla findet sich auch in der Heimslýsing, die mit der Skiold. s. ungefähr gleichzeitig sein mag (Hauksb. S. 155, 165, vgl. Rímbegla S. 348), dann bei Snorri in der Ynglinga saga und in der Alexanders saga S. 131; ferner in dem norwegischen Bibelwerke Stiórn, Anfang des 14. Jahrhunderts, S. 72, 78. In einer isländischen Handschrift des 15. Jahrhunderts, AM. 194, 8°, heißt Schweden Svíþióð en minni (Ant. Russes 2, 405). Die Svíþióð der Þiðreks saga jedoch wird man nicht mit Munch, S. Afh. 2, 508, und Schück, Svensk Lit., 1890, S. 126, als ein mißverstandenes Skythien fassen dürfen.

Von außernorrönen Quellen weiß ich nur Saxo S. 456 zu nennen: hier ist mit »Svetia« augenscheinlich der russische Osten gemeint. Aber nach Steenstrup, Normannerne 1, 123f., wäre es bloß eine verderbte Lesart für Scythia. Übrigens fällt die Stelle in Saxos isländisches Erzählgut. Etwas anderes ist es, wenn der Name von Schweden als Scithia latinisiert wird, wie in der irischen Erzählung von der Schlacht bei Ross na Rig: Scithia, Dacia, Gothia, Northmannia für Schweden, Dänemark, Gautland und Norwegen (S. Bugge, Norsk Sagaskrivning i Irland S. 3). Um die Mitte des 15. Jahrhunderts gibt die schwedische Alte prosaische Chronik den Ausdruck der fremden Quelle »ad ulteriores Scythiae terras venit« wieder mit »drogh in i Sithia, som ær Swidia offwan Thywedh och Colmardh« (Munch, S. Afh. 2, 501): da wird also Skythien dem wirklichen Schweden gleichgesetzt, oder richtiger: der bloße Name Sithia wird ohne Umstände auf Swidia, Schweden bezogen. Von der altnorrönen Deutung, die die beiden Länder klar auseinander hält, liegt dies weit ab; es steht wohl gar nicht in Überlieferungszusammenhang damit.

In außernordischen Schriften wird wohl mitunter der Begriff Scythia so weit gefaßt, daß er den skandinavischen Norden mit einschließt; z. B. Adam brem. lib. IV, Scholion 125: Dani, Sueones et Nordmanni et reliqui Scithiae populi a Romanis Yperborei vocantur; Vinc. bellov. Spec. hist. XVI c. 10: in Scandinavia Scythiae insula. Aber dies setzt die sprachliche Gleichung Scythia-Svíþióð nicht voraus.

Eine bemerkenswerte Äußerung treffen wir bei dem Norweger Theodricus, a. 1178: er zitiert den Franzosen Hugo von S. Victor (gest. 1141) mit den Worten: Northmanni, inquit, de Scythia inferiori (illam procul dubio volens intelligi superiorem, quam nos Suethiam appellamus) egressi, classe advecti Gallias . . . (Mon. hist. Norvegiae ed. G. Storm S. 42). Daraus

ist nicht mit dem Herausgeber zu schließen, für Theodricus sei Scythia der gemeinsame Name von Schweden und Norwegen gewesen. Es liegt vielmehr so: Hugo von S. Victor, auf Willelmus gemmeticensis fußend, denkt sich die Heimat der Northmanni (= Dani) in dem wirklichen Skythien, und zwar in dem westlichen Teile zwischen Don und Donau: dies ist nach alter Tradition die Scythia inferior. Unser Theodricus ahnt von dieser kuriosen Gelehrsamkeit nichts; außerdem sind die Northmanni für ihn ohne weiteres Nordmenn, Norweger. So sagt er sich denn: mein Gewährsmann läßt die Norweger aus Scythia inferior kommen — als Gegenstück dazu, als Scythia superior, hat er sich jedenfalls Schweden gedacht. Man sieht, er trifft an Hugos Meinung weit vorbei. Über Theodricus eigenen Sprachgebrauch sagt die Stelle gar nicht aus. Höchstens könnte man den negativen Schluß ziehen: die Deutung von Scythia als Svibiód en mikla war ihm unbekannt; sonst hätte er sich Hugos fremdartigen Ausdruck wohl so erklärt, daß die Scythia inferior Skandinavien, die Scythia superior Südrußland meine.

Nach dem Vorkommen der Scythia-Sviþióð-Gleichung möchte ich sie eher für den Gedanken eines isländischen Literaten halten als für eine Volksetymologie etwa aus Warägerkreisen. Den Umweg über den Tschudennamen (Keyser S. Afh. S. 30) kann man entbehren, da sich die Formen Scithia (Sithia) und Sviþióð lautlich näherstehen.

Über Odin greift der Bericht der Skiold. s. nicht zurück: das zeitlich Vorausliegende wird verschwiegen, kein Wort von Troja oder gar von Antenor und Priamus. Auch die Städtegründung hat keinen Nachhall gefunden. Daß aus diesen skythischen Besiedlern nachmals die Franci erwuchsen, ist übergangen genau ebenso wie bei Dudo, der zweifellos aus der Liber Historiae-Form entlehnt hat; beidemal ein einfaches "ôtez-vous, que je m'y mette".

Bei so beträchtlichen Abweichungen meldet sich immerhin die Frage: sollte am Ende diese isländische Fassung ohne Kenntnis der fränkischen Tradition entstanden sein, eine Originalschöpfung? D. h. nur die geographischen Data (Scythia magna, paludes Maeotides) wären aus dem südlichen Wissen geholt, und die einheimischen Gleichungen as-: Asia, Sviþiód: Scythia hätten genügt, um die Urgeschichtsfabel darüber aufzubauen? Ich möchte diese Frage doch verneinen. Das Zusammentreffen mit der zweiten fränkischen Hypothese wäre immerhin seltsam. Auch ist zu bedenken:

46 HEUSLER:

unser Isländer, der zu Anfang des 13. Jahrhunderts über die geschichtliche Herkunft der Götter nachsann, muß gewußt haben, daß er da schon seine Vorgänger hatte; Aris gefeiertes Buch muß er gekannt haben. Dieses lenkte aber schon den Blick auf die Lehren der Fremden. Es hätte wohl schwer gehalten, diese Ausländerweisheit kurzweg durch einen selbwachsenen Einfall zu verdrängen; leichter ging es an, der Autorität Aris eine andere, fremde entgegenzuhalten. Dies hat der Verfasser der Skiold. s. getan, indem er der — so oder so vermittelten — zweiten fränkischen Fassung beitrat.

Daß die skythische Urheimat aus Jordanes entlehnt wurde<sup>1</sup>, ist nicht glaublich. Der Zusammenhang in der fränkischen Fabel stimmt doch näher: Skythien als Ausgangspunkt einer großen Wanderung nach dem nordwestlichen Europa. Wäre Jordanes mit im Spiele, so wäre gewiß an die Goten angeknüpft worden, wie bei Wilhelm von Jumièges und weniger entschieden bei Dudo. Aber keine der isländischen Urgeschichten leitet die Nordländer aus dem großen Gotenreiche im Südosten oder stellt sie sonstwie als Brüder der Goten dar. Ein Einfluß des Jordanes auf isländische Schriftwerke ist auch sonst meines Wissens nicht nachzuweisen.

Die von Jordanes abhängigen Fassungen der Normannen weichen dadurch sehr stark von der unsrigen ab, daß sie die Namen der Gothi und des Landes Dacia = Danamarcha in den Vordergrund stellen. Auch kennen sie keine Wanderung vom Schwarzen Meere nach der Ostsee; sie wird dadurch überflüssig, daß das skythische Dakien mit der dänischen Heimat der Normannen unscheidbar zusammengeronnen ist<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So P. E. Müller, Crit. Unders. S. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Heeger a. a. O. (1890) S. 32 f. Wüßte Dudo über die Lage von Dacia, der Dänenheimat, Bescheid (wie Steenstrup Normannerne 1, 155 annahm), dann müßte er eine Silbe darüber sagen, daß die Dacia, die zwischen Alania und Getia liegt, praemagnis Alpibus emunita, unfern den Maeotides paludes, verschieden sei von der Dacia, aus welcher Rollo stammt; er müßte erwähnen, daß die Daci aus jener ersten Heimat in eine zweite, fernab liegende gewandert seien. Um keinen Zweifel zu lassen, sagt er von Rollos Vater: affines Daciae et Alaniae terras sibi vindicavit! Diese Alania kann keine andere sein als die des Eingangskapitels, d. h. die skythische (nicht etwa Halland, a. a. O. 1, 161). Gewiß, die normannischen Seefahrer werden die Lage Dänemarks besser gekannt haben; aber der peritus vir Dudo zog es eben vor, seine Weisheit aus alten Pergamenten zu holen. Wenn er den Rollo mit sechs Schiffen aus Dacia nach der Scanza insula fahren läßt, so kann man als Milderungsgrund nur vielleicht anführen, daß man des Glaubens war, das Pelagus Scythicum ziehe sich vom Schwarzen Meere bis in den Sinus Balticus. Aber ich fürchte fast, man täte Dudos geographischem Vorstellungsbilde damit zuviel Ehre an.

Skythien und die mäotischen Sümpfe begegnen auch in der Urgeschichte der Iren, ohne daß ein Zusammenhang mit der isländischen Form wahrscheinlich würde. Fenius, ein Nachkomme Magogs, hat zwei Söhne: der eine bleibt als Nachfolger des Vaters im Skythenlande zurück, der andere gelangt nach Ägypten. Dessen Urenkel, aus Ägypten vertrieben, zieht wieder nach dem Stammlande Scythia. Die spätere Wanderung führt zu den mäotischen Sümpfen, von hier aus in den Süden und Westen (Kreta, Sizilien, Spanien). Nach der Version bei Giraldus Cambrensis, Top. Hib. (Rolls Series) S. 143 ff., ist schon Nemed, das Haupt der dritten irischen Einwandrerschar, natione Scithicus, und ein Teil seiner Nachkommen entweicht nach Scithia. Die Nemedi posteritas, die mit den filii Dela Krieg führt (alias: die Tuatha De Danann), war wiederum de partibus Scithiae gekommen. Von der fränkischen Fabel scheint dieser skythische Schauplatz nicht abzuhängen. Scythia könnte auf der Gleichsetzung mit Scotia beruhen (Zimmer, Nenn. vind. S. 224) - oder darauf, daß in Skythien die Albani hausten, die man als die Bewohner Albions deutete? Aber vielleicht war die Zurückführung auf Magog das prius; denn von Magog leitete man nach antiker Tradition die Celtae et Galatae her, anderseits aber auch die Scythae': dies konnte die Brücke nach der skythischen Urheimat schlagen.

Rechnet man der Skioldunga saga das Zeitalter nach, so stimmt es zu Ari: der Zeitgenosse des Augustus, der Friedens-Frodi, ist ein Urenkel des Einwanderers Odin. Daß Odin die Wanderung leitet, sehe ich nach dem S. 40 Bemerkten nicht als Neuerung an. Dagegen eine sichere Abweichung von Ari haben wir darin, daß Odin zum Vater Yngvis gemacht wird. Olrik, Danmarks Heltedigtning 1, 267, stellt dies auf eine Linie damit, daß Odin als Vater Skiolds erscheint: zwei gleichzeitige Neuerungen, beide hervorgerufen durch Kenntnis der altenglischen Stammtafeln mit ihrem Woden als Fürstenahnen.

Tatsächlich finden wir Skioldr als Odinssohn zum erstenmal in der Skioldunga saga. Kenntnis englischer Stammbäume wäre bei diesem Verfasser schon möglich. Allerdings hält er sich noch frei von unmittelbaren Entlehnungen, kein englisch lautender Name ist bei ihm zu treffen, und vor allem hat er der Versuchung widerstanden, die Vorfahren Wodens her-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Liber generationis ed. Mommsen MG, auct. antiquiss, t. IX 1, 96 und die Stellen bei Müllenhoff, DAk. 3, 266. 270.

überzuholen. Der englische Einfluß hätte sich demnach in der schonenden, mehr innerlichen Weise geäußert, daß man nordische Gestalten zu Söhnen des nordischen Odin machte.

Es ist klar, bei Yngvi war der Eingriff verwegener als bei Skioldr. Denn Skioldr war ein menschlicher Stammvater, der nun, zum Sohn eines Gottes erhoben, auf gleiche Linie zu stehen kam wie Sæmingr, Odins Sohn, der Ahn der nordnorwegischen Jarle, und Fiolnir, Freys Sohn, der Ahn der schwedischen Könige. Bei Yngvi dagegen brachte die neue Odinssohnschaft krause Verhältnisse hervor: Asen und Vanen verwirrten sich, ein Hauptgott, Frey, wurde zum Urenkel des andern Hauptgottes, Odin denn gewiß ist für unsern Verfasser, ebenso wie für Ari, Yngvi der Vater des Niordr. Im Blick auf diese Verschiedenheit könnte man doch daran denken, daß die Neuerung in zwei Etappen erfolgte, daß schon ein Früherer, Unbekannter den Skioldr zum Odinssohne befördert und damit den Dänenkönigen zu der göttlichen Spitze verholfen hatte, die den Schweden und Norwegern seit alters eignete. Der Autor der Skieldunga saga hätte dann nur den letzten Schritt getan und der Gleichförmigkeit und Dreizahl zuliebe den Ynglingenahn auch noch in Odins Familie gestellt. Er fand damit keinen allgemeinen Anklang, während man an Skieldr als Odins Sohn festhielt.

Als Snorri seine Schriftstellertätigkeit begann, fand er auf Island zwei Einwanderungshypothesen vor: die bei Ari und die in der Skieldunga saga, jene mit den Türken und Thrakien, diese mit Großschweden und der Maeotis.

Wie Snorris eigene Einleitung zur Gylfaginning verfuhr, bleibt unsicher. Enthielt sie in ihrer ursprünglichen Snorronischen Gestalt ungefähr das, was wir im vorigen Abschnitt vermuteten, so würde sie in die nächste Nähe der Urgeschichte der Skioldunga saga rücken.

In der Ynglinga saga schloß sich Snorri in der Hauptsache an die Skioldunga saga an. Eine zweifellose Änderung, Berichtigung nahm er nur darin vor, daß er Odin als Stammvater der Ynglinge strich und den heros eponymos Yngvi dem Gotte Frey, Sohne des Niord, gleichsetzte. In diesem zweiten Punkte griff er auch über Ari zurück auf die alte dichterische Überlieferung, die einen Vater des Niordr nicht kannte (s. Anhang zu Kap. III). In allem übrigen geht Snorri von der Fassung der Skiold. s. nur insoweit

ab, als er sie erheblich bereichert. Es besteht die Möglichkeit, daß die von Snorri benutzte ältere Skioldunga saga schon die eine und andere dieser Zugaben besaß.

Der zeitliche Rahmen bleibt der gleiche: mit Odin hebt die Geschichte an, ohne Rückblick auf das excidium Troiae. Es kehren wieder: Asia; Scythia = Svipiód en mikla eda en kalda; die paludes Maeotides in der Gestalt von Tanakvisl »Delta des Don«: das sieht zunächst nach einer volkstümlichen Umbildung von Tanais aus, aber diese antike Namensform war doch wohl nur aus Büchern zu gewinnen. Hieran schließt sich nun ein neues Motiv: Tanakvisl wird ohne Umschweife gleich Vanakvisl gesetzt, es ist die Urheimat der Vanen. So hatte man auch diese Göttergruppe rechtmäßig untergebracht, und ein dritter etymologischer Anker — neben ås: Asia, Svipiód: Scythia -- war ausgeworfen. Das ås-Motiv erscheint jetzt nachdrücklicher ausgeführt: in dem Weltteil Asia liegen Asaland oder Asaheimr mit der Hauptstadt (hofudborg) Asgardr. Den Namen Asiamenn für die æsir gebraucht Snorri nicht.

In Asgard und hernach wieder in der neuen Heimat bilden die Götter einen Kreis von zwölf Tempelpriestern. Die Vorstellung eines Priester-kollegiums ist, nach Saxo zu schließen, schon von einem Vorgänger Snorris aufgebracht worden (u. Kap. IV). Die Zwölfzahl wird darauf beruhen, daß man auch außerhalb der Wanderungsgeschichte die männlichen Götter irgendwie auf das Dutzend abzurunden suchte¹; möglich, daß sich Snorri auch an die zwölf Ratsherren des Schwedenkönigs erinnerte, die er in der Heimskringla 2,187 erwähnt (F. Jónsson, Lit. hist. 2,688).

Snorri denkt sich, wie wir in Kap. II sahen, seine Asen an der Spitze eines großen Gefolges; aber von einer Völkerverschiebung ist nicht die Rede, die nördlichen Lande haben schon ihre Bevölkerung und werden von den Asiaten nur eingenommen, nicht kolonisiert<sup>2</sup>. Dasselbe ist offenbar schon für die Skiold. s. anzusetzen, und auch die jüngeren Zeugnisse stimmen dazu. Also nicht den Volksstamm, nur seine Götter und seine Fürsten leitet man aus Asien her. Eine Ausnahme macht da nur die Heimslysing: ihr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hyndl. 29, Gylfag. S. 25, Gautr. saga 2821; vgl. E. H. Meyer, Germ. Myth. § 249.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. E. Müller, Not. ub. S. 39: . . . hypotheses Islandorum de migratione Asarum ad septentrionem ponunt, Danos non minus quam Svecos Norvagosque tum fixas ibi sedes jam habuisse. Unzutreffend Schütte Godtjod S. 171: nach der Yngl. s. indvandrer först den samlede Folkegruppe med Odin fra Godhjem nordpå over Danmark . . .

Wortlaut zielt wohl auf die Besiedelung eines Neulandes, da die Einwanderung aus Thrakien nach Schweden parallel gesetzt wird der aus Schweden nach Norwegen, aus Norwegen nach Island, aus Island nach Grönland. Ob schon Ari diese Auffassung vertrat?

Hatte es in der Skiold. s. kurz geheißen, »Odinum ex Asia adventantem magis septentrionalis Europae (Saxoniae, Daniae, Sveciae), domitis incolis, adeptum esse imperium«, so leitet Snorri den Zug durch Gardariki, Rußland und meldet, daß Odin in dem eroberten Sachsenland seine zahlreichen Söhne als Statthalter eingesetzt habe. Daß hierbei dem Verfasser die Wodenssöhne der englischen Stammtafeln vorschwebten, die er sich logischer Weise als Fürsten in der alten Heimat der Engländer, also im Sachsenlande dachte, das ist gewiß möglich, und falls wirklich diese Stammtafeln schon auf die Skiold. s. einen leisen Einfluß geübt haben, wird man um so eher glauben, daß auch Snorri nicht ganz außer Fühlung damit blieb. Jedoch könnte schon die Erwägung, daß im Sachsenlande ein den Nordleuten stamm- und sprachverwandtes Volk sitzt, für jene Aufstellung genügt haben. Zeugnisse für Wodans Verehrung bei den Deutschen - von jenen Stammbäumen abgesehen - wird Snorri nicht gekannt haben. Jedenfalls haben wir wieder zu konstatieren, daß das englische Namengut keinen Einlaß fand.

Eine weitere Station gewann Snorri aus dem Ortsnamen Odinsey, Odense (eigentlich Odins vi, vé): Odin hatte also auf der Insel Fünen einen Halt gemacht, eh er sein Reiseziel, Schweden, erreichte. Von den schwedischen Ortsnamen griff Snorri zweie auf: Sigtúnir und Upsalir, die Stätten alter Heiligtümer. Beide sind als mythische Namen nicht überliefert<sup>1</sup>, aber beide klangen an an Bezeichnungen aus der Götterwelt wie sigtóptir, sigtívar, sigfodr; upheimr, uphiminn, upregin. So schlugen sie eine Brücke dazu, auch die rein mythischen Götterwohnungen Noatún, Himinbiorg, Prúdvangr, Breidablik (die sich in den Grimnismál beisammen finden) zu irdischen Wohnstätten zu machen, womit Odin seine Tempelpriester in Schweden beschenkte (Y. s. 1612). Euhemeristische Ortsnamen.

Ähnlich zu beurteilen ist der Name Godheimar für die alte, skythische Heimat der Eingewanderten, im Gegensatz zu Mannheimar, dem

Daß ein appellatives upsalir "Himmel" bestand, vermutet Elof Hellquist, Nordiska Studier tillegnade Noreen (Uppsala 1904) S. 189.

Namen des neu eroberten Schweden, Y. s. 21,3; 25,21; 26. Snorri knüpft diese Namen an eine Strophe aus dem Haleygiatal, worin es heißt, daß Odin und Skadi zusammen i mannheimum »in der Menschenwelt« hausten. Bei seinem Streben, aus den dichterischen Ortsbezeichnungen geographischen Stoff herauszuschlagen, konnte Snorri dieses Mannheimar füglich auf Schweden beziehen; denn Odins Verbindung mit Skadi, der Göttin riesischen Geschlechts, die erst auf dem nordischen Schauplatz auftaucht, mußte wohl in die neue Heimat fallen. Haben vielleicht auch die schwedischen Landschaftsnamen Vestmannaland, Sudrmannaland den Einfall gestützt¹? Der Name Godheimar — gewonnen aus dem godheimr »Götterheim « bei Egill Sonat. 20 oder aus andern, uns verlorenen Dichterstellen — wurde dann gegensätzlich für die alte Heimat, das geheimnisvolle Ursprungsland verwendet. Daß Snorri dabei im entferntesten an das Gotenvolk gedacht hätte, ist ausgeschlossen. Eine solche Annahme käme nur in Frage, wenn er den Ausdruck Godpiöd gebrauchte.

An fremde Wanderungsfabeln scheint noch der Name Enea = Europa anzuklingen: Y. s. 9, en fyrir vestan (der Weltteilsgrenze) kalla sumir Europa, en sumir Enea. Eine alte crux der Erklärer; ich weiß sie auch nicht zu beseitigen. Der Erdteil benannt nach Aeneas, dem ältesten der trojanischen Ankömmlinge? Daß Snorri oder einer seiner isländischen Vorgänger dies ausgeheckt hätte, wäre seltsam: sie reden ja gar nicht von Aeneas, überhaupt nicht von der fernen trojanischen Zeit. Und in fremden Quellen hat sich der Name nicht gefunden. Daß Thessalia a Thessalo rege, Macedonia a Macedone rege, Achaia ab Achaeo rege hieß usw., dies war den Gelehrten des Mittelalters geläufig (siehe z. B. Isidor Etym. IX 2). Aber nach dem Aeneas rex nicht etwa sein Land Italien, sondern gleich den ganzen Erdteil zu taufen, dazu brauchte es immerhin einen kühneren Schritt. Als Stammvater erscheint Aeneas nur bei Römern und Briten, in keiner der anderen Trojanerfabeln. Ob irgendein Lesefehler hinter Enea steckt, wie sie uns bei den Spätern noch begegnen werden?

Als Anstoß zu der Auswanderung der Asen nennt Snorri die Eroberungskriege der Römer; Y. s. 145: "zu jener Zeit zogen die römischen Anführer weithin über die Erde und unterwarfen sich alle Völker, aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. N. M. Petersen Haandbog S. 172. Schütte Godtjod S. 171 findet in dem Namen Mannheimar •Skandinaviens Stellung als das sekundäre Urheim• (der Germanen) ausgesprochen.

52 HEUSLER:

viele Häuptlinge flohen vor diesem Angriff aus ihren Ländern. Weil aber Odin die Gabe der Weissagung und des Zaubers hatte, so wußte er, daß seine Nachkommenschaft die Nordhälfte der Erde zum Wohnsitz haben würde«. Die Römer greifen auch in die beiden Wanderungslegenden der Franken ein: bei Fredegar bekriegt Pompeius die schon in Germania eingebürgerten, mit den Sachsen verbündeten Franken; im Liber Historiae erleiden die Franken in der östlichen Heimat am Schwarzen Meere eine Niederlage durch Kaiser Valentinian I. und ziehen daraufhin an den Rhein. Das zweite würde nach dem Schauplatze besser zu Snorri stimmen, das erste nach der Zeitrechnung: Odin setzte man in eine Zeit, die dem Pompeius nicht viel vorauslag; ja, da Snorri den Frodi-Frieden schon unter Frey anheben läßt (Y. s. 238), könnten für ihn Odin und Pompeius Zeitgenossen gewesen sein — falls er sich die Frage überhaupt stellte. Daß die jüngsten Zusätze der Snorra Edda ausdrücklich Pompeius als Vertreiber der Asen nennen, spricht auf den ersten Blick dafür, daß schon Snorris Römer auf den Fredegarbericht zurückgehn. Aber da ist die Schwierigkeit, daß Pompeius nur bei Fredegar selbst, bei keinem seiner Ausschreiber in diesem Zusammenhang erscheint; und Bekanntschaft mit dem alten barbarischen Frankenchronisten kann man den Isländern des 13. Jahrhunderts nicht zuschreiben. Da außerdem die Römer in der Fredegarhypothese gar nicht die Ursache der Frankenwanderung sind, bleibt für die Römer bei Snorri die Annahme: entweder sind sie ein Nachklang Valentinians aus einem der Ausschreiber des Liber Historiae, oder sie beruhen auf selbständiger Folgerung, auf der ungefähren Kenntnis, daß das Römerreich in den Menschenaltern vor dem Augustusfrieden mächtig gewachsen war.

Nebenbei bemerkt: der Krieg der Franken mit den in der Maeotis hausenden Alanen, ein Hauptstück der Liber Historiae-Fassung, bildet zwar einigermaßen das Gegenbild zu dem Kriege der Asen mit den das Dondelta (Vanakvisl) bewohnenden Vanen. Aber dies ist, die Örtlichkeit selbst ausgenommen, gewiß nur zufälliges Zusammentreffen. Die (Tana-) Vanakvisl attrahierte die Vanen, und den von der isländischen Dichtung dargebotenen Götterkrieg legte man passend in die alte Heimat, damit in der neuen die Einwandrer als geschlossene Macht auftreten konnten. Wenn Snorri die zwei Brüder Odins, Vé und Vilir, in Asgard zurückbleiben läßt (Y. s. 1410), so hat er schwerlich den spätern Auszug der Franken,

unter Valentinian, im Auge gehabt (Rydberg 1, 62), noch weniger hat er an die Krimgoten gedacht! Vielleicht meinte er den Mythenmangel der beiden Brüder am besten zu erklären, wenn er sie in Asien dahinten ließ.

Alles bisher Angeführte stimmt zur Skioldunga saga oder bildet nur eine Ausfüllung des dort gezeichneten Grundrisses. Anders verhält es sich mit dem folgenden Zuge. Snorri beginnt Kap. 5 seiner Erzählung mit den Sätzen: »eine große Bergkette zieht sich von Nordost nach Südwest, die trennt Groß-Schweden von den anderen Ländern. Südlich dieser Berge ist es nicht mehr weit nach dem Tyrklande: dort hatte Odin große Besitzungen « (darauf die Stelle von den Römern s. o.). Später heißt es noch einmal von dem Schwedenkönig Sveigdir, dem Urenkel Niords, daß er auf der Suche nach Godheim und dem alten Odin »hinaus kam nach Tyrkland und Groß-Schweden und dort viele seiner Verwandten traf « (Y. s. c. 11). Im übrigen ist von Tyrkland (oder den Tyrkir) bei Snorri nicht die Rede.

Dieses unvermittelte Hereinziehen des Türkennamens bliebe, wenn wir Snorris Darstellung aus sich selbst zu erklären hätten, rätselhaft. Nach dem hier Ausgeführten liegt eine Erklärung nahe: Snorri macht mit diesen paar Sätzen ein kleines Zugeständnis an die erste Einwanderungsfabel, die von Ari vertretene. Aus Ari hatten die geschichtskundigen Isländer gelernt, daß die Götter einst Türkenkönige gewesen waren. Dies stand nach der Fassung, die Snorri in der Skioldunga saga vorgefunden und gutgeheißen hatte, einfach in der Luft. Es erhielt wenigstens eine notdürftige Unterlage, wenn Snorri die Bemerkung einschaltete, daß der Oberste dieser Götter im Türkenlande große Besitzungen hatte. Dies hat schon Olrik erkannt (Sakse 1, 38), nur daß er das Tyrk-Motiv aus einer dem Formáli ähnlichen Quelle herleiten wollte.

Eine weitere Frage ist, ob sich Snorri dieses Türkenland eben da belegen dachte, wo (Fredegar-Ari-)Heimslysing es ansetzten, an der Donau, in oder neben Thrakien. Snorris Worte über die große Bergkette sehen so aus, als ob eine bestimmte geographische Vorstellung dahinter stände. Aber welches Gebirge kann es sein? Munch, S. Afh. 2, 223 meint, der Ural; dann ließe sich bei Tyrkland an Turkestan denken<sup>1</sup>. G. Storm, Sn. Sturlasön Kongesagaer (1899) S. 7 hält es für den Kaukasus, dem man im Mittelalter die Richtung von NO nach SW zugeschrieben habe. Dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Munthe bei Aall, Snorre Sturlesons norske Kongers Sagaer, Chri. 1838, S. 5.

Irrtum war jedenfalls nicht allgemein; der auch auf Island bekannte Honorius von Autun, Im. mundi I c. 19, gibt eine zutreffende Beschreibung des mons Caucasus. Nach Storms Annahme könnte das südlich der Bergkette gelegene Tyrkland dem kleinasiatischen (seldschukischen) Türkenreiche gleichgesetzt werden. Dies ginge mit der (von Snorri noch nicht gekannten) Tróiumanna saga zusammen. Man sehe noch die Notiz bei Adam brem. lib. IV Scholion 118: usque hodie Turci, qui prope Ruzzos sunt, ita vivunt et reliqui Scythiae populi: also die Türken zu den skythischen Völkern gerechnet. In der Nachbarschaft von Rußland, Gardariki denkt sich das Tyrkland auch der isländische Eymundar þåttr Flat. 2, 126 (Fornm. 5, 283).

Unter allen Umständen ist die Annahme unbegründet, daß Snorri bei seinem Tyrkland an Troja gedacht habe. Die schon von Geijer aufgeworfene Frage, ob sich nicht hinter diesem isolierten Tyrkland »Troja und die ganze trojanische Abstammung « verstecken (a. a. O. 1, 393), müssen wir dahin beantworten: in allerletzter Linie, ja (denn die Türken sind ein Motiv der einen fränkischen Trojanerfabel); aber in Snorris Vorlage war das Türkenland von dem Trojanerlande räumlich und zeitlich getrennt: Snorri konnte dem Tyrkland ein Zugeständnis machen, ohne sich damit zu dem weit abund zurückliegenden Troja zu bekennen.

Der Übergang von Odins türkischen Besitzungen zu den Eroberungen der Römer ist wohl so zu verstehen: Snorri denkt sich, nach Groß-Schweden selbst drangen die Römer nicht vor, wohl aber nach Tyrkland; hier also geriet Odins Grundherrschaft mit den Römern in Kollision.

Dem Berichte von den Göttern schickt Snorri in c. 1 eine Belehrung voraus über die zwei nördlichen Erdteile und über Groß-Schweden im besonderen. Es scheint dies eine sehr freie und mittelbare Widergabe der gangbaren europäischen Gelehrsamkeit. Es vergleichen sich Orosius, Histor. lib. I c. 2; Adam brem. lib. IV c. 25; Honorius Aug., Im. mundi lib. I c. 6f., 11f., 22; Stiorn S. 78f. Die Berge, "die außerhalb (nördlich) alles bewohnten Landes liegen«, sind die fabelhaften montes Riphaei oder Hyperborei. Snorri gebraucht, soweit es angeht, die heimischen Ortsbezeichnungen: Norvasund, Iorsalaland, Svartahaf, Sviþioð en mikla, Serkland et mikla, Bláland et mikla. Auch sonst weiß er einen treuherzig-volkstümlichen Ton zu treffen, der nicht nach der geistlichen Gelehrtenstube klingt. Er

<sup>1</sup> Siehe Müllenhoff, DAk. 2, 72 f.

redet nicht von Kyklopen und Pygmäen, Kynokephalen und Himantopoden, sondern sagt im Märchenstile: "dort gibt es Riesen und dort gibt es Zwerge, dort gibt es Schwarze (blamenn) und dort gibt es mancherlei wunderliche Völker«. Man hätte dies nicht realistisch auf Tataren, Kalmucken und Mongolen deuten sollen! (Munthe bei Aall S. 4.)

Was aber der Urgeschichte Snorris ihr Leben und ihren eigenen Reiz verleiht, sind die Züge, die aus keinem fremdländischen Lehrbuch herstammen. Als Kenner der heidnischen Eddadichtung und der alten Königssaga hat Snorri mythologischen und kulturgeschichtlichen Stoff ausgewählt, um dem Gerippe der Scheinhistorie seine Bekleidung zu schaffen. Ehrwürdige Grab- und Opferbräuche führt er als Gesetze der Asen ein. Er umschreibt, zumeist nach der eddischen Zauberspruchliste, fast den ganzen Bereich der Schwarzen Kunst. Die für den Euhemerismus kennzeichnenden Züge stellen wir noch in Kap. IV zusammen. Der Löwenanteil entfällt an die Charakteristik Odins als des allseitigen Zauberers in der Stellung eines Königs, Heerführers und Gesetzgebers. Kaum eine zweite Gestalt der isländischen Sagaliteratur, geschichtlich oder sagenhaft, hat eine so ausgeführte direkte Beschreibung erhalten. Merkwürdig sind die zwei irischen Wörter: diar als Bezeichnung für die vornehmsten asischen Priester (11. 1315 1411 171) und das einmalige biának oder biannak (gaelisch bennact, benedictio), die Weihe, die Odin durch Handauflegen den Seinen verlieh (11,2). Die nächstliegende Annahme scheint mir, daß Snorri selbst die Ausdrücke für diesen Zusammenhang gewählt hat; sie gehören zu der antiquarischen Farbengebung. diar begegnet schon in einer Strophe Kormáks (Sn. E. 1, 236, 470): dia-fiardar breytir » der Abwandler der Götterflüssigkeit (des Dichtermetes)« als Umschreibung für »Dichter«. Daß Snorri ein seltenes altpoetisches Wort für »Götter« auf seine nachmals vergötterten Priester anwandte, ist wohl verständlich; der Ausdruck war neutraler als das absichtlich gemiedene Wort god. bianak kennen wir nur an dieser Stelle, und ich habe keine Vermutung darüber, wodurch es Snorri vermittelt wurde. Den Schluß auf eine in Nordschottland entstandene euhemeristische Odinserzählung (S. Bugge, Norsk Sagaskrivning S. 198, A. Bugge, Vesterlandenes Indflydelse S. 133) erlauben diese zwei Wörter schwerlich. So solidarisch mit ihrer Umgebung sind sie doch nicht. Wenn irgendwo, so darf man bei dieser gelehrten Urgeschichte das Mosaik von Motiven und Namen den isländischen Literaten selber zuschreiben.

56

Snorri beschränkte sich nicht auf die Zusammenfügung ruhender, schildernder Motive. Auch von wirklichen Vorgängen, einmaligen Begebnissen aus der Göttersage hat er, flüchtige Anspielungen abgerechnet, drei aufgegriffen.

Für sich steht der alte, bei Bragi bewahrte Mythus von Gefiun, die die Insel Seeland von Schweden lospflügt. Es ist ein Gegenstück zu der Fabel von Dido und der Rindshaut und würde sich insofern zu einer Einwanderungsgeschichte gut schicken: einer Fremden verspricht der Herrscher des Landes ein scheinbar bescheidenes Maß an Grund und Boden; die Fremde weiß die Bedingung in ungeahnter Weise auszunützen. Allein mit seiner übermenschlichen Urwüchsigkeit fällt der Gefiunmythus aus dem euhemeristischen Gleise heraus: die Verwandlung der mit dem Riesen gezeugten Söhne in Ochsen, das Losreißen der großen Insel! Snorri hat dies ruhig bestehen lassen und deutet es nicht einmal als Blendwerk um. Eingefügt hat er die Geschichte so, daß Gefiun zur Auskundung des Landes vorausgeschickt wird. Da aber Odin hernach Schweden ohne Kampf in seine Gewalt bekommt, hat die listige Abtrennung Seelands in diesem neuen Zusammenhange keinen Sinn, sie fördert die Pläne der Fremdlinge nicht. Auch darin verrät sich die einstige Selbständigkeit der Episode. Noch eigenmächtiger, wenn auch ganz sinnreich, ist der Eingriff, daß Gefiun, die mythische Mutter Seelands, dem Skioldr, dem heroischen Ahn der Seelandskönige, angetraut wird¹.

Die Berührungen des Schwedenkönigs Gylfi mit den Asen streift Snorri nur in zwei Worten, Y. s. 16<sub>6</sub>. Wir haben in Kap. II von der Stelle gesprochen.

Von diesen Sagen mit irdischem Schauplatz und menschlichen Teilnehmern unterscheiden sich die zwei in der Göttergesellschaft spielenden: die Geschichte, wie der abwesende Odin von seinen Brüdern Vilir und Vé zeitweilig beerbt wurde (c. 3), und die Geschichte vom Krieg und Friedensschluß zwischen Asen und Vanen (c. 4). Beide Erzählungen waren offenbar nicht als bunte Liedfabeln überliefert, es waren keine phantastischen Abenteuer wie die Thor-, Frey- und Lokimythen. Man konnte sie ohne viel Umstände in angebliche Historie umschreiben, man brauchte nicht viel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chadwick, Origin S. 258 ff., 283 ff. verwertet dies als alte Tradition, für mich nicht überzeugend.

Übermenschliches abzublättern. Die Betrachtung Saxos wird uns zu der Annahme führen, daß diese Mythen, mindestens der erste, schon vor Snorris Tagen der vermenschlichten Götterchronik eingegliedert waren.

Snorri unterläßt jeden Versuch, diese Göttergeschichten mit fremdländischen Erzählungen zusammenzurücken. Überhaupt kennt er in der ganzen Ynglinga saga keine Gleichsetzung seiner heimischen mythischen Personennamen mit fremden. Die Gleichungen erstrecken sich nur auf das Geographische: Asia, Scythia, Tanais. Der Gedanke ist Snorri nicht gekommen, daß diese Könige und Tempelpriester aus Asaheim und Vanaheim durch eine interpretatio graeca vel romana glaubhafter würden. Obwohl auf Island zu seiner Zeit die alten Wochentagsnamen mit den Heidengöttern abgeschafft waren, wird er die Gleichungen Odin = Mercurius, Thor = Jupiter, Ty = Mars gekannt haben. Aber daran hat er mit keinem Worte angeschlossen. Es wäre auch aus Gründen der Zeitrechnung nicht wohl angegangen; denn für Snorri lebten ja diese nordischen Gestalten in der letzten vorchristlichen Zeit! Aber auch genealogisch kettet er sie an keinen fremden Namen an. Diese Enthaltsamkeit bewirkt, daß die Urgeschichte der Ynglinga saga, obwohl ihr Rückgrat gelehrtes Lehngut ist, leidlich nordisch aussieht. Wie es ohne diese Enthaltsamkeit ausfallen konnte, zeigt der Formáli der Gylfaginning.

Zunächst reihe ich die kleineren Zeugnisse an aus der Zeit nach Snorri. Der Grammatiker Olaf nennt weder Tyrkir noch Troja. Er kennt ausschließlich »Asialand« und »Asiamenn«. Beide Ausdrücke in dieser Form fehlen der Ynglinga saga!: möglich, daß sie in der Skioldunga saga standen. Sachlich stimmt Olaf zu diesen zwei nächst vorangehenden Werken, nicht zu Ari. Die Worte über die Einführung der Dichtkunst ruhen auf Snorri, Y. s. 17, 3.

Zu dem kurzen Y. s.-Exzerpt im Sorla þátt ist nur zu bemerken, daß es die Namensformen Asialand und Asiaheimr einsetzt an Stelle von Snorris Ásaland und Ásaheimr.

Auch die Bósa saga und das Brot um fornan átrúnad (oben Nr. VII. IX) sind frei von den Motiven Tyrkir und Troja und liegen insofern in der Linie der Skioldunga oder Ynglinga saga. Doch zeigt der wunderliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur der cod. Fris. hat 1014 asialand statt asaland.

58 HEUSLER:

Genealoge des Brot auch Einwirkung jüngerer Quellen und ordnet sich in die Gruppe nach dem Formáli ein. An der Bósa saga ist neu, daß sie einen weiteren Namengeber, den Ostgautenkönig Gauti, in die Reihe der Odinssöhne bringt: die Tendenz der Skioldunga saga setzt sich fort.

Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Stellen bringt das Uphaf allra fräsagna (oben Nr. V) die Doppelbenennung "Tyrkir ok Asiamenn«. Sie könnte aus dem Formáli der Gylfaginning stammen, wo beide Namen begegnen, wenn auch nicht in dieser Beiordnung. Sie könnte auch darauf beruhen, daß unser Verfasser selbständig die Form von Skiǫld.-Yngl. s. mit der bei Ari verband. Entscheiden läßt es sich kaum, da das Uphaf sowohl die Skiǫld. s. wie die Y. s. wie den Formáli benutzt hat; siehe oben S. 16. Ein denkender, kritischer Kompilator hat hier die Feder geführt. In dem Punkte, wo die Skiǫldunga der Ynglinga saga widerstreitet, folgt er der ersten: Ingifreyr ist ein Bruder Skiǫlds. Aus dem Formáli holt der Verfasser nur solche Züge, die ohne weiteres auch in die Y. s. paßten, in specie die Angabe über die norröne Sprache: er übergeht alles, was der Einwanderungshypothese des Formáli ihr Gepräge gibt, den trojanischen und den englischen Kreis. Hat dem Uphaf der Formáli in der ursprünglichen, Snorronischen Gestalt vorgelegen?

Zwei Motive sind dem Uphaf eigentümlich. Odin ist ein Sohn Thors. Dies hat damit nichts zu tun, daß im Formáli und in den Stammtafeln "Tror, er vér kollum Þór« der Ahne Odins im siebzehnten Gliede ist. Vielmehr kam der Mann zu seiner befremdenden Angabe durch die Gleichung Þórr = Jupiter, Ódinn = Mercurius. Schon Saxo bemerkte ja (S. 275), daß nach der römischen Analogie das Verwandtschaftsverhältnis von Othinus und Thor umgedreht werden müßte. Es ist der einzige Fall, wo die alte interpretatio romana der Wochentagsgötter in unsere Wanderungsfabeln hereinspielt.

Der zweite originale Zug ist dieser: die von den Asialeuten besetzten (nördlichen) Länder hießen damals noch Godlond und ihre Bevölkerung Godloiód. (Dänemark und Schweden, wohl auch Norwegen und Sachsenland sind jüngere Namen.) Diese Angabe, die besonders in den Schriften Schüttes zu so großem, ich glaube unverdientem Ansehen gelangt ist, kann etwa auf folgendem Wege entstanden sein. Der Autor kannte aus der Yngl. s. den Ausdruck Godheimar als geographischen Namen, und zwar für die asiatische Heimat der Götter. Er wußte aus der Sn. E. 1, 530 (S. 143),

daß Dänenreich und Schwedenreich einstmals die Namen Reidgotaland (für das Festland) und Eygotaland (für die Inseln) geführt hatten. Er kannte drittens aus eddischer Dichtung den Namen Godbiod, den er nicht nach der wahren Etymologie auf die Gotar, Goten bezog, sondern nach dem Klange auf die god, Götter. Wie in seinem ganzen Berichte, so ging er nun auch hier kombinierend vor. Die erste Stelle brachte ihn auf den Gedanken oder bestärkte ihn darin, daß nach diesen "Göttern« Länder benannt seien. Danach nahm er an der zweiten Stelle die Berichtigung vor: die von den Göttern besetzten Neulande erhielten anfangs offenbar den Namen Götterlande, Godlond: die Bezeichnung (Reid- und Ey-) Gotaland mußte etwas Späteres sein. Zu dem Götterlande aber stellte sich ohne weiteres das Göttervolk, die Godþióð. An das Gotenvolk hat somit dieser Isländer ebensowenig gedacht wie Snorri bei seinen Godheimar in der Ynglinga saga; er hat vielmehr die Götter auch da untergeschoben, wo eigentlich die Goten gemeint waren, d. h. bei Godbiod. Die ganze Hypothese bewegt sich in Gedankengängen, wie sie den mittelalterlichen Einwanderungsfabeln geläufig sind, und baut mit literarisch übermittelten Steinen. Völkerkundliche Schlüsse läßt sie nicht zu.

Zu Schütte Godtjod S. 172 ff. sei dies noch bemerkt. Die Sache mit Goten und Göttern liegt einfacher, als er sie darstellt. Wo die Goten gemeint sind, heißt es qot-: Gotar, gotnesk, Gotland; wo die Götter gemeint sind, heißt es god-: godlond, -heimar, -vegr. Einzige Ausnahme: Godloid (= got. Gutbiuda). Hier war -t- zu -d- geworden und damit die Möglichkeit einer Umdeutung gegeben. In der Poesie geht das Wort noch überall auf die Goten oder verallgemeinert auf die Helden, es ist noch nicht umgedeutet auf die Götter. In der einzigen Prosastelle, die das Wort enthält, der eben besprochenen, stehen Godlond und Godbiod absichtlich gepaart: der Schreiber hat beidemal God- auf die Götter bezogen, hat somit Godbiod umgedeutet; den richtigen Sinn dieses Wortes hätte auch nur noch ein gelehrter Poesiekenner ermitteln können. Das Umgekehrte, die Umdeutung von Godlond auf die Gotar, hätte ganz fern gelegen und würde sich aus dem Zusammenhang der obigen Stelle in keiner Weise erklären. In dem von Schütte herangezogenen Satze der Flateyiarbók 2, 252: Knútr hinn ríki tók skatt ok skyldur af þeim godlondum, er audgust váru á Nordrlondum, ist zwar die ältere und richtige Lesart unzweifelhaft biodlondum: aber ein barer Schreibfehler braucht godlondum nicht zu sein, dem Schreiber kann die

Stelle unseres Uphaf oder eine davon abgeleitete im Ohre gelegen haben. Die Theorie von Goten = Germanen ist mit derartigem nicht zu stützen. J. Grimm hielt "Guþans " für die echte Form des Volksnamens (G. d. d. Spr. S. 507. 533), N. M. Petersen sah die Stämme "Gott " und "Goten " als eines an (Haandbog S. 180ff.), deshalb konnten sie bei den Komposita wie Godlond an die Goten denken. — Helm, Beitr. 32, 105 übersetzt Godlond an unserer Stelle mit "Gotland ". Er denkt wohl an den Namen der Insel; aber wo ist dieser in der Form Godlond bezeugt? Auch inhaltlich paßt es nicht. Man darf den Zusammenhang mit Snorris Godheimar nicht übersehen, muß überhaupt bedenken, daß der Schreiber des Uphaf kein Originalverfasser ist, sondern Snorronische Gedanken frei umschreibt.

Das Uphaf stellt also den zwei Formen der Wanderungslegende — Ari-Heimslysing; Skiold.-Yngl. s. — keine dritte gegenüber; es ist für uns nur eine abgeleitete Quelle. Die Anfangssätze der Sturlaugs saga (oben Nr. VIII), wieder mit der Zwillingsformel »Tyrkir ok Asiamenn«, können samt dem Schwedenkönig Ingifreyr einfach dem Uphaf entnommen sein (vgl. Olrik, Sakses Oldhist. 2, 30).

Eine dritte, gründlich abweichende Form bietet der Formáli zu Snorris Gylfaginning. Daß diese Urgeschichte, auch nach Abzug der Zusätze von RtW, nicht von Snorri stammen kann, habe ich in Kap. II verfochten. Der Leser möge das Urteil aufschieben, bis er die hier folgenden Betrachtungen mitgemacht hat.

Kommt man von den bisher besprochenen Quellen, so überrascht vor allem die viel reichere Zusammensetzung des Bildes. Verweilende Schilderungen zwar wie die Ynglinga saga hat der Formáli nicht; er ist eine dünne Skizze; aber an zeitlicher, auch räumlicher Spannweite, an Menge der gelehrten Einzelheiten, zumal Personennamen, läßt er Snorris so viel längere Darstellung weit zurück.

Beibehalten ist das Asiamotiv, doch nicht so akzentuiert wie in der Y. s.: erst nach der Ankunft in Schweden heißt es wie beiläufig »...der Zug der Asiamenn, die Asen genannt wurden.« Die Ausdrücke Asgardr und Asaland fehlen.

Sodann treffen wir das Paar der ersten Hypothese: Tyrkland-Tyrkir und Trakia. Aber Türkenland und Thrakien fallen nicht mehr, wie in der ältern Quelle, zusammen; es sind getrennte Länder. Tyrkland

liegt in Asien, »nahe dem Mittelpunkt der Erde«, und seine Hauptstadt ist Troja. Hier herrschen die Vorfahren der nordischen Götter, nicht in Groß-Schweden am Don; aus dem asiatischen Tyrklande brechen sie in den Norden auf. Dieses Asien ist das schönste, reichste, gesegnetste aller Länder: den Gegenden an den mäotischen Sümpfen hatte man keine solchen Prädikate gegeben. Trakia aber ist als Episode eingegliedert — in wenig klarer Weise. Der Priamusenkel Tror-Þórr wird in Thrakien aufgezogen und erobert danach dieses Reich. Daß er auch das Tyrkland mit Troja erbt, wird nicht gesagt, aber der späte Nachkomme Odin mit den Seinen wandert dann doch aus Tyrkland, nicht aus Trakia aus.

Also im Formáli tritt Troja zum ersten Male auf die Bühne der isländischen Wanderungsfabel. Wir werden sehen, daß der Verfasser die Tróiumanna saga kannte. Aber damit ist noch keineswegs erklärt, daß er Troja und Trojaner in die nordische Urgeschichte hereinzieht. Für eine selbständige Kenntnis einer der südlichen Trojanerwanderungen spricht sonst nichts (s. u.). Am leichtesten erklärt sich die Neuerung bei der Annahme: schon Aris Isländerbuch hatte den Namen Troja, wenn auch in kürzester Erwähnung, gleichsam im fernen Hintergrunde gezeigt. Die Anknüpfung war vorbereitet; unser Autor konnte, angeregt durch das neue isländische Trojanerbuch, die berühmte Stadt in den Vordergrund rücken.

In diesem Buche aber fand er die Trojaner, die Leute des Priamus, Türken genannt<sup>1</sup>. Dem schloß er sich an; er trug damit ja keinen neuen Namen in die Wanderungsfabel hinein: die Türken standen schon bei Ari; aber er verpflanzte sie aus Thrakien nach dem Trojanerlande.

Die Trojaner als Türken, dieser sehr unklassische Zug fehlt meines Wissens den anderen mittelalterlichen Darstellungen des Trojanerkrieges (vgl. Dunger, die Sage vom trojanischen Kriege S. 74 f.). Was brachte den isländischen Sagaschreiber darauf? Seit Alters beantwortet man diese Frage in merkwürdiger Einstimmigkeit so: die Trojaner kannte man als Teukrer, diesen Namen setzte man gleich dem der Türken. — So viel scheint mir klar, daß eine Tradition dieses Inhalts im Mittelalter nicht bestand. Bei Fredegar zuerst kommen die "Torci, Turqui" in einem (sehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hauksbók S. 213. 214. 216. 222, zusammen 15 Stellen; "Tyrkland" nur 1993, und zwar so, als wäre es vom Trojanerlande verschieden.

62 HEUSLER:

mittelbaren) Zusammenhange mit Troja vor: daß hier der Teukrername einwirkte, haben Heeger S. 18, Dippe S. VII etwas leichthin angenommen. Die vielen Ausschreiber Fredegars berufen sich nirgends, soviel ich sche, auf die Teucri. Für Ari und seine Nachfolger war das Tyrk-Motiv eine übernommene ethnographische Tatsache: an die Teucri zu denken, hatten sie um so weniger Grund, als ja ihre Tyrkir in Thrakien, nicht in Troja saßen. Nur bei dem Verfasser der Tróiumanna saga könnte wieder die Gleichung Troiani = Teucri = Turci in Betracht kommen. Auch hier ist sie recht unsicher. Die Hauptquelle der Saga, Dares Phrygius, verwendet den Namen Teucri nirgends. Auch Theodulus Ecloga nennt ihn nicht. (Bei Dictys Cretensis kommt er einmal, beim Pindarus Thebanus dreimal beiläufig vor.) Daß die Tróium. s. unmittelbar mit Virgil und Ovid in Berührung kam, finde ich mit F. Jónsson (Hauksb. S. Cff.) unwahrscheinlich. Danach darf man bezweifeln, ob dieser Isländer überhaupt etwas von den Teucri wußte. Die Tyrkir gewann er eher aus der geographischen Kombination: er wußte, daß Troja in Kleinasien liegt und daß in Kleinasien zu seinen eignen Lebzeiten die (seldschukischen) Türken saßen.

Hinsichtlich der Urheimat hat sich demnach der Formáli zu seinen Vorgängern so gestellt: den Schauplatz der zweiten Hypothese, Skythien, hat er ganz getilgt; die Data der ersten Hypothese, Thrakien und Türken, hat er in neuer Weise verwertet, und zwar unter dem Einfluß der Tróiumanna saga.

Troja erscheint im Formali nicht bloß als örtlicher Begriff. Zugleich treffen wir einige — mehr oder minder echte — trojanische Personennamen: Priamus; seine angebliche Tochter Troan mit ihrem Gatten Munon oder Mennon; deren Sohn Tror und seine Gattin Sibil; dazu die vollends obskuren Lorikus, Trors Pflegevater, und Frigida, Odins Frau. Daß Lorikus möglicherweise erst durch den Redaktor X hereinkam, haben wir in Kap. II bemerkt.

Hat der Formáli diese neuen Zutaten aus einer der ausländischen trojanischen Wanderungsfabeln geholt? Es käme dies nur für Priamus in Betracht. Dieser erscheint in den beiden fränkischen Fabeln, in der zweiten allerdings als Herzog der ausgewanderten Franken. Aber bei dem Isländer fehlen die kennzeichnenden Namen dieser Fabeln: Friga, Antenor, Aeneas. Vor allem aber spricht gegen die Benutzung dieser Quellen folgendes. Die Eroberung Trojas, die Flucht aus der eroberten Stadt,

dieses Hauptmotiv der südlichen Trojanerfabeln, ist dem Isländer schlechthin unbekannt! Ob er sich gedacht hat, daß Priams Nachkommen bis ins 20. Glied ungestört über Troja herrschten, darüber läßt er sich nicht aus. Aber es ist wohl so gemeint. Denn der späte Nachfolger Odin wandert ja aus Tyrkland aus, und in seiner neuen schwedischen Residenz richtet er es so ein, »wie es vorher in Troja gewesen war und die Türken es gewohnt waren. Eine Trojanerfabel ohne excidium Troiae!

Jenes (pseudo-)antike Personal setzt also keine abermalige Einwirkung der südlichen Wanderungslegenden voraus; es wird sonstwie zusammengekommen sein.

Die Priamustochter "Troan« ist ein zweites Lehnstück aus der Tröiumanna saga: Hauksb. 1992, 2074. Als Anstoß zu diesem Mißverständnis vermutet man irgendeine Stelle wie "uxorem Troianam, filiam Priami, duxit." Aber der überlieferte Darestext hat nichts dergleichen. Der Satz bei Galfrid: ex Troiana namque matre natus erat (I c. 3) kann nicht im Spiele sein, denn hier hat unser Isländer sachlich zutreffend übersetzt (Breta s. 2395).

» Munon oder Mennon«, der Mann dieser Troan, kann wohl nur der bekannte Äthiopier Memnon sein, der den Trojanern zu Hilfe zieht. Er spielt eine Hauptrolle bei Dares und danach in der Tróium. s. Diese letzte schreibt Mennon und Menon, und diese Namensformen begegnen als handschriftliche Varianten auch bei Dares (ed. Meister S. 23.) und bei Fredegar (MG. S. 45 ...). Daß hier bei Fredegar Memnon unmittelbar vor der Auswanderungsgeschichte erwähnt wird, kann nur eine zufällige Begegnung mit dem Formáli sein: denn den spätern Benutzern Fredegars, die möglicherweise einem Isländer in den Weg gerieten, fehlt die Notiz über Memnon. Warum aber unser Verfasser diesen Helden für seine Ahnentafel annektierte, bleibt sein Geheimnis. Desgleichen, wie er zu dem »Tror« kam, dem Sohne Mennons und der Troan: hat er etwas läuten hören von dem ältern Ahnherrn Tros, den nachher das isländische Langfedgatal an der ihm zukommenden Stelle aufnahm? Diesem Tros gibt die norwegische Stiorn S. 82 die Namensform Thror. Daß in dem Tror-Þórr, der Thrakien erobert, der fränkische Torchotus nachklinge, ist wohl ausgeschlossen.

Tror findet in Europa die Prophetin »Sibil«, die sein Weib wird. Etwas bestimmteres von den Sibyllen wird der Verfasser nicht gewußt 64 HEUSLER:

haben; der Anklang von sibylla an Sif genügte ihm. Daß jene Seherinnen in den Zeiten Trojas lebten, konnte man im Virgil Buch VI lesen, und bei Honorius Aug., Tertia aetas, konnte man die fünf ersten Sibyllen in der Nachbarschaft der trojanischen Namen und Ereignisse antreffen. Aber eine unmittelbare Kenntnis dieser Gelehrsamkeit ist unserm Verfasser nicht zuzutrauen.

Auch die Namen »Lorikus«, der thrakische Herzog, und »Frigida, die wir Frigg nennen«, sind schwerlich Erfindungen aus freier Hand. Stecken wunderliche Hörfehler dahinter? Lorikus für Illyricus? (die Illyrici werden öfter an der Seite der Thraces genannt) oder für Noricus? Bei Frigida denkt man an Phrygia, filia Europae (Hon. Aug. I c. 21); Fredegars König Friga ist sicher fernzuhalten. Für »Lora oder Glora« endlich, die Frau des Lorikus, muß man keinen antiken Anklang suchen; es scheint irgendwie Entstellung des nordischen Hlóra, Sn. E. 1, 252, vorzuliegen; s. u. S. 71.

Da sich der Verfasser des Formáli nicht mehr damit begnügt, bis auf Odin oder Yngvi zurückzugehen, sondern tiefer in die Urzeit hineingreift bis auf Troja und Priamus, öffnet sich für ihn eine große zeitliche Kluft zwischen diesen Anfängen und der Asenwanderung. Diese Kluft hat er ausgefüllt durch einen höchst eigentümlichen Stammbaum. Es sind zwischen Priamus und Odin 18 Glieder. Rechnet man auf die Generation 35 Jahre, so kommt man für Priamus annähernd in die Zeit der Gründung Roms: hat unser Isländer von Aeneas gewußt und sich gedacht, dieser Zeitgenosse des Priamus habe gleich schon Rom erbaut? Wir trauen ihm damit eher zu viel als zu wenig zu. Er wird nur die unbestimmte Vorstellung gehegt haben, daß der alte Trojanerkönig viele hundert Jahre hinter dem Augustusfrieden und damit auch der Asenwanderung zurückliege. Darin war er immerhin kritischer als der fränkische Vorgänger des 8. Jahrhunderts, der so ungeniert von Antenor auf Kaiser Valentinian springt. Er stellte auch strengere Ansprüche als die Engländer des 9. Jahrhunderts, die den Zeitraum zwischen ihrer Einwanderung im 5. Jahrhundert und der Arche Noäh mit 18 Menschenaltern hinreichend zu füllen glaubten. Englische Listen des ausgehenden Mittelalters brachten es dann freilich durch beliebige Wiederholung der Reihen auf ein halbes Hundert Nummern (Kemble Stammtafeln S. 31f.).

Den langen Stammbaum von Priamus bis Odin bestritt der Verfasser auf folgende Weise. Die beiden ersten Glieder waren noch aus antikem Material, d. h. jene mißverständlichen Troan und Tror. Da aber Tror dem heimischen Þórr gleichgesetzt wurde, verfiel der Autor darauf, die Namen für die sechs nächsten Stammbaumglieder aus der heimischen Thorsüberlieferung zu erbeuten. Zuerst vier dichterische Beinamen des Gottes, in der echten Lautform Hlóridi, Einridi, Vingþórr, Vingnir: alsdann Thors zwei Söhne, Módi und Magni. Eine wohlfeile Art, die urgeschichtlichen Ahnen zu vermehren! Die verschiedenen Texte, oben S. 19, führen auf die Namensformen Vingeþórr, Vingener, Moda, Magi zurück. Wenn diese lautlichen Abweichungen von den älteren Formen nicht bloße Hör- oder Schreibfehler sind, weiß ich sie nicht zu erklären. Die Absicht, halb fremdklingende Namen aufzustellen, kann hier doch nicht gewaltet haben. Ohne Grund nehmen die Ant. Russes 1, 45 an, die "altération des noms propres« werde verständlich bei lateinischer Vorlage des isländischen Textes. Eine solche ist nur für die antiken Namen zu vermuten.

Ähnlich mögen die englischen Gelehrten der frühchristlichen Zeit verfahren sein, als sie die überkommenen, bis auf Woden zurückreichenden Fürstenstammbäume um 5 bis 15 Anfangsglieder verlängerten. Auch da Namen, die man für einstige Beinamen halten darf (Kemble S. 26). Doch dies konnte der Isländer nicht durchschauen. Auch daß die Namen Vingeþörr-Vingener und Moda-Magi zwei stabende Paare bilden (Hlóriði-Einriði sind ein reimendes), betrachte ich nicht als Nachahmung der englischen Reihen¹: denn in des Isländers eigner Wiedergabe zeigen die englischen Wodensahnen nur noch zweimal stabende Nachbarn (Athra: Itrmann, Finn: Frealaf), er ist also kaum auf das Prinzip aufmerksam geworden.

Nach den sechs Namen aus dem Thorskreise kommt das englische Lehngut: elf Vorfahren Wodens, als ominöser Anfang »Sescef«!

Unser Isländer wäre wohl in Verlegenheit gewesen, aus eigener Phantasie den Geschlechtsfaden so weiter zu spinnen, wie er es für die acht ersten Glieder nach Priamus geleistet hatte. Willkommen war ihm daher ein englisches Pergament, das ihm eine stattliche Reihe von Wodensahnen verbriefte. Mag sein, daß überhaupt erst dieses englische Schriftstück ihn dazu anregte, den vorodinischen Zeiten genealogisch beizukommen. Und er folgte dem fremden Führer so eifrig, daß er die Namen Búri und Borr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In diesen tritt die Ordnung nach stabenden Paaren mehr oder weniger beheitschend hervor; Kemble S. 27, Henning, Zs. f. d. A. 41, 168.

ganz überging, die die heimische Tradition für Odins Großvater und Vater darbot.

Daß die Entlehnung schriftlich erfolgte, zeigt besonders klar der Name Sescef. Die Antiquités Russes 1,46 erkannten darin ein mißverstandenes ae. se Sceaf » dieser Sceaf«, und Sievers hat Beitr. 16, 361 ff. eine englische Handschrift nachgewiesen, deren "Genealogiae regum occidentalium Saxonum« tatsächlich den gewünschten »se Scef (wæs Noes sunu)« darbieten¹. Diese Handschrift stimmt in dem ganzen Namenbestande von Woden bis Scef zu dem isländischen Texte: es sind zusammen 12 Namen; zwischen Woden und Finn steht einzig Frealaf, kein Friduwald und Friduwulf; es fehlen weiter oben die Glieder Tætwa (zwischen Geat und Beaw) und Hwala (zwischen Hadra und Bedwig). Dazu treten ein paar engere Berührungen in der Lautform<sup>2</sup>. Es muß daher ein dieser Handschrift sehr nahestehendes Exemplar dem Isländer bekannt geworden sein. Der im Langfedgatal, Text A, erhaltene Satz: . . Odinn, frá honum eru komnar flestar konunga ættir í norðrálfuna heimsins hat allerdings in der genannten Handschrift kein Gegenstück, während er recht nahe stimmt zu einem Satze in den Ags. Analen ad a. 449 und bei Beda I 15, siehe Myth. 2, 394.

Der Fall Sescef zeigt, mit wie wenig Verständnis unser Autor vorging. Er hat außerdem das englische Hádra zu Athra entstellt, worin er eine Form des Pronomens annarr (adr-) erblickte. Der Fehler Scealdna statt -ua fällt wohl erst einem isländischen Abschreiber zur Last. Im übrigen ist die Wiedergabe der Namen genau; Beaf für Beaw, Heremoth für Heremod sind Schreibungsvarianten. Weitere Verderbnisse kamen in die erhaltenen Kopien hinein, siehe o. S. 20.

Gewiß aus derselben englischen Handschrift holte der Verfasser die Abkömmlinge Odins, die er sich als Könige in dem neueroberten Sachsenlande dachte. Das bei Snorri schon Berichtete ließ sich nun, dank der fremden Quelle, mit den nötigen Eigennamen ausstatten. Bei Wright und Halliwell a. a. O. S. 171f. stehen die Vorfahren von Kent, Deira und Wessex mit folgenden Namensformen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cotton. Tiberius B.V. fol. 20, written apparently about the year 990. bei Wright and Halliwell, Reliquiae antiquae 2, 169 ff. (London 1843).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eat für Geat, Iterman für -mon, siehe Sievers a. a. O.

| Woden          |         |           |  |
|----------------|---------|-----------|--|
| Wægdæg         |         | Bældæg    |  |
| Wihtgils       | Siggar  | Brand     |  |
| Witta          | Swæbdæg | Freodegar |  |
| Hengest        | _       | Freawine  |  |
|                |         | Wig       |  |
| -dynamical and |         | Gewis     |  |
| (Kent)         | (Deira) | (Wessex)  |  |

Dem stellt der Formáli gegenüber (von den nordischen Gegenstücken sehe ich hier noch ab):

|                  | Óðinn   |           |
|------------------|---------|-----------|
| Vegdeg           |         | Beldeg    |
| Vitrgils         |         | Brandr    |
| Vitta (Hs. t)    | Sigarr  | Friodigar |
| Heingestr        | Svebdeg | Freovin   |
|                  |         | Wigg      |
|                  |         | Gevis     |
| (Austr-Saxaland) |         | (Vestfál) |

Der Isländer hat also eine Verschiebung vorgenommen: er hat Siggar zum Sohne, statt zum Bruder, des Wihtgils gemacht. Dadurch spalteten sich die Linien von Kent und Deira erst in der dritten Generation nach Woden; Siggar und Swæbdæg kamen um eine Stufe niedriger zu stehen.

Die kentische Reihenfolge Wægdæg-Wihtgils-Witta-Hengest findet sich auch in der Handschrift Cotton. Vespasian B6 (bei Sweet, The oldest English texts S. 169 ff.), während die meisten andern Texte die Folge

## We cta-Witta-Wiht gils-Hengest

bieten; siehe Myth. 2, 379 ff., Petrie, Monumenta S. 502. 505. 523. 707. Der Isländer hat hier also weniger geändert, als man im Hinblick auf diese letzten Fassungen annahm (Ant. Russes 1, 47; Myth. 2, 395).

Die Lautform dieser Namen wurde ziemlich mechanisch herübergenommen; nur bei Wihtgils>Vitrgils, Hengest>Heingestr, Siggar Sigar trat eine angleichende Umbildung ein.

In der Begrenzung der Stammtafeln nach unten gibt sich kein besonderer Plan zu erkennen. Daß der Isländer von den englischen Wodenssöhnen nur zweie, Wægdæg und Bældæg, aufnahm, kann den Grund haben, daß sie zusammen mit dem fränkischen Stammvater Sigi eine deutsche Dreiheit herstellen sollten, der dann die nordische Dreiheit Skioldr-Yngvi-Sæmingr symmetrisch gegenüberstand. Der Verfasser kennt zwei Teile des Sachsenlandes, einen östlichen und einen westlichen: nach Vestfäl setzt er mit einer gewissen Logik die westsächsische Linie Bældæg bis Gewis; dagegen ins Ostsachsenland nicht, wie zu erwarten wäre, die Linie von Essex (Saxneat-Gesecg usf.), sondern die Reihen von Kent und Deira.

Eine dritte deutsche Herrschaft, Frakland, erhält der Odinssohn Sigi, der Vater des Rerir: es ist die Linie der Volsungar. Dies ist nicht mehr aus fremder Quelle geschöpft. Odin als Stammvater der Volsunge beruht zwar schwerlich auf alter, dichterischer Überlieferung. Es wird der Gedanke eines Isländers sein, der die Spuren der Skioldunga saga weiterverfolgte. Aber der Formáliverfasser hat diese drei ersten Stammbaumglieder vermutlich schon vorgefunden. Zu der Volsunga saga stehen seine Angaben nur in loserer Beziehung; denn die Saga setzt die Volsunge unursprünglicherweise ins Húnaland, nicht ins Frakland, und läßt den Sigi aus einem anscheinend nordischen Lande in sein nachmaliges Reich kommen; diese Vorgeschichte wäre in die Odinswanderung nicht wohl einzufügen.

Auch das Weitere bis zum Schluß des Formáli ist frei von fremder Buchgelehrsamkeit und bringt überhaupt zu der Darstellung der Ynglinga saga keine sachlich abweichenden Motive hinzu.

Das Zurückgreifen bis auf Priamus' Zeit und das Kopieren englischer Stammbäume, dies waren bisher die Hauptunterschiede von den früheren isländischen Urgeschichten. Ein dritter Unterschied ist ebenso markant: der Formáli sucht nach Gleichungen für seine heimischen und fremden Personen.

Die Vorgänger hatten solche Gleichungen nur für Orts- und Gruppennamen aufgestellt: ås-: Asia, van-: Tana-, Svíþióð: Scythia. Zu dieser Reihe gibt unser Mann den verwegeneren Beitrag: rikit Trakia, þat kollum vér Þrúðheim. Dazu nun aber die Personengleichungen! Einmal die pseudoantike Gruppe: Tror, er vér kollum Þór; Sibil, er v. k. Sif; Frigiða, er v. k. Frigg. Sodann die englische Gruppe: Athra, er vér kollum Annan; Scealdna, er v. k. Skiold; Beaf, er v. k. Biár; Frealaf, er v. k. Friðleif; Woden, þann kollum vér Óðin; Svebdeg, er v. k. Svipdag; Beldeg, er v. k. Baldr; Frioðigar, er v. k. Fróða; Gevis, er v. k. Gave.

Jene drei (angeblichen) antiken Namen wurden überhaupt erst dem Gleichklang zuliebe herangezogen; hier also zum ersten Male zeigt sich das Bedürfnis, die nordischen Gestalten durch fremde Gegenstücke glaubhafter oder interessanter zu machen. In der zweiten Gruppe dagegen waren die englischen Namen der Ausgangspunkt, und der Isländer suchte nach anklingenden heimischen Formen. Bei Woden konnte er nicht fehlgehen, auch zu Beaf, Scealdna, Svebdeg traf er ungefähr den lautlichen Gegenwert. Schon ferner ab liegen seine Entsprechungen für Frealaf und Beldeg, und ganz entgleiste er bei Hådra, Freodegar, Gewis.

Daß hinter diesen Gleichungen tiefgründige Sagenkenntnis stehe, kommt bei Erwägung aller Umstände nicht in Frage. Die Parallelen sind für die Sagenforschung ohne Wert. Abgesehen von Odin und dann von Baldr (den der Verfasser wohl als Odins Sohn kannte, also darin gleich Beldeg), hat augenscheinlich gar keine sachliche oder genealogische Vergleichung hereingespielt. Waren doch diese englischen Ahnen, Scealdua gewiß nicht ausgenommen, für den Isländer nichts weiter als Namen, und fand er doch in keiner heimischen Überlieferung z. B. einen Skioldr als Vater eines Biar vor, einen Fridleifr als Vater ()dins, einen Fródi als Enkel Baldrs. Lediglich der Klang hat die nordischen Namen angelockt. Man darf daher nicht folgern, der Isländer habe um einen deutschen oder speziell westfälischen Kultus des Baldr gewußt. Es ist müßig, zu fragen, an welchen der drei sagenhaften Svipdags, an welchen der vielen Fródis der Verfasser gedacht habe. Den Biár wird er aus der Strophe Sn. E. S. 131 Nr. 255 (Kálfsvísa) gekannt haben. Ob dieser Biar, der unter den Besitzern sagenberühmter Rosse erwähnt wird, mit dem alten englischen Beaw sachlich zusammenhänge, ist eine Frage für sich. Die Lautgleichung Beaf = Biar im Formali bildet dabei kein Argument; das ist eine Lautkonjektur eines Isländers des 13. Jahrhunderts, nicht mehr (siehe Olrik, Danm. Helted. 1, 244).

Aufschlußreich sind die beiden Namen "Annarr" und "Gaver". Annarr erscheint in der altnordischen Literatur éinmal als nomen proprium, nämlich in der Gylfaginning, Sn. E. 1, 54, für den zweiten Mann der Nótt, Vater der Iord, also einen Riesen. Und zwar hat nur der cod. R die Form Annarr, offenbar eine naheliegende Umdeutung ("der zweite Gatte"): die ältern Formen sind Änarr und ()narr (dieses bei Hallfred im Vollreime), siehe Sn. E. 3, 783. Unser Verfasser fußt also auf der jungen Lesart Annarr: nur diese konnte man gegenübersetzen dem (entstellten) englischen Athra,

das an die Pronominalformen mit adr- erinnerte. Ähnlich liegt der Fall bei dem seltsamen Gaver. Auch dies ein hapax legomenon von Abschreibers Gnaden! Die der Sn. E. in vier Handschriften angehängten þulur bringen unter den Seekönigen den Gauten Gautrekr (vgl. Ranisch Gautreks saga S. L): die richtige Form Gautrekr steht nur in der Handschrift 1e\beta (Sn. E. 2, 614); R liest Gavrekr (1, 748), die Handschriften 748 und 757 mit weiterer Entstellung gavær, gauer (2, 469. 552). Dieses Gaver war dem Formáliverfasser gut genug als Pendant zu dem englischen Gewis, den er auf der ersten Silbe betonte!

Die Namen Annarr und Gaver, als auf nachsnorronischen Textverderbnissen beruhend, beweisen unbedingt, daß der Gylfaginningprolog in der überlieferten Gestalt nicht das Werk Snorris ist.

Die Methode des »X, er vér kollum Y« wurde weiter getrieben von dem Redaktor der Stammtafel Flat. 1, 27. Wir sahen oben S. 20, daß dieser Text D zwei Vorlagen mit abweichenden Namensformen kombinierte. In der einen fand er als Sohn des Tror-Porr den Hlóriði, in der andern den daraus entstellten Loricha; der Eindriði der einen war zu dem Eredei der andern verderbt; für Mågi hatte die zweite Vorlage das heimische Magni hergestellt. Aus dieser Not machte der Aufzeichner von D eine Tugend; er schrieb: Loricha, er vér kollum Hlóriða: Eredei, er v. k. Eindriða; Mågi, er v. k. Magna. Hier beobachten wir recht das Zustandekommen solcher Klanggleichungen. Eigenartig sind auch die weiteren Fälle, die sich nicht mehr an Lautähnlichkeit binden. Dieser Schreiber fand nämlich in seiner Quelle die fremden Finn und Frialaf als Woden-Odins Großvater und Vater genannt; aus der heimischen Überlieferung aber kannte er Búri und Borr in dieser Stellung. Er half sich und schrieb: . . Finn, er vér kollum Búra¹, hans son Frialafr, er v. k. Bors (ɔ: Bor).

Alle diese Namensgleichungen sind eine vielleicht ernst gemeinte, aber nicht ernst zu nehmende Spielerei, und ein kritischer Zeitgenosse hätte den Autor des Formáli nicht auf die nordischen Sagengestalten behaften dürfen, die er da so leichthin aus dem Ärmel schüttelte. Dieser Skioldr z. B., ein Vorfahr Odins im sechsten Gliede, was für ein sonderbarer Doppelgänger des wohlbekannten dänischen Namengebers, den man seit der Skioldunga saga oder früher als Odins Sohn kannte!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das hsl. Burri, er v. k. Finn muß ein Versehen sein.

Störender aber war die Doppelgängerei bei jenem »Tror, er vér kollum Por«. Hier griff sie nämlich über den bloßen Namensschall hinaus: von diesem Tror-Pórr wird ausführlich erzählt: er ist neben Odin die einzige handelnde Figur im Prolog. Ein seltsames, dämmeriges Spielen zwischen nordischem Mythus und fremdem Roman! Der Anfang des Erzählten lenkt die Gedanken noch nicht auf den heimatlichen Donnerer: zehnjährig übernimmt er die Waffen seines Vaters; »so schön war er von Aussehen, wenn man ihn neben anderen sah, wie wenn Elfenbein eingelegt ist in Holz; sein Haar war leuchtender als Gold«: das würde einem Ritterfräulein wohl anstehn!! Zwölfjährig konnte er zehn Bärenhäute auf einmal von der Erde heben; und nun erschlug er seinen Ziehvater, den Herzog Lorikus, und dessen Weib Lora oder Glora. — Schon diese letzten Namen mußten den Mythenkenner an Þórr, fóstri Vingnis ok Hlóru (Sn. E. S. 80), erinnern. Noch deutlicher sprach die Fortsetzung: sein Reich Trakia nennen wir Prúdheim; er durchzog die Lande und besiegte im Einzelkampfe Berserker und Riesen und Untiere, darunter jenen großmächtigen Drachen. Das ist borr! Und vollends dann die Sibil-Sif, die er heiratet, mit dem Haare wie Gold.

Also der Formáli macht seine Hörer glauben, daß in der alten Heimat, 17 Generationen vor Odin, ein älterer Thor existiert habe. Ein älterer, ein Doppelgänger des großen Thor: so müßten wir es mindestens aus dem Gedankengange Snorris uns zurechtlegen. Denn nach Gylfaginning wie Ynglinga saga sind die eingewanderten Asiaten, Odin und seine Zeitgenossen, die Gegenbilder der mythischen Götter: wie dem mythischen Frey, Sohne des Niord, ein menschlicher König Frey, Sohn des Niord, entspricht, so fordert der mythische Thor, Odins Sohn, als Entsprechung einen menschlichen Thor, Sohn des Einwanderers Odin. Die Schlußworte der Gylfaginning sprechen wenigstens so viel klar aus, daß man Einen der Einwanderer in Schweden börr benannte, ihn zum Gegenbilde des mythischen börr stempelte. In diesen wohldurchdachten Plan bricht es verwirrend ein, wenn ein irdischer Thor in so viel ältere Zeit projiziert wird: die mythische Dichtungsgestalt hätte dann zwei irdische Gegenbilder, die um 18 Generationen auseinander liegen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man nehme die mær Estrildis in den Breta sogur S. 244 34: svá var hon horundliós sem sniór eða filsbein; oder die jungfrú Rosamunda in der Elis saga S. 133 16: hár hennar var gulli fegra, horund sniófi likara eðr hvítara. Weitere Stellen bei Cederschiöld, Fornsogur Suðrlanda S. XXIII.

Ein Widerspruch zu Snorris Plane liegt auch darin, daß jener Bericht von Tror-Þórr übermenschliche Götterabenteuer, Thors Trollenkämpfe, als irdische Taten verzeichnet, in den euhemeristischen Rahmen spannt. In der Gylfaginning steht Snorri auf dem weisen Standpunkt, all diese Fabeln nicht zu historisieren, sondern in ihrem zeit- und raumlosen Fabelreiche zu lassen. Und auch die Ynglinga saga macht mit ihrer Vermenschlichung halt vor den übernatürlichen Liedfabeln.

In der Episode von Tror-Porr gipfeln die Eigenschaften, die dem Prologe der Gylfaginning jenes Gepräge des Ungebildeten zugleich und Protzenden geben: das Wirtschaften mit verhörten oder verlesenen Namen, mit erträumten Verwandtschaftsbeziehungen; das Vermengen heimischer Götternamen mit den gelehrt klingenden fremden; die Verkleidung mythischer Abenteuer in scheingeschichtliche Taten auf ausländischem Schauplatz.

Dieses letzte steht noch in schüchternen Anfängen; denn Thors Schlangenkampf wird nur obenhin angedeutet und wird keiner kenntlichen fremden Sage gleichgesetzt. Immerhin hat unser Verfasser den abschüssigen Weg gewiesen, den ein Erweiterer dann kecklich verfolgen sollte.

Die im Formáli geschaffene bunte und fremdländische Urgeschichte, gekennzeichnet durch das Ausholen bis auf Priamus und Troja, durch den
langen vorodinischen Stammbaum und die englischen Namen, äußert im
isländischen Schrifttum ihren Einfluß nur ganz selten, verglichen mit der
doch ziemlich langen Reihe von Zeugnissen, die auf älteren Stufen stehn.
Ja, von eigentlichem Anschluß an den Formáli kann nur bei dem Vollender
des großen Langfedgatal die Rede sein. Dem Schreiber des Brot um fornan
ätrúnad hat der Formáli sicher nicht vorgelegen: er bringt keines von dessen
Hauptmotiven; nur eine mittelbare, getrübte Nachwirkung läßt sich erkennen.

Dieser Geistliche, der vom nordischen Altertum ein paar zufällige Brocken aufgefangen hat, wagt eigenmächtigere Kombinationen. Die Zahl der Odinssöhne ist auf 20 gestiegen. Sie wachsen alle noch in Asien auf und wandern erst aus zu der Zeit, als der Apostel Johannes predigt<sup>1</sup>: also wohl eine Flucht der heidnischen Zauberer vor dem christlichen Glauben. Die 20 Namen bestreitet er aus zwei Strophen der großen Pulursammlung<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Vgl. Hauksb. 154 32: Asialand, þar kendi Ioan postoli kenningar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am nächsten stehn die Texte 748 und 757, Sn. E. 2, 473. 556.

da er die Odinssöhne zusammenwirft mit den Thorsbeinamen, führt er den Thor achtfach auf, und zur Gesellschaft gibt er noch den Riesen Hrungni drein; "O[inlame« scheint eine Entstellung von Ennilangr in der zweiten Pulastrophe. Das englische Lehngut fehlt. Dagegen sind "Suikdagr« und "reirri« offenbar Wiedergänger aus dem Formáli (S. 7<sub>5.10</sub>). Odins Vater "Buss« ist der Burs (d. i. Borr) der Stammtafel Flat. 1, 26 (oben Nr. X). Vili und Vé sind um eine Generation verschoben. Die zwei Etymologien: Valland nach Váli benannt, Svíaríki nach "Suikdagr«, mag unser Mann selbst verbrochen haben. Am originellsten ist, daß Skioldr und Danr, diese uralten Spitzen zweier selbständiger Dänenstammbäume, die das 12. und 13. Jahrhundert auf verschiedene Art zu vereinigen gestrebt hatte, nunmehr, bei diesem späten Nachzügler, in die einfache Stellung von Vater und Sohn gebracht sind.

Wir kommen zu den Zusätzen der Snorra Edda im Vorwort und Nachwort der Gylfaginning.

Die W-Zusätze im Formáli verbreiten sich zunächst über das Aufkommen der Vielgötterei in ganz anderm Sinne als c. 1 des ältern Textes. Das Stück über Zoroastres-Baal weiß ich auf keine nähere Quelle zurückzuführen: die Stellen, die von Zoroaster als dem magicae artis repertor und von Bel und Ninus handeln, bei Orosius Hist. I c. 4, Isidor Etym. VIII c. 9, Petrus Comestor Hist. schol. Lib. Genesis c. 39f., Vincentius bellov. Spec. doctr. XVII c. 5, Spec. histor. I c. 100. 101, liegen weit ab; doch halte ich es nicht für ausgeschlossen, daß die letztgenannte Stelle den wilden Phantasien des Isländers die Nahrung bot<sup>1</sup>. Ebenso reich an Mißverständnissen und Verwechslungen ist das folgende Stück über Saturnus und seine Söhne. Hierfür können die Anfangskapitel der Tröiumanna saga, ein reicherer und nicht ganz so entarteter Bericht, die mittelbare Quelle gewesen sein. Es haben sich noch einige wörtliche Anklänge gehalten<sup>2</sup>. Aber ein paarmal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es fand sich hier nah beisammen: Nemroth und der babylonische Turmbau; Belus, dessen Sohn Ninus vicit Cham, qui . . . . dicebatur Zoroastres; dessen Magie und Vergötterung; . . quod mox ut natus est riserit (hann hló fyrr en grét, er hann kom í veroldina Sn. E. 1, 8f.). Der Isländer hat Zoroastres mit Nemroth und Bel zusammengeworfen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sn. E. 1. 14 12. 15: Hb. 193 20; 1, 16 4-8: 197, -6: 1, 16 9-11: 195 34 - 196 2; 1, 18 15: 194 24. Die Verwechslung von Jupiter = Saturnius mit Saturnus begegnet auch einmal in der Tróium. s., aber nur in einem der Zusätze, die sich auf Pindarus Thebanus gründen; s. Ann. f. n. O. 1848 S. 47 <sup>1</sup>, Greif, Trojanersage S. 154. Die Verwechslung in der Sn. E. kann damit nicht zusammenhängen.

fordert das Plus auf seiten der Sn. E. eine eigene Quelle¹; vielleicht war es eine ausführlicher gehaltene Vorlage oder Abschrift der Hauksbókversion. Ein lateinischer Urtext zu diesen Eingangskapiteln der Tróiumanna saga ist nicht nachgewiesen (F. Jónsson, Hauksb. S. CII). Die irische Bearbeitung des Dares hat zwar auch einen Abschnitt über Saturnus und seine Söhne vorangestellt, doch mit fast durchweg andern Einzelheiten und ohne irgendeine der isländischen Entstellungen (Togail Troi, The Destruction of Troy, ed. Wh. Stokes, Calcutta 1881, S. 1f., 57 f.).

Diese Stücke über die zwei Irrlehren hängen mit nordischer Urgeschichte nicht zusammen; denn auch die lose Gleichsetzung von Jupiter und Thor, Saturnus und Niord ist im folgenden vergessen.

Das zweite Thema der Zusätze ist die Bereicherung der nordischen Trojanerfabel. Sie geschieht einmal durch den Stammbaum Jupiter bis Priamus, der von den Saturnkapiteln überleitet zu Troja. Damit verlängerte sich also das Stemma der Asen um weitere sieben Glieder in die Urzeit hinein, Odin konnte auf 26 Ahnen zurückblicken! Doch dies fand der W-Interpolator schon vor in dem Langfedgatal; aus diesem hat er die Glieder von Dardanus bis Laomedon bezogen.

Von andrer Seite kommt der Pompeius, vor dessen Eroberungen in Asien Odin flieht (1, 20<sub>19</sub>). Aus Fredegar glaubten wir ihn nicht herleiten zu sollen (oben S. 52). Seine siegreichen Kriege im Orient konnten durch irgendeine der Weltchroniken vermittelt werden.

Auch das trojanische Material der X-Zusätze (1, 226 f.) wird im wesentlichen aus der Tróiumanna saga stammen. Deutlich ist dies bei dem Lesefehler Volukrontem für Polypoetem (Greif S. 156, Hauksb. S. CII). Auch hier mangelt es nicht an Willkür: der apokryphe »Roddrus« 1, 226 u.; die Nennung von Eneas und Elenus 1, 228 19, 22, beide an Stelle von Antenor (Tróium. s. 226 6). Andere Male hat die Handschrift W das richtige bewahrt, oben S. 36.

Die Hauptsache an den Zusätzen sind die neuen Gleichungen. Im erweiterten Formáli beschränkt es sich auf die zwei Namengleichungen Priamus = Ódinn, drótning hans = Frigg, nach ihr das Land Frigia. Man sieht, Lautanklang ist nicht erforderlich. Der Verfasser denkt sich die Sache so: Die Häuptlinge Trojas und Priamus im besondern, die ja von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sn. E. 1, 16 22; 18 2; 18 6-13; 18 16.

dem vermeintlichen Gotte Saturnus stammten, wurden von ihren verschiedenen europäischen Nachkommen ebenfalls zu Göttern erhoben. Der so viel spätere Odin, der Auswanderer, gab sich und den Seinen die Namen jener vergötterten Vorfahren (1,2021) — man sollte denken, er nannte sich Priamus, aber nein, er perklärte, Priamus habe auch Odin geheißen (1,2021); pden Priamus setzen sie dem Odin gleich (1,1225), nicht den Odin dem Priamus! Der Verfasser kam in der Tat zu keinem klaren System. Die zwei sich ausschließenden Motive spielen ineinander: die menschlichen Stammväter der Nordvölker wollen sich erhöhen, indem sie sich den trojanischen Halbgöttern angleichen; und: die Nordvölker wollen ihre trojanischen Ahnen erhöhen, indem sie sie ihren heimischen Göttern angleichen. S. 2025 erwägt der Autor gar noch die dritte Möglichkeit: die Namen könnten durch sprachliche Spaltung (med skipti tungnanna) auseinander geraten sein!

Somit ist die Meinung nicht die: Priamus war unser nordischer Odin; sondern: er war ein Namensvetter Odins, ein Prototyp Odins. Es ist keine Doppelgängerschaft, die sich in gleichen Taten ausspräche, und insofern steht sie hinter dem Doppelgänger Tror-Pórr des ältern Textes zurück. Aber dieser Tror-Pórr wird zu dem Priamus-Odin angeregt haben. Der Anfang war einmal gemacht, nordische Mythennamen, zunächst auf die Klangähnlichkeit hin, in die trojanische Zeit hinüberzuspielen. Da lag es nahe, den höchsten Namen, Odin, an den hofudkonungr Priamus anzuschließen. Mehr braucht hinter dieser späten Gleichung nicht zu stecken. Rydberg hätte wohl auf seinen umständlichen Apparat verzichtet², wenn er sich die Abfolge der isländischen Formen vergegenwärtigt hätte: Odin der Ase kommt aus Asien — erst viel später schlägt man die Stammbaumbrücke zu Priamus, und wiederum später sagt man: Priamus hieß auch schon Odin.

Den Priamussohn Ektor erwähnen die W-Zusätze (1,203) preisend, aber ohne den Gedanken an eine Gleichsetzung. Diese vertritt nur der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie es z. B. Sigebertus gemblacensis ausdrückt (Bouquet 3, 332): die Franken hatten einen König namens Priamus; nam ex ipso regis nomine recolentes nobilitatem illius Priami, sub quo eversa est Troia, unde gloriabantur gentis suae manasse primordia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A.a.O. 1,51 ff.: 1. Odin = Mercurius; 2. Hermes-Mercurius erhielt auf sibyllinischen Befehl einen Kult in Rom; 3. die bekannteste Sibylle war die trojanische; daher 4. Mercurius-Odin war ein trojanischer Fürst, war = Priamus.

andere Interpolator, im Schlußwort der Gylfaginning 1,206 und in dem längern Zusatz 1,226f. Hier ist es, als ob der Damm durchstochen wäre: die nordisch-trojanischen Gleichungen fluten herein, mit und ohne Lautspiel; man macht endlich Ernst mit dem Gedanken: die nordischen Göttermythen sind eigentlich die trojanischen Geschichten; die Asen haben es verfälscht, um sich selbst zu verherrlichen. Dem (ku-borr sind die Großtaten Ektors beigelegt worden. Loki ist Ulixes in der ungünstigen Beleuchtung seiner Feinde, der Trojaner. "Und was sie von den Ragnarok alles erzählen, das ist der trojanische Krieg." Die Surts-Lohe ist der Brand Trojas. Wenn aber Ektor gleich Qku-borr ist, dann findet man für seinen großen Feind Akillevs kein besseres Gegenstück als — den Mittgartswurm. Liest man die Ausführung dieser Gleichung, so gesteht man sich, daß die isländische Urgeschichtsfabel, der einst Snorri eine so würdige Gestalt verliehen hatte, bei der geschmacklosen Posse endet.

Das irische Gegenstück der nordischen Ragnarok, die Götterschlacht von Moytura, rechneten irische Gelehrte als gleichzeitig mit dem trojanischen Kriege aus (Nutt, Voyage of Bran 2,176). Als eine Umbildung der trojanischen Sage haben sie meines Wissens die Schlacht nicht erklärt. Mit den Phantasien jenes isländischen Schreibers um 1300 wird kein Zusammenhang bestehn.

Das große Langfedgatal, d. h. die mit Adam oder Noah beginnende Stammtafel, fällt zeitlich vor die jüngsten Zusätze der Snorra Edda, stellt sich aber doch, sofern es den Rahmen am weitesten spannt, als das letzte Glied unserer Kette dar. Das Langfedgatal knüpft an den Gylfaginning-Prolog, Text A, an: dieser war bis zu Priamus zurückgegangen; das Langfedgatal rundet die Reihe nach oben ab, verbindet Priamus mit den Patriarchen der Genesis und führt so das biblische Element in diese nordische Urgeschichte ein.

Priamus' Vorfahren bis hinauf zu Saturn waren zwar nicht aus der Tróiumanna saga zu holen: dieser fehlt die Reihe, ebenso wie ihrer Quelle, dem Dares. Dagegen mochte sie z. B. aus Honorius Aug. (Im. mundi l. III) den Weg zu dem Isländer finden. Einiger Worte bedürfen dann noch die Glieder zwischen Saturn und dem Japhetssohne Javan.

Saturns Vater Caelum oder Caelus pater (Servius zu Aen. V 801) erscheint in der Form Celius. Ihm geht voran Cretus, dann Ciprus, Sohn

des »Zechim«. Dieser letzte ist der Cethim oder Kithim der Bibel, Sohn Javans (I. Mos. 10, 4). Die Reihe Cethim — Caelius als Ganzes kenne ich aus keiner lateinischen Quelle. Aber Cethim fand der Isländer schon verknüpft mit den Cyprii oder der insula Cyprus¹: daraus ließ sich ein Sohn Cyprus folgern. Anderseits war Caelius schon zum Sohne des kretischen Namengebers gemacht². Es blieb nur übrig, Cyprus und Cretus zu verbinden; eine naheliegende Assoziation.

Den Anschluß an die biblischen Namen vollziehen auf ganz andern Wegen die (z. T. von irischen Gelehrten herrührenden) Britenstammtafeln bei Nennius. Sie gehn von Dardanus sogleich zu Elisa, dem Sohne Javans (MG. S. 161); oder sie nennen Jupiter »de genere Cam« (S. 151a), die Lücke füllen irische Texte mit 5 oder 6 Namen aus, wovon nur Saturnus und Celus der isländischen Tafel bekannt sind (S. 151b, Zimmer, Nenn. vind. S. 241. 244); oder endlich sie stellen, mit Übergehung der griechischen Namen, zwischen den Alanus der fränkischen Völkertafel und den Japhetssohn Javan 16 apokryphe Namen, die sich mit dem Namenmateriale des Langfedgatal nirgends berühren (MG. S. 160, vgl. S. 149 und 171).

Auch ihre eigenen Ahnen, die Filii Militis Hispaniae, führen die Iren über Gaedel und Fénius auf Magog, den Sohn Japhets, zurück ohne den Umweg über Götter und Helden der Griechen (O'Curry, Atlantis 3, 382; Zimmer S. 216).

Ebenso weitab stehen die englischen Stammtafeln: wo sie über ihre heimischen Namen zurückgehn, da springen sie ohne weiteres von Sceaf (oder »Stref«) oder Bedwig auf Sem oder unmittelbar auf Noah<sup>3</sup>. Sie vereinfachen also auch das biblische Material, und das gesamte antike bleibt ihnen fremd.

Der Normanne Willelmus gemmeticensis endlich, der keinen vorgeschichtlichen Stammbaum zimmert, begnügt sich, nach Isidor (Etym. IX c. 2) das gotische Stammvolk von Magog, dem Sohne Japhets, abzuleiten (I c. 3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Isidor Etym. IX c.2: (filius Javan) Cethim, a quo Citii. id est Cyprii; Frechulphi Chron. t. I lib. I c.27: Cythim autem Cythimam insulam habuit, quae nunc dicitur Cyprus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Godefridi Viterb. Pantheon (Migne Bd. 189 Sp. 1028): ... Cres, a quo Creta insula nomen accepit. Cres, primus rex Cretensium, genuit Caelium. Caelius genuit Saturnum.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die obengenannte Handschrift in den Rel. ant. 2, 173; J. Grimm, Myth. 2, 392; Henning, Zs. f. d. A. 41, 159 ff.; Two Saxon Chronicles 2, 4. Die jungen Fassungen bei Kemble, Stammt. S. 31 ff. weichen ab: Japhet-Strepheus oder Cam-Canaan-Aradius-Strephius.

Man sieht, es sind lauter verschiedene, unabhängige Versuche. Nicht einmal auf Japhet haben sich diese europäischen Genealogen geeinigt. Über den Japhetenkel Cethim hat nur der Isländer die Linie geleitet. Der ältere Verfasser der Heimslysing hatte noch, auf der Thraker-Türken-Hypothese fußend, einen andern Sohn Japhets, Tiras, als Spitze gewählt.

Die Glieder vor Priamus sind eine Zugabe zu dem frühern Bestande der isländischen Hypothese. Im übrigen bedeutet das Langfedgatal einfach den Namenextrakt aus der gelehrten Urgeschichte, so wie sich diese in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ausgestaltet hatte. Der Genealoge Ari konnte bis zu Yngvi, dem Großvater Freys, zurück, d. h. bis ein Jahrhundert vor Christi Geburt. Der Genealoge Egill Solmundarson (oder wer es nun gewesen ist) war in der Lage, dies zu überbieten: er schlug den Prolog der Gylfaginning auf und fand da die Geschichte zurückgeführt bis auf Priamus, also bis ins zweite vorchristliche Jahrtausend. Es blieb ihm noch die Ergänzung bis zur Sündflut und zum Paradies.

So ist denn das Langfedgatal der letzte Abschluß dieser Bestrebungen. Es faßt die wunderlich zusammengestückte Weltgeschichte in eine lange Linie biblischer, griechischer, englischer, nordischer Namen zusammen. Daß dieser Stammbaum an das Ende, nicht an den Anfang der Entwicklung gehört, leuchtet aus innern Gründen unmittelbar ein, und kein äußeres Zeugnis der handschriftlichen Überlieferung oder dergleichen spricht dagegen. Das im Heimskringlaprolog zitierte »Langfedgatal« braucht natürlich nicht die vornordischen Bestandteile enthalten zu haben, von denen die Heimskringla selbst ganz frei ist. Nur gegenüber dem jüngsten Erweiterer der Snorra Edda ist das Langfedgatal der gebende Teil. Zu dem, was vorauslag, verhält es sich als ein Auszug, nicht als eine geheimnisvoll aus dem Hintergrund spendende Quelle, wie man so oft angenommen hat! Auf eine Vorlage Sæmunds sollte es zurückgehn. Von Ari oder bald nach Ari sollte es niedergeschrieben sein. Die Adamstafel der Sverris saga stamme vielleicht schon vom Abte Karl (gest. 1202). Die ältere Skioldunga saga könne recht wohl das Langfedgatal benutzt haben; die Wanderungsfabel im Formáli baue vermittels des Langfedgatal auf den englischen Tafeln<sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich erwähne beispielsweise: Keyser, S. Afh. S. 24; Munch, No. F. Hist. a, 354, AR. 1, 45; Dipl. isl. 1, 502 f.; Rydberg 1, 66; Olrik, Danm. Hd. 1, 267 f.

Man mache sich nur klar, daß das Langfedgatal die Wanderungsfabel sehon voraussetzt, und zwar in ihrer dritten, jüngsten Gestalt. Wer Priamus-Troan-Tror als Ahnen Odins aufführte, der fußte schon auf den Fiktionen, die der Formáli S. 5f. vorlegt, usw. Der Aufzeichner des Langfedgatal war unmöglich ein »Vorarbeiter« der andern, sondern der, der die Summe zog. Damit fällt auch die Vorstellung, daß diese gelehrte Hypothese schon im 12. Jahrhundert »in ihren Hauptpunkten ausgebildet« war. Es liegt ja ziemlich klar vor Augen, daß es überhaupt nicht eine Hypothese war, sondern mehrere, und daß in der Zeit nach Snorri noch munter weiter gebaut wurde.

#### Anhang zu Kapitel III.

# Die Gruppierung von Yngvi, Niord, Frey und Odin.

An der Schwelle des heimischen Überlieferungsstoffes stehn die Götternamen Yngvi, Niord, Frey und Odin. Es zeigte sich uns schon, daß in der Auswahl und Verknüpfung dieser Ahnen die verschiedenen Quellen der isländischen Urgeschichte auseinandergehn. Was entsprach der alten vorliterarischen Tradition und wie haben sich die jüngern Spielarten gebildet? Diese Fragen wollen wir hier noch im Zusammenhange vornehmen.

Es begegnen folgende 7 Auffassungen:

a) Der Vanengott Freyr, Sohn des Niordr, führt auch die Namen Yngvi, Yngvi-Freyr (Ingifreyr), Ingunar-Freyr. Einen besondern Yngvi gibt es nicht. Ein Vater des Niordr ist unbekannt. Odin steht außerhalb dieser Verwandtschaft.

So in Snorris Heimskringla, auch im Prolog der selbständigen Olafs saga helga und in der Stammtafel Flat. 2, 533. Die Gylfaginning und die gesamte eddische wie skaldische Poesie enthalten wenigstens keine Wiedersprüche zu dieser Auffassung.

- b) Die Linie Yngvi-Niordr-Freyr, ohne Verwandtschaft mit Odin: bei Ari und danach in der Historia Norwegiae; aus dieser geht es dann in die schwedischen Königsreihen über (Munch, S. Afh. 2, 481 ff.). Hierher ist auch zu stellen der Gylfaginningprolog in der Handschrift U (oben S. 24); denn der hier genannte Yngvi kann nicht gleich Freyr sein, weil sonst Niordr ganz übergangen wäre.
- c) Odin ist der Vater des Yngvi (Ingo): Skioldunga saga, Gylfaginningprolog Text X (oben S. 24). Daß auf Yngvi der Sohn Niordr, der Enkel Freyr

folge, wird nicht ausgesprochen, ist aber offenbar die Voraussetzung. Also c ist = b mit vorgesetztem Odin.

- d) Odin ist der Vater des Yngvi-Freyr (Ingifreyr): Uphaf oben S. 15; Pulur Sn. E. 1, 554. Entweder soll dieser Yngvi-Freyr der bekannte Gott sein, dann ist Niordr einfach ausgeschaltet; oder es liegt dieselbe Verdoppelung vor wie unter e, nur mit dem Namen Yngvi-Freyr statt Freyr.
- e) Die Linie Odin-Freyr-Niordr-Freyr: Stammtafel Flat. 1, 26 (oben S. 17).
- f) Die Linie Odin-Niordr-Yngvifreyr: Stammtafel AM. 415 (oben S. 18); Niordr ist nicht ausdrücklich als Sohn Odins bezeichnet, aber vermutlich so zu verstehn.
- g) Odin heißt auch Niordr; der Sohn dieses Odin-Niordr ist dann Yngvi: Gylfaginningprolog, Handschrift W in einem Zusatze zu 1, 28 5: (Ódinn) gaf sér konungdóm ok kallaðiz Niordr, ok því finz þat skrifat í fræðibókum, at Niordr hafi heitit hinn fyrsti Svíakonungr; er þat til þess, at Óðinn hefir þar verit gofgastr . . . Den Yngvi, Sohn dieses Odin-Niorðr, muß dann der Interpolator dem Frey gleichgesetzt haben.

Die auf den ersten Blick ziemlich große Buntheit läßt sich zurückführen auf zwei trennende Motive:

Yngvi wird entweder dem Gotte Freyr gleichgesetzt ( $\alpha$ ) oder als besondere Gestalt, und zwar als Freys Großvater gefaßt ( $\beta$ ).  $\alpha$  gilt in a, f, g;  $\beta$  in b, c, mittelbar in e; zweideutig ist d;

Odin steht entweder außerhalb ( $\gamma$ ) oder er ist der Stammvater der Vanengruppe ( $\delta$ ).  $\gamma$  wird vertreten durch a, b,  $\delta$  durch c—g.

Wie war das ursprüngliche Bild? Gjessing, a. a. O. S. 15f. hält  $\beta$  und  $\delta$  für älter als  $\alpha$  und  $\gamma$ ; also von der Form c und e wäre auszugehn, die Linie Ödinn Yngvi(-Freyr)-Nigrdr-Freyr hätte in dem alten Gedichte Ynglingatal gestanden, Ari hätte im Libellus Odin und Yngvi für identisch gehalten, Snorri hätte sich an dem doppelten Freyr gestoßen und zugleich Odin aus diesem Stemma beseitigt. Ich glaube, es liegt umgekehrt.

 $\alpha$  ist älter als  $\beta$ , d. h. der heros eponymos der schwedischen Sagenkönige, der Ynglingar, Yngvi, galt als eines mit dem großen Schwedengotte Freyr. Die schwierige Frage, wie sich die westgermanischen Inguaeones und der dänische Ing dazu verhalten, kann hier fernbleiben. Genug, daß die westnordische Dichtung seit dem 9. Jahrhundert nirgends darauf führt, mehr als die zwei Vanen Niordr und Freyr (Yngvi-Freyr, Ingunar-Freyr)

anzunehmen und in dem oft genannten Yngvi einen dritten, verschieden von Freyr, zu erblicken. Daß der verlorene Anfangsteil des Ynglingatal mit den Gliedern Niordr, dann Yngvi-Freyr begann, halte ich mit Schück für das Wahrscheinliche (Studier i Ynglingatal, Upsala 1905, S. 2).

Den Yngvi als besondere Person hat wohl Ari aufgestellt. Sein Gedanke mag der gewesen sein, der Namengeber der Ynglingar müsse an der Spitze stehn; daß die Dynastie nach einem bloßen Beinamen des jüngern Königs (Freyr) hieß, mag er unlogisch gefunden haben. Snorri hat dank seiner genauen Kenntnis der Mythendichtung die ältere Auffassung hervorgezogen.

γ ist älter als δ, der Ase Odin als Vater der Vanengötter ist eine gewaltsame Neuerung. Wir glaubten sie mit Olrik dem Verfasser der Skioldunga saga zuschreiben zu dürfen, der ein selbständiger Stammbaumzimmerer war und möglicherweise von dem englischen Woden als allgemeinem Königsahn Kenntnis hatte (oben S. 47 f.). Daß sich Snorri mit dieser Blutmischung zwischen den beiden Götterfamilien nicht befreunden konnte, versteht man.

Demnach haben wir in a die alte, aus dem Heidentum stammende Vorstellung, in b eine gelehrte Änderung (Aris?), diese in c übernommen und mit einer zweiten Verschiebung gepaart.

Die jüngern Formen d-g sind nur Versuche, sich mit dem Gegebenen abzufinden, zwischen Snorri und den Vorgängern zu vermitteln. Den Odinssohn Yngvi, in c, nahm man als Yngvi-Freyr oder Freyr kurzweg gemäß a: so entstand e und d (?), die Verdoppelung des Freyr. Oder man hielt an der bloßen Zweiheit der Vanen fest, wie in a, nahm aber den Stammvater Odin aus c herüber, so kam man zu f. Oder endlich man wollte Odin sowohl wie Niordr als ersten Schwedenkönig retten, und dieser Versöhnungsversuch ergab die neuartige Zweiheit: Odin = Niordr, Vater des Yngvi-Freyr.

## Kapitel IV.

# Allgemeines Gepräge der isländischen gelehrten Urgeschichte. Der Euhemerismus Snorris und Saxos. Geschichtlicher Kern?

Fassen wir die erschlossene Entwicklung der isländischen Hypothesen kurz zusammen.

Schon der erste Geschichtschreiber in isländischer Sprache, Ari, leitete die nordischen Götter aus dem fernen Südost. Er lehnte sich dabei an die Phil.-hist. Klasse. 1908. Abh. III.

erste der fränkischen Trojanerfabeln: diese vermittelte ihm Thrakien und die Türken.

Achtzig Jahre später stellte die Skioldunga saga eine neue Lehre auf in freiem Anschluß an die zweite fränkische Legende mit dem Schauplatz Skythien, Maeotis. Diese Skizze malte bald danach Snorri aus unter Verwendung heimischen Sagenstoffes, zwar mit gelehrter Ausdeutung heimischer Namen, auch mit einigen Strichen aus fremder Geschichts- und Länderkunde, doch ohne Hereinziehung ausländischer Sagenpersonen. Aus Aris Fassung drang das Türkenland als Fremdkörper ein.

Eine dritte Stufe bezeichnet der Mann, der Snorris Gylfaginning mit einer neuen Einleitung versah. Er kannte den vor kurzem ins Isländische übertragenen Trojanerkrieg und brachte Troja als Ursitz, Priamus als Ahnherrn der nordischen Götter auf die Szene. Skythien wurde gestrichen, Thrakien nebenher angegliedert. Fremdklingende Personennamen tauchten auf und verbanden sich mit heimischen zu Lautgleichungen. Englische Stammbäume halfen u. a. den langen Zeitraum zwischen Priamus und der Wanderung zu füllen.

Ein Bearbeiter findet dann eine nähere Beziehung zwischen Priamus und Odin, ein anderer versucht sich an der Deutung nordischer Mythen aus der trojanischen Sage. Außerdem rundete man die große Ahnentafel ab durch die Patriarchen der Genesis.

Kein anderes mittelalterliches Volk, die Iren vielleicht ausgenommen, hat an dem Thema so rege herumhantiert. Die vielen Chronisten Frankreichs, Deutschlands und Englands, die die zwei fränkischen Fabeln wiederholten, haben ohne wirklich neue Motive das Überkommene zurechtgerückt. Die Isländer haben in den sechs Menschenaltern ihres produktiven Schrifttums immer neue Anläufe genommen.

Wenn man vermutet hat, die Lehre von den historischen Asen sei in allen Priesterschulen des Nordens und vielleicht auch Englands vorgetragen worden<sup>1</sup>, so kann dies doch im Ernste nur für den engen isländischen Bezirk erwogen werden. Der Däne Saxo hat sein Wissen von den nordischen Göttern jedenfalls nicht auf der geistlichen Schule gelernt, sonst würden seine schreibenden Landsleute auch ein wenig von dieser Bildung verraten; und der Verfasser der Historia Norwegiae kannte von Yngvi, Niorð und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. Storm, Sn. Sturl. Hist. S. 104.

Frey die paar Sätze, die in seiner isländischen Membran standen. England ist in diesem Zusammenhange überhaupt nicht zu nennen. Wofern auf Island die Urgeschichtsfabeln zu den kirchlichen Lehrstoffen gehörten, werden sie am ehesten in der allgemeinen Erdkunde ihr Plätzchen gefunden haben, so wie wir es in der Heimslysing sehen. Auch die Anspielung in Olafs Grammatik liegt im Bereich der schulmäßigen Unterweisung. Die übrigen Zeugnisse entfallen auf die Unterhaltungsliteratur oder auf lehrhafte Schriften außerhalb des Schulbetriebs. In den Predigten ist von der Asentheorie nichts zu spüren.

Frankreich und England haben den Isländern für ihre Urgeschichte Bausteine geliefert. Von England ging vielleicht der Anstoß aus, Odins Stammvaterrolle zu erweitern, und dann kam das eine Pergament mit den Genealogien. Die französischen Quellen für die Wanderungsfabel selbst sind nicht so genau zu bezeichnen. Auch das allgemeine Wissen geschichtlichen, geographischen und theologischen Inhalts hatten die Isländer großenteils aus französischen Werken: Honorius von Autun, Petrus Comestor, Vincenz von Beauvais. Daneben von dem Spanier Isidor. Von spätantiken Schriften spielt Dares in unsre Denkmäler herein; Orosius wohl nur vermittels seiner Ausschreiber. Der Deutsche Adam von Bremen, den Isländern nicht unbekannt, hatte zur Prähistorie nichts beizutragen. Einwirkung von Jordanes, von den normännischen Chronisten, von den Briten und den Iren ließ sich nicht nachweisen.

Trotz den fremden Eigennamen bleibt der südliche Einfluß ein dünner. Beim Lesen dieser Fabeleien fühlt man sich nicht der Buchbildung Europas Auge in Auge gegenüber. Entweder beherrschen die nordischen Motive das Bild, wie bei Snorri in der Ynglinga saga. Oder wo sich das Fremde aufdringlich häuft wie im Formáli, da zeigen uns Fehlgriffe jeder Art, wie fern doch dieses ausländische Wissen geblieben war. Was hatte dieser Autor vom trojanischen Kriege oder von englischen Stammbäumen gelernt? So behalten wir auch in diesem gelehrten Winkel des altisländischen Schrifttums den Eindruck, daß wir an der Peripherie sind, und daß das Beste da gelingt, wo recht wenig Exotisches herüberflutet. Man erinnere sich, daß Snorri seine große Heimskringla geschrieben hat, ohne irgendwelche europäischen Chroniken aufzuschlagen.

Damit Truggespinste wie diese Urheimatsfabeln zustande kamen, brauchte es zunächst einmal die negative Eigenschaft der allgemein mittelalterlichen Leichtgläubigkeit und Kritiklosigkeit, wie sie auch den kühl abwägenden Isländer überfiel, sobald er den vertrauten Boden der heimatlichen Familientradition verließ. In positivem Sinne spielten die folgenden Triebkräfte.

Der latente Respekt vor der Gelehrsamkeit des Südens; der Wunsch, mit Europa mitzutun, seinen Teil zu haben an den Urgeschichten der andern. Dazu der selbstverständliche Bibelglaube: man war auch einmal aus der Arche Noäh hervorgegangen. Aber man beachte, die Motive, die den verwandtschaftlichen Anschluß an die antike und die biblische Welt bewirkten, sind die spätesten, sie tauchen alle erst nach Snorri auf. Noch in der Ynglinga saga sind die Vorfahren am Don mit keinem berühmten Volke des Südens verbrüdert. Der Gedanke, "wir sind eines Blutes mit den Trojanern oder Römern«, kommt sogar in den jüngsten Zusätzen der Snorra Edda nicht eigentlich zum Ausdruck, geschweige daß er den Sporn zu der ganzen Erfindung gebildet hätte. Das Bedürfnis nach Anschluß an die Weltgeschichte hat sich zunächst nur geographisch geäußert.

Dann der Hang zur Etymologie. Schallähnlichkeiten wie Asia: ás-, Scythia: Sviþióð, Tana-: Vana- hatten hypnotisierende Kraft. Damit stehn die Isländer ganz in der Reihe der übrigen. Doch haben sie keine ihrer Gleichungen den Fremden abgeschrieben.

Ferner der Stammbaumeifer, der schon in der vorliterarischen Zeit lange Reihen über die geschichtliche Schwelle hinaus geschaffen hatte, und der nicht ruhte, bis sich der isländische Bauer um 1300 Stufe für Stufe bis auf Adam zurück verfolgen konnte. Neben den reich verästelten Urzeittafeln der Iren nimmt sich freilich die isländische einfach aus.

Ein Bedürfnis nach Zeitrechnung ist insofern zu verspüren, als die Stammtafeln, besonders die der Ynglinge, den Abstand bis zum Augustusfrieden mit der erforderlichen Zahl von Generationen decken; auch insofern, als man für die vorchristlichen Zeiträume doch wenigstens noch an die 45 Glieder zusammenbrachte, — wir sahen, wieviel leichter es sich andere machten! Dagegen ein unmittelbares Datieren nach der Weltschöpfung oder Sündflut, ein Eingliedern in die Aetates mundi, wie bei den irischen Gelehrten, auch bei Franzosen des 13. und 14. Jahrhunderts<sup>1</sup>, davon haben die isländischen Prähistoriker die Hände gelassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dippe, a. a. O. S. XXVIII: die Franken wohnen a. 1507 v. Chr. in Sicambria; Francio kommt a. 1060 an den Rhein u. ä.

Etwas wie völkerkundlicher Blick äußert sich nur darin, daß Snorri der sprachlichen Verwandtschaft der Deutschen, Angelsachsen und Skandinavier gedenkt. Im übrigen herrscht hier eine bemerkenswerte Indolenz. Was mochte sich Ari wohl eigentlich denken, als er hinschrieb, der Vater der nordischen Vanengötter sei ein Türkenkönig gewesen? — Auch ein politischer, auf die Gegenwart zielender Gedanke, wie in der fränkischen Redaktion des 8. Jahrhunderts mit dem Frigus, Francus, Vassus (Dippe S.XXIII), ist den Isländern fremd.

Durch andere mittelalterliche Urgeschichten geht ein chauvinistischer Zug. Schon Fredegar nimmt den Mund voll von der Freiheit und Unbesiegbarkeit der alten Franken, und Otfrid ist stolz auf die Verwandtschaft mit Alexander. Am weitesten in der Ruhmredigkeit gehn wohl die schwedischen Chroniken des 15. und 16. Jahrhunderts. Die Isländer behandeln die Sache mit der Parteilosigkeit, die im Mittelalter ihr ganzes Schrifttum durchzieht. Was bei Snorri von Bewunderung rege wird, gilt dem Meisterzauberer Odin. Auch der lobrednerische Schwulst des jüngsten Formáli ist nicht patriotisch. Umgekehrt fühlt man bei dem einen Erweiterer der Edda Verachtung für die Göttergeschichten, diese schönfärbenden Umformungen der Sagen von Troja, und in dem Bruchstück vom alten Aberglauben äußert sich kirchliche Entrüstung.

Iren und Isländer sind die einzigen im Mittelalter, die in ihre Vorzeitswanderungen die nationalen Götter hereingebracht haben. Sobald die isländische Urgeschichte vor uns auftaucht, bei Ari, steht sie im Zeichen des Euhemerismus. Auch in den späteren, breiteren Berichten werden menschliche Fürsten nur als Glieder im Stammbaum der Götter aufgeführt. Die Wanderung ist eine Götter-, keine Völkerwanderung. In der Asenetymologie erblickten wir den entscheidenden Anstoß.

Die alte Interpretatio romana, wie sie besonders in den vier Wochentagsnamen vererbt und von den Isländern auf weitere Gottheiten ausgedehnt wurde, hat bemerkenswerterweise in die Wanderungsfabel gar nicht eingegriffen. Niemand erzählte, daß Jupiter und Mercurius aus Griechenland oder Italien nach dem Norden wanderten und hier Thor und Odin hießen.

Bei den Langobarden, so glaubte man öfters, hätte sich auch die Fabel von der Einwanderung Wodans aus Griechenland ausgebildet, und zwar hier auf Grund der Gleichung Wodan-Mercurius. Allein die Stelle, die man dabei im Auge hat, Paulus Diaconus lib. I c. 9, ist anders zu deuten. »Wotan sane . . . ipse est qui apud Romanos Mercurius dicitur et ab universis Germaniae gentibus ut deus adoratur; qui non circa haec tempora, sed longe anterius, nec in Germania, sed in Graecia fuisse perhibetur. « Paulus ist keineswegs der Meinung, Mercurius-Wotan sei aus Griechenland nach Germanien eingewandert. Vielmehr erhebt er gegen die »ridicula fabula « von Wotans Siegverleihung unter anderm diesen Einwand, daß Wotan viel früher und in Griechenland, nicht in Germanien, gelebt habe. Folgerichtig hätte er daher annehmen müssen, die Wodansverehrung der Germanen gelte einem nie im eignen Lande beherbergten Gotte, und wo Wodan in germanischen Geschichten auftrete, da sei es eben eine ridicula fabula. Aber diese Tragweite hat er sich vermutlich nicht klargemacht.

Es ist mehr Skeptizismus als Euhemerismus, was hier bei Paulus zu Worte kommt. Der naivere Erzähler in der Origo gentis Langobardorum berichtet die Wodan-Frea-Geschichte ebenfalls als irdischen Vorgang; kein Wort von einem Himmelsfenster; daß Wodan ein Gott sei, wird gar nicht gesagt. Das ist also einfache Herabziehung, Vermenschlichung einer göttlichen Rolle. Zum Euhemerismus gehört es, daß man den vermenschlichten Gott zeitlich und örtlich festlegt, ihn historisiert. Und ein vollentwickelter, bewußter Euhemerismus liegt da vor, wo man im Auge behält, daß diese geschichtlichen Menschen zur Geltung von Göttern gelangten, und wo man diesen Vorgang zu erklären sucht.

Hierzu finden wir bei den Engländern höchstens Ansätze<sup>1</sup>. Und im Hinblick auf die Art ihrer Bekehrung, die schnelle und gründliche Durchdringung ihrer Poesie mit christlichem Geiste, die Verdunkelung ihrer göttermythischen Gestalten darf man zweifeln, ob sehr viel mehr davon vorhanden war. Einen entwickelteren Euhemerismus zeigen uns unter den Germanen nur die Isländer — und neben ihnen der Däne Saxo.

Auf Island waren, wie 500 Jahre früher auf Irland, die Vorbedingungen gegeben für das Zustandekommen einer solchen Doktrin. Um-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Æthelwerds Äußerung bezeichnet schon das obere Maß: ... Woden, regis barbarorum, quem post, infanda dignitate, ut deum honorantes, sacrificium obtulerunt pagani ... Ælfrics Sermo de falsis diis exemplifiziert nicht mehr mit englischen, nur mit dänischen Gottheiten oder eigentlich bloß Götternamen.

fängliche mythische Stoffmassen hatten sich im Gedächtnis erhalten über die Bekehrung hinaus bis in die Zeiten der Buchbildung, und sie hatten ihr Ansehen behauptet auch in den gelehrten, lesenden und schreibenden Kreisen. Da konnte man sich die Aufgabe stellen, dieses Heidentum, an das man nicht mehr buchstäblich glaubte, dem kritischen Verstande sowohl wie den Forderungen der Kirchenlehre annehmbar zu machen.

Beim ungelehrten Volke bestanden die Heidengötter fort als immer noch lebende, außermenschliche Wesen, degradiert zu Geistern, Alben, Trollen, je nachdem in wohlwollender oder gehässiger Beleuchtung. In der altnordischen Literatur treffen wir diesen Volksglauben in mehreren Berichten aus dem Leben, wie Thor oder Odin unerkannt erscheinen, körperhaft, am hellen Tage oder nachts in der Halle, sich mit den Menschen unterhalten und geheimnisvoll verschwinden. Vereinzelt führt eine sagenhafte Erzählung den zum Unhold erniedrigten Gott ein<sup>1</sup>.

Diese Auffassung konnte Männern wie Ari und Snorri nicht genügen. Als Kobolde konnten sie die Stammbaumhäupter und Helden der Mythendichtung nicht fassen, wohl aber als längstverstorbene zauberkundige Könige oder Priester, die durch Blendwerk ihren göttlichen Titel begründeten. Übernatürliches blieb dabei bestehen; aber es war ein glaubhaftes und vor der Kirche zulässiges Übernatürliche an Stelle des unzulässigen, der heidnischen Göttlichkeit.

Die zauberische Natur der Götter, das war schon im alten Mythus gegeben. Wenn die Götter mehr konnten als die Menschen, so lag das nicht an einer abstrakten Allmacht, sondern am Besitze magischer Kräfte und Werkzeuge. Es brauchte nur den weitern Schritt: die Träger dieser Magie waren irdische, sterbliche Menschen.

Die antiken Götter euhemeristisch zu erklären, war den Gelehrten des Mittelalters geläufig. Die besondere Art der Theorie scheinen die Isländer keinem fremden Werke entlehnt zu haben. Die von den Späteren fleißig kopierte Lehre bei Isidor Etym. VIII c. 11 bewegt sich in ziemlich abweichenden Gleisen, sie betont den cultus post mortem, die laudes poetarum und den durch die Dämonen ausgenutzten usus simulaerorum: Gedanken, die in der Asentheorie so nicht wiederkehren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fornaldar sögur 3, 390, 393. Thor in der Gautreks saga S. 12, 28 ist noch als Gott gezeichnet.

Über Aris Euhemerismus können wir nichts Genaueres aussagen. Bei Snorri stellt sich das Bild so dar.

Nach der Gylfaginning, den Prolog hinzugenommen, sind die asischen Einwandrer zwar auch im Besitze prophetischer und zauberischer Kraft; aber daß sie »mehr Göttern als Menschen gleich erschienen«, wird aus ihrer leiblichen und geistigen Überlegenheit im allgemeinen erklärt und daraus, daß ihnen überall Fruchtbarkeit und Frieden folgte. Die Ynglinga saga faßt es schärfer; sie führt mit Nachdruck aus, daß es die allseitige Zauberkunst war, die Odin und den Seinen das Ansehen schuf, daß man ihnen opferte und sie für Götter erklärte und an sie glaubte. In der Gylfaginning sind die Einwanderer weltliche Häuptlinge, Könige und Richter. Nur die Ynglinga saga nennt Odins Genossen Tempelpriester und Opferpriester (hofgodar, blótgodar); gleich den isländischen Goden sollen sie ráða fyrir blótum ok dómum, den Opfern und Gerichten vorstehen; als ihre Haupttätigkeit erscheint immer wieder das Abhalten von Opfern und Errichten von Tempeln. Zu dieser Vorstellung mag die Voluspå angeregt haben, die ihre Götter in der Urzeit Altar und Tempel erbauen läßt. Subjekte und Objekte des Kultes sind nicht geschieden.

Daß die Asiaten neue Fertigkeiten, nämlich Zauber, Redekunst und Dichtkunst, einführten, also in begrenztem Sinne Kulturbringer waren, weiß ebenfalls nur die Saga. Und nur sie zieht ausdrücklich die Konsequenz der Vermenschlichung, sie erzählt von dem Tode und der Beisetzung der Götter und zeigt, wie der Glaube an ihre übernatürliche Macht ihr Erdendasein überdauerte.

Beiden Quellen eignet der bemerkenswerte negative Zug: die Geschöpfe der niedern Mythologie sind von der Historisierung ausgeschlossen. Im besondern die Riesen, die in der irischen Urgeschichte die ewigen Gegenspieler der einwandernden Rassen sind, haben bei Snorri keine Rolle; sie erscheinen nicht etwa als die älteren Herren des Landes, die von den Göttern entthront werden, — obwohl die heimische Sage darauf hätte führen können<sup>1</sup>. König Gylfi ist, wie wir sahen, kein Vertreter der Riesen; daß in Skadi eine Angehörige des Riesengeschlechtes den Göttern sich verbindet, läßt die Ynglinga saga unausgesprochen. Man muß sich erinnern,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erst eine moderne Redaktion der Hervarar saga, Fas. 1, 411, bringt die Verknüpfung: En ådr en Tyrkiar ok Asiamenn kómu í Nordrlond, bygðu Norðrálfuna risar ok hálfrisar. Vgl. den alten Text in S. Bugges Ausg. S. 203.

daß die Götterankunft nicht in die eigentliche Urzeit gelegt wird; Völker und Fürsten sind schon da, die asischen Ankömmlinge sind keine Menschenschöpfer, nur Dynastienbegründer.

Dem Zaubertreiben der Götter bringt die Ynglinga saga jene Mischung von Bewunderung und ablehnender Scheu entgegen, womit der Nordländer auch sonst, in Leben und Dichtung, auf die Zauberei blicken kann. Aber Snorri will nicht zu Gericht sitzen, er will erzählen; besonders in c. 7 zieht er die Linie mit bewundernswerter Sachlichkeit. Er macht kein Hehl daraus, die Götter und Göttinnen übten seidr und fiolkyngi: Dinge, die man im Leben mit Feuer und Strang verfolgte. Aber kein Ton fanatischer Bitterkeit oder überlegenen Spottes erklingt in seinem Berichte.

Die Ynglinga saga zeigt in mancher Hinsicht die ausgereiftere Form des Euhemerismus. Aber in der Gylfaginning hatte Snorri noch eine besondere Aufgabe zu lösen, und hier hat er die glücklichste Hand bewährt.

Die Götter waren zu geschichtlichen Menschen gemacht. Wie waren nun die Göttermythen zu behandeln? Für die Ynglinga saga bestand diese Frage kaum; denn hier handelte es sich nur darum, die Götter als Reichsbegründer und als Stammväter der nachmaligen Könige vorzuführen. Wir sahen, wie Snorri — von der irdischen Gefiungeschichte abgesehen — nur zwei Götterfabeln heranzieht (Odins Landesferne und den Vanenkrieg), die sich ohne Schwierigkeit als historische Begebnisse vortragen ließen. Die Gylfaginning dagegen sollte die bunte Masse der Mythen erzählen: wie hatte man als Euhemerist dies zu bewerkstelligen?

Hätte Snorri den Versuch unternommen, all diese Wunderdinge vom Urriesen Ymi bis zu den Ragnarok als Erlebnisse seiner irdischen Asiaten begreiflich zu machen, die Mythen zu historisieren, so wie die Götter historisiert waren, dann wäre ein mühsam verkünsteltes Zerrbild der heimischen Götterlehre die unvermeidliche Folge gewesen. Die spätern Zusätze der Edda geben einen Begriff, was für ein Unheil gedroht hätte! Snorri hat diese Gefahr abgewendet mit dem Kunstgriffe: die Götter, so sagt er sich, waren zwar Menschen, datierbar und bei all ihrer Zauberei irdisch und sterblich; die Göttermythen jedoch, die waren nicht die wirklichen Taten und Leiden dieser Menschen, sie waren nur Fabeleien, die die Ankömmlinge ihrem Ausfrager Gylfi auftischten. Die Ankömmlinge erzählen diese Dinge nicht einmal von sich in der ersten Person: sie unterscheiden die Odin, Thor usw., die Helden der Fabeleien, von sich selber. Das eine Mal heißt

es, sie seien die Nachkommen und Verehrer jener Wundergestalten; das andre Mal suchen sie den Glauben zu verbreiten, sie seien eins mit jenen: hier ist, wie wir S. 30 sahen, ein gewisses Schwanken bei Snorri zu bemerken. Aber klar und bewußt zieht er die Grenze zwischen Historie und Dichtung. Sobald die Fabelei der Gylfaginningredner an der Reihe ist, hört der Euhemerismus auf, es herrscht eine Welt ohne Zeitrechnung und Geographie; eine zweite Welt, die des Überwirklichen, ist in den Rahmen der rationalistischen Wanderungsgeschichte eingebettet.

So war von vornherein die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Mythen abgeschnitten; ein geschichtlicher Kern der Mythen kam nicht in Rechnung. Snorri lehrt keineswegs, wie man gesagt hat, den Ursprung der heidnischen Fabeln aus entstellten Vorgängen der Geschichte.

Die Folge aber war, daß sich das Phantastisch-Übernatürliche ungekränkt ausleben durfte. Die Kritik des christlichen Gelehrten gehörte in die Rahmenerzählung; was dem König Gylfi vorgefabelt wurde, war zollfrei. So verdanken wir dem Euhemeristen Snorri eine im ganzen unverfälschte Zusammenordnung der volkstümlichen Göttergeschichten. Daß er für seine Person nicht daran glaubt, gibt er im Hauptteile nur durch seinen schalkhaft ironischen Ton zu verstehen.

Mit dieser Unterscheidung der historischen und der mythischen Gottheiten vergleicht sich nur sehr von ferne die "euhemeristisch-dämonologische" Lehre des Martinus von Bracara, die auf dem Umweg über den Engländer Ælfric auch ins Isländische einzog¹. Martinus unterscheidet — im Blick auf die griechisch-römischen Gottheiten — die verstorbenen lasterhaften Menschen, denen die Vorzeit göttliche Ehren zollte, und die teuflischen Dämonen, die sich jenen Verstorbenen unterschoben und dadurch zu den eigentlichen Objekten des Gottesdienstes wurden. Jupiter, Mercurius, Venus und Saturnus "fuerunt adulteri et magi et iniqui et male mortui in provincia sua. Sed . . . sub specie nominum istorum ab hominibus stultis veneratio et honor daemonibus exhibetur «². Man sieht, die Doppelheit bei Snorri ist rationalistischer: sie kommt ohne Dämonen aus und nimmt neben den leibhaften geschichtlichen Wesen nur noch deren betörende Erfindungskraft in Anspruch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Predigt in der Hauksbok S. 156ff., vgl. Einl. S. CXVIII ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caspari, Martin von Bracaras Schrift De correctione rusticorum (Christiania 1883) S. 12, Einl. S. XClV ff.

Snorris freundliche Ironie in der Gylfaginning, sowie der sachliche Ernst in der Ynglinga saga, bilden einen bezeichnenden Gegensatz zu der verachtungsvollen Indignation, womit Saxo Grammaticus von den Heidengöttern reden kann. Er hat zwar nicht den christlichen Apologeteneiser eines Lactantius, aber etwas von der selbstbewußten Aufklärung der antiken Euhemeristen. Es ergänzt unsere Untersuchung, wenn wir Saxos Verhältnis zur Einwanderungsfabel und seinen Euhemerismus noch ins Auge fassen.

Eine gelehrte Urgeschichte in unserm Sinne kennt Saxo nicht. Sein erster Fürstenstammvater, Humblus, ist gleich schon dänischer Herkunft. Saxo erwähnt, ohne sie aufzunehmen, die Hypothese Dudos. Er scheint nur aus Abstand von ihr gehört zu haben. Denn Dudo nennt die Dänen zwar Danai, leitet sie aber nicht von den Danaern, sondern von dem Trojaner Antenor her. Mag sein, daß dies für Dudo kein Widerspruch war; vielleicht gingen ihm Danai und Dardani durcheinander. Aber Saxo hätte, wenn ihm Dudos Text vorlag, schwerlich behaupten können, dieser Autor berichte "Danos a Danais ortos".

Also die Gesta Danorum setzen gleich auf heimischem Grunde ein. Aber was sie im weitern Verlaufe von den Göttern erzählen, klingt doch an die isländische Wanderungsfabel an.

Alle Stellen Saxos, mindestens in der Prosa, die von Göttern handeln, entfallen in das Lager des isländischen Erzählgutes. Man sieht bald, Saxo verfügt über keine fest ausgebildete persönliche Anschauung vom nordischen Götterwesen, die er in dem zugetragenen Erzählstoffe zur Geltung brächte. Wohl steuert er eigenes bei an Kenntnissen, Umdeutung, Beleuchtung: man nehme etwa den Passus über die lateinischen und dänischen Wochentagsnamen S. 275. Aber doch bestimmt ihn merkbar die jeweilige Quelle, und danach wechselt seine Zeichnung der Götter. Der eine Gegensatz tritt besonders hervor, der zwischen naiver und rationalistischer Auffassung. Das eine Mal sind die Götter dii, superi, superni schlechthin, zwar bei Gelegenheit mit der christlichen Verwahrung, daß dies keine richtigen Gottheiten seien, aber ohne jeden Versuch, den divinitatis titulus aus der Zauberei zu erklären. Hierher gehört auch der Hotherusroman, so einzigartig er die Götter und Menschen vermischt. In der anschließenden Ollerusgeschichte, weht eine ganz andere Luft: da agieren die Götter als Zauberer, die Göttlichkeit steht im Lichte einer verschenkbaren und verlierbaren Institution.

Es ist Euhemerismus, wenn auch kein sehr klarer. Und zugleich meldet sich fremdländischer Schauplatz.

Von dieser euhemeristischen Art sind vier längere Stellen bei Saxo: S. 34f., 42—44. 129—131. 274f., dazu die kurze Angabe über Frö S. 120f. Sie heben sich meist auf den ersten Blick von den Stellen der andern Gruppe ab.

Man darf die Frage aufwerfen: hat Saxo von seinen isländischen ("norrönen") Gewährsmännern nur naive Göttersage überkommen und sind die euhemeristischen Züge die Frucht seines eignen Nachdenkens? — Daß die dänische Gesellschaft des 12. Jahrhunderts von sich aus keinen Euhemerismus hervorbringen konnte, weil die komplizierten Voraussetzungen dafür mangelten, leuchtet ein. Aber bei Saxo persönlich, der mit europäischer Bildung einige Kenntnis der isländischen Mythentradition verband, wäre es schon denkbar, daß er auf eigne Faust den Versuch gewagt hätte. Dennoch ist die eben gestellte Frage zu verneinen.

Schon daß die beiderlei Auffassungen, die naive und die rationalistische, bei Saxo so unvermittelt nebeneinander hergehen, fällt in die Wage. Ferner macht die Beschaffenheit der genannten euhemerisierenden Stellen nicht den Eindruck, als ob Saxo eine selbwachsene Doktrin entwickle. Eine scheinbar straffe systematische Angabe, wie S. 34f. über die drei Klassen der Zauberkundigen, steht halbklar da und bleibt im folgenden unbenutzt: was denkt sich Saxo unter der dritten Klasse? Warum reiht er Othinus und Genossen in keine der Klassen ein? Die Ausführung S. 274f. nimmt keinen Bezug auf ihre Doublette S. 42f. Das Verhältnis der dii aut numina, denen Mitothin opfern läßt (S. 43), zu den magorum coetûs, die Othinus entthront (S. 44), und zu dem collegium und divinus senatus (S. 129. 130) schwebt in unsicherm Halbdunkel. Manche Einzelheiten, so die Residenzen der Götter, tauchen zusammenhangslos, inselgleich auf. In Saxos Zeitrahmen sind diese Scheingötter, die er doch nicht für unsterblich hält, schon gar nicht unterzubringen; sie erscheinen in drei weit getrennten Perioden. Diese eigentümliche Ungreifbarkeit legt den Schluß nahe: Saxo hilft sich hier mit Überkommenem zurecht, mit unvollständigem und zum Teil unverstandenem Materiale; nicht ér erst hat den naiven isländischen Göttersagen eine historisierende Lehre entgegengestellt.

Sodann aber hat Saxos Euhemerismus, neben großen Unterschieden, sehr nahe Berührungen mit isländischen Formen. Die Hauptzüge bei Saxo sind diese. Ein ältestes Geschlecht von Zauberern waren die Riesen. Sie wurden unterworfen von einer kleineren, geistig überlegenen Rasse von Magiern, die sich bei dem betörten Volke in den Geruch der Gottheit brachten. Diese Götter bilden ein collegium, dessen primatus für gewöhnlich Othinus innehat. Ihre praecipua sedes ist apud Byzantium. Eine oft besuchte Residenz hat Othinus apud Upsalam, und Frö, ein Statthalter (satrapa) der Götter, schlug seinen Sitz haud procul Upsala auf und führte hier Menschenopfer ein. Zweimal muß Othinus ins Exil: das erstemal spielt sich Mitothin an seiner Statt als Gott auf, das zweitemal wählt das collegium Ollerus zum Nachfolger; beide fliehen vor dem nach Byzantium zurückkehrenden Othinus in den Norden und werden hier erschlagen. Die Erzählungen von der untreuen Frigga und von Othinus' Werbung um Rinda leiten die beiden Verbannungen ein.

Rechnen wir die Frigga- und die Rindageschichte als Handlungen für sich, neben den zwei Odinsexilen, so sind es vier Göttersagen, vier epische Fabeln, die bei Saxo die historisierende Einkleidung erfahren haben.

Die Übereinstimmung mit den Isländern ist zum Teil von der Art, daß Saxo von sich allein aus dazu hätte gelangen können: Odins Primat, Frey in Upsala; zur Not kann man auch das »collegium« der Götter hierher rechnen. Anders zu werten ist der folgende Umstand. Die beiden Odinsexile sind anerkanntermaßen Varianten der Erzählung von Odin-Vili-Ve, die Snorri, Y. s. c. 3, in der skythischen Urheimat spielen läßt. Nun steht dieser Mythus von Odins Landesferne in keinem Kausalnexus mit der Asenwanderung, die Abwesenheit des Gottes bildet nicht etwa eine Vorstufe des allgemeinen Aufbruchs: der Mythus hat keine Eigenschaften, die darauf führen mußten, ihn auf der fremdländischen euhemeristischen Bühne anzubringen. Daß dennoch gerade er aus den vielen Mythen erwählt wurde, das kann kein zufälliges Zusammentreffen sein, darin muß Saxo von der Kombination der Isländer abhängen.

Hat auch der zweite Mythus, den die Ynglinga saga in die Urheimat verlegt, der Vanenkrieg, ein verhülltes Gegenbild in Saxos euhemeristischer Gruppe, und zwar in der Friggageschichte? Das zauberisch mit Sprache begabte Standbild, Saxo S. 42, hat man verglichen dem Haupte Mimis Y. s. c. 4; siehe Not. ub. S. 63, Detter, Beitr. 18, 75. Nach Detter entsprechen auch die Septentrionis reges, die das Bild nach Byzanz schicken, den Vanen, die Mimis Haupt nach Asgard sandten. Ich möchte noch fragen,

ob Saxos dunkle Worte über Mitothins Opfergebote (S. 43) auf den Kultvertrag zwischen Asen und Vanen zurückgehn (vgl. Vsp. 23).

Mit der vierten von Saxos vermenschlichten Göttersagen, der Rindageschichte, verhält es sich eigentümlich. Man möchte zunächst vermuten, erst Saxo habe diese Sage menschlich eingekleidet, in der isländischen Quelle habe sie in das andere Lager, das der naiven Götterfabeln, gehört: die neben Odin spielenden Personen waren Riesen, nicht ein lappischer Wahrsager und eine russische Königsfamilie. Dafür spricht, daß Rostiophus, der aruspex, in den Hyndlulióð 32 und in den Merkversen Sn. E. 1, 555 als Riese (Hrossbiofr) begegnet, vor allem aber die Erwägung, daß Odins Liebschaft mit einer irdischen Königstochter in den isländischen Euhemerismus ebensowenig wie in den heidnischen Mythus passen will: die Erzeugung des Rächers mit einer Riesin ist das unbedingt zu Erwartende. Allein Odins Masken als Heerführer, Kämpe und Goldschmied verlangen wohl als Szene den menschlichen Königshof. Dazu kommt die von Olrik bemerkte Ähnlichkeit mit einer Episode der isländischen Sturlaugs saga (Sakses Oldhist. 2, 27 ff.): auch hier ist die Umworbene eine russische Königstochter, und den von Othinus befragten Wahrsagern stehn menschliche seidmenn als Helfer des Liebhabers gegenüber (Fas. 3, 642). Danach wird doch die Rindageschichte schon auf Island im 12. Jahrhundert das menschliche Gewand getragen haben. Vielleicht führt sogar die Sturlaugs saga mit ihren Anspielungen auf die Tyrkir ok Asiamenn und König Ingifreyr zu dem Schlusse, daß unsre Erzählung irgendwie im Zusammenhang mit der Götterwanderung vorgetragen wurde (Olrik S. 30), so sehr sie von den andern isländischen Darstellungen absticht. Dann wäre es auch hier kein Zufall, daß Saxo die Rindasage in seiner euhemeristischen Gruppe angebracht hat.

Auch schon der allgemeine Umstand, daß die Vermenschlichung der Götter hüben und drüben Hand in Hand geht mit einem fremden südöstlichen Schauplatz, ist gar nicht so selbstverständlich. Man konnte doch Odin als irdischen Machthaber fassen, ohne ihn damit in die Mediterranée zu verweisen!

Wie steht es denn nun mit Byzantium? — Man scheint sich dieses Motiv oft in der Weise zu erklären: Saxo kannte eine oder mehrere der mittelalterlichen Trojanerfabeln; Troja selbst lehnte er aus irgendeinem Grunde ab; so mußte er sich für Asgard nach einer andern berühmten Stadt umsehen, und da wählte er Byzanz. So ungefähr P. E. Müller, Not.

ub. S. 45. 121f.; er fügt hinzu, Saxo habe aus Paulus Diaconus erfahren, daß Wodan-Mercurius in Griechenland lebte; dies habe die Wahl auf Byzanz gelenkt.

Die Stelle des Langobarden muß hier aus dem Spiele bleiben. Hätte sie auf Saxo eingewirkt, dann würde die Hypothese wohl mit anderer Begründung auftreten: auch leugnet ja Saxo die Identität von Mercurius und Othinus (S. 275). Was aber die Kenntnis der mittelalterlichen Wanderungsfabeln betrifft, so wollen wir nicht das Nähere über dem Ferneren übersehen. Weder an Franken noch Normannen noch Briten hat Saxo annähernd die Anklänge wie an die Isländer: nur bei diesen ist ja die urzeitliche Wanderung zu einem Stück Göttergeschichte geworden. Es ist nicht zu kühn, Saxos Byzantium an die Hypothesen der Isländer anzuknüpfen, und zwar an die älteste, die für Ari vorauszusetzende. Die Götter waren Könige in Thrakien. In Thrakien aber, wie die Heimslysing sagt (oben S. 13), stendr sú borg, er Konstantinopolim heitir. Es kann sein, daß erst Saxo zu der Angabe Thrakien die Hauptstadt Byzantium als Odinsresidenz ergänzte. Gleichwertig ist die Möglichkeit, daß schon Ari oder einer seiner Nachfolger den Asgard der thrakischen Könige auf Mikligard-Konstantinopel getauft hat.

Nehmen wir alles dies zusammen, so werden wir nicht anstehn, bei Saxo die disjecta membra des isländischen Euhemerismus anzuerkennen, und zwar auch da, wo die Übereinstimmung an und für sich zufällig sein könnte. So sehen wir, daß die Gesta Danorum nicht nur volkstümliche Sage, sondern auch buchmäßige Gelehrsamkeit von den Isländern bezogen haben. Wer sonst geneigt ist, die von Saxo gepriesenen thesauros historicarum rerum pignoribus refertos von den Tylenses zu den Norwegern hin- über zu spielen, der wird sich hier zu einer Ausnahme verstehn. Denn daß die norwegischen Geistlichen, die Zeit- und Bildungsgenossen des Theodricus monachus, in der Lage waren, die altnordischen Gottheiten in ein geschichtliches System zu bringen, wird niemand glauben. Etwas anderes ist die harmlose Verkleinerung der Götter zu sterblichen Sagenfiguren: die mag in Norwegen wie anderswo vorgekommen sein, wenn schon die Beispiele aus der alten Literatur nicht die sichersten sind (man vergleiche Olrik, Sakse 1, 34).

Für die Entwicklung der isländischen Theorie ergibt sich der Schluß: schon vor Snorri war der Mythus von Odins Landesferne und vielleicht der vom Vanenkrieg in das euhemeristische Netz gefaßt worden. Daß auch die Ausmalung der Götter als Opferpriester schon vor Snorri bestand, wird man aus Saxo S. 120. 130 folgern dürfen. Gewisse schwebende, halbklare Wendungen (S. 43. 130) erklären sich, wenn wir an diese isländischen hofgodar denken, die zugleich Ausüber und Gegenstand des Kultes sind. Wenn Othinus bei Saxo weder dänischer noch schwedischer Stammvater ist, so stimmt dies zu der isländischen Auffassung der vorsaxonischen Zeit. Othinus' Werbung um Rinda könnte man sich in den zehn Anfangskapiteln der Ynglinga saga nicht vorstellen, sie würde aus dem Stile des snorronischen Euhemerismus herausfallen; denn es wären hier die Riesen zu Menschen gewandelt, und die Gottheit würde sich ganz anders in die menschlichen Händel verflechten als in den Erzählungen von Gylfi.

Saxos Abweichungen von den Isländern beruhen nicht sämtlich, wenn auch wohl zum größern Teile, auf unvollständiger oder ungenauer Wiedergabe. An mündlicher Vermittlung ist nicht zu zweifeln. Wenn Saxo den vergötterten Zauberern ein älteres genus mathematicorum, die gigantes, vorausschickt, so bereichert er die gelehrte Urgeschichte, die die Riesen fernhielt, durch eine Anleihe aus der volkstümlicheren Sage. Diese stellte ja die Riesen einerseits als die Vorgänger und Feinde der Götter dar, anderseits als Urbewohner des Landes den Menschen gegenüber (wie Saxo auch in seiner Praefatio erwähnt).

Die Unvollständigkeit äußert sich vor allen Dingen darin, daß die Einwanderungsfabel selbst verschwunden ist. Saxo kennt zwar Byzantium und Upsala, aber nicht als zeitliches Nacheinander. Der ganze Begriff der Urheimat fehlt. Saxo hat aus der isländischen Lehre den Euhemerismus in seiner eigenartigen, kennzeichnenden Verbindung mit der fremden Geographie übernommen, aber das epische Hauptmotiv, die große Wanderung, fallen lassen.

Eine Frage haben wir aufgespart, die nach dem geschichtlichen Kern. Als P. E. Müller und Rudolf Keyser über die isländische Urgeschichte schrieben, da bekämpften sie die Meinung des 18. Jahrhunderts, daß glaubhafte Historie oder altüberlieferte Sage darin stecke. Der Nachweis glückte aufs beste. Auch ich habe keine Stelle erspäht, wo der Granit alter Volkstradition den Flugsand der gelehrten Vermutungen durchbräche. Ich habe darum auch den Namen »Sage « vermieden. Die Sage reicht im besten Falle so weit rückwärts, als die Stammtafeln mit heimischen Namen

reichen. Was darüber hinaus liegt, ist literarische Gelehrsamkeit, teils aus fremden Büchern, teils aus ergänzenden Schlüssen gezogen.

Andere Auffassungen sind in den letzten Jahren wieder zu Worte gekommen. Gudmund Schüttes Theorie, die in den Ausdrücken Godheimar, Godlond, Godþióð (im Uphaf allra frásagna) uralte Erinnerungen festgehalten glaubt, haben wir berührt; seinem in Aussicht gestellten Buche über die germanischen Volkswanderungssagen wollen wir nicht vorgreifen. Dagegen sei hier der Ansicht des Archäologen Salin gedacht.

Salins Aufsatz Die Überlieferung der Heimskringla über die Einwanderung der Asen der beschränkt sich auf den Bericht der Ynglinga saga und will zeigen, daß darin alte geschichtliche Überlieferung fortlebe. In dem Zeitraume von ungefähr 200 bis 350 n. Chr. ergoß sich ein Kulturstrom von den gotischen Landen am Schwarzen Meere nach der Ostsee, verbunden mit einer Wanderung von Stämmen. Zu dieser Kultur gehörten u. a. die Runenschrift und der Odinskult. Der Weg führte durch Rußland nach der norddeutschen Ebene, weiter über die dänischen Inseln nach Schweden. Südlich der Ostsee traf die Asenverehrung mit der Vanenverehrung, der Odinskult mit dem Nerthuskult zusammen. Die beiden verbanden sich und zogen gemeinsam in Skandinavien ein. Hier machte man die alteingesessenen Götter des Landes, Thor und Frey, zu Abkömmlingen der eingewanderten, Odin und Niord.

Die Berechtigung dieser kulturgeschichtlichen Hypothesen will ich nicht prüfen; ich stelle nur die Frage: dürfen wir in den isländischen Wanderungsberichten des 12. und 13. Jahrhunderts einen Ausdruck dieser Ereignisse des 3. und 4. Jahrhunderts erblicken?

Zunächst einmal ist es nicht wohlgetan, die eine isländische Fassung, die in der Ynglinga saga, aus ihrer Sippe herauszuheben und sie ohne einen Seitenblick auf all die übrigen, nordischen und außernordischen Wanderungslegenden als geschichtliches Zeugnis zu verwerten. Es sollte doch zu denken geben, daß der älteste isländische Gewährsmann den Yngue Tyrkiaconungr bringt, an dessen geschichtliche Rettung niemand denken kann. Im einzelnen ist gegen Salin dies einzuwenden:

Die bei Snorri vorausgesetzte Zeit der Wanderung ist nicht das
 oder 4. nachchristliche, sondern das 1. vorchristliche Jahrhundert.

13

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den Studier tillägnade O. Montelius, Stockholm 1903, S. 133 ff. *Phil.-hist. Klasse.* 1908. Abh. 111.

- 2. Snorri setzt die Vanen auch an den Pontus, neben die Asen (dies hat Salin bemerkt und als Änderung zu erklären versucht); den Krieg und Friedensschluß zwischen Asen und Vanen stellt Snorri gar nicht als Episode der großen Wanderung hin.
- 3. Nach Snorri sind nicht nur die Asen, sondern auch die Vanen "Kulturträger" (vgl. Ynglinga saga 13,5. 17,1. 19,18); Odin hebt sich als der Überlegene von allen andern ab, nicht die Asen von den Vanen.
- 4. Daß nur Niord, nicht Frey, eingewandert sei, ist nicht Snorris Vorstellung (Ynglinga saga 13,5 u. ö.); auch Thor hat er sich unter den Ankömmlingen gedacht (unten S. 101).

Diese Punkte zeigen, daß die Ähnlichkeit der beiden verglichenen Größen geringer ist, als Salin glaubte. Die folgenden zeigen, daß die vorhandene Ähnlichkeit auf anderm Wege erklärt werden kann.

- 5. Die Reiselinie bei Snorri war gegeben mit den Data Asia-Tanais, Saxland, Odinsey; woher Snorri diese Data hatte, läßt sich zeigen auch ohne Salins Prämisse. Es braucht hier wirklich nicht ein Wegerklären (Salin S. 138). Auch eine späte deutsche Quelle läßt Alexanders Mazedonier durch Rußland, Litauen und Preußen nach Sachsen ziehen (Wh. Grimm, Kl. Schrn. 1, 209): das hängt doch wohl mit der gotischen Kulturströmung nicht zusammen.
- 6. Für Odins Runenkunst (die übrigens nur beiläufig erwähnt wird, Ynglinga saga 191) hatte Snorri die uns bekannte eddische Quelle; daß sich diese Strophen auf die geschichtliche Ausbreitung des Runenalphabets im 3. und 4. Jahrhundert beziehen, hat man bisher nicht angenommen.

Salin spricht von einer "durch Mythus, Sage und Lied ausgeschmückten Tradition" (S. 141). Wenn das der Fall wäre! Nun finden wir aber die Asenwanderung einzig in der verstandesmäßigen Prosa isländischer Literaten, und ihre unzertrennlichen Begleiter sind die gelehrten Ortsnamen. P. E. Müller hat mit schwer zu überbietender Präzision das, worauf es ankommt, ausgesprochen: Sed primum quaerere licebit, unde Snorroni aliquid de isto itinere constare potuerit, nisi per traditionem millenariam; deinde quomodo talis traditio tot saeculorum vim ferre valuisset, nisi mythico involucro cincta? Jam vero nullos habemus mythos ad iter illud Asarum respicientes, nulla vatum antiquorum carmina hanc in rem citantur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Not. ub. S. 62, siehe auch Critisk Unders. S. 188. Daß die von Müller bekämpfte Ansicht nicht das 3. und 4. nachchristliche Jahrhundert meint, sondern eine ältere Zeit, tut hier nichts zur Sache.

Ein geschichtlicher Kern braucht eine Schale. Wie hätte sie in unserm Falle ausgesehen? Wir besitzen bei den Isländern zu Snorris Zeit Überlieferungen aus dem Gotenreich am Pontus. Es sind die Erzählungen von Ermenrich und von der Hunnenschlacht. Hier waren »Sage und Lied« das Gefäß der Überlieferung. Aber welcher Art sind die geschichtlichen Tatsachen, die wir hier erfahren? Der Isländer konnte nicht einmal so viel daraus lesen, daß es einst ein Gotenreich am Schwarzen Meere gegeben hatte. Darum ist dieses Faktum der gesamten altnordischen Literatur unbekannt; die Hervarar saga, die das Hunnenschlachtlied überliefert, versetzt die Gotar ruhig nach Dänemark!

Allein, so würde uns Schütte einwenden, die realen Tatsachen, das Länder- und Völkerkundliche vererbte man nicht in heroischen Liedern, sondern in Merkversen, Pulur. Wir besitzen nun ja in isländischen Handschriften viele hundert Merkverse. Mit ihrem ethnographischen Inhalte ist kein Staat zu machen. Die eine Merkstrophe, die altertümlichste und wertvollste, Eddica Minora XX A, gibt einen ungefähren Begriff von den Inhalten, wie sie hier durch die Jahrhunderte überliefert wurden; zur Ergänzung mag man sich noch den englischen Widsid dazu denken. Berührung zeigt sich nirgends, sei es mit den von Salin angenommenen Begebenheiten, sei es mit den gelehrten Wanderungslegenden. Es wird an keinem Punkte wahrscheinlich, daß diese Legenden aus alten Pulur geschöpft hätten.

Sollten die Namen Tanakvisl für Tanais, Sviþióð für Scythia volksmäßige Bildungen aus Warägermunde sein, so würde dies immer nur 200, nicht 800 Jahre hinter die isländische Schreibezeit zurückführen. Aber es bleibt wohl dabei, daß die isländischen Urgeschichten, sobald sie über die heimischen Fürstentafeln hinausgehn und mit den südlichen Ortsnamen kommen, keine vorliterarische Überlieferung im Rücken haben.

Mit bemerkenswerter Zuversichtlichkeit hat Ambrosiani in der Schrift Odinskultens härkomst (Stockholm 1907) S. 42 die Hypothese Salins aufgenommen, wobei sich auch der Irrtum wiederholt, Snorris Asenwanderung und der bewußte Kulturstrom lägen »just vid samma tidpunkt«. Ambrosiani seinerseits führt den Wodanskult auf die römische Kaiserverehrung zurück und verknüpft damit eine eigenartige Interpretation der beiden Othinusexile bei Saxo »ohne jeden Gedanken an Mythologie« (S. 20). Diese zwei Episoden habe Saxo aus klassischen Quellen geschöpft; es

100 HEUSLER:

waren spätantike realistische Schilderungen byzantinischer Hofintrigen; besonders die erste Erzählung, die mit Mitothin, verrate eine den Ereignissen fast gleichzeitige Niederschrift, u. ä. m. Ich muß bekennen, daß mich diese Deutung nicht in dem Versuche beirrt hat, Saxos Byzantium von einem mehr nordwestlich belegenen Aussichtspunkte zu visieren. An Ambrosiani möchte man wohl die Frage richten: was würde der Archäologe dazu sagen, wenn jemand einen einzelnen Gräberfund auf Alter und Ursprung bestimmte, ohne sich um Stilverwandtschaft und typologische Serien zu kümmern? Dergleichen gibt es auch in der Literaturgeschichte. Saxos Erzählungen von Othinus sind zu würdigen einerseits im Zusammenhange mit den übrigen vorgeschichtlichen Stoffen bei Saxo selber, anderseits im Zusammenhange mit den Odinsgeschichten außerhalb der Gesta Danorum. Dann erst wird man sich entscheiden können, ob Othinus mit oder ohne Gedanken an Mythologie zu verstehen ist.

Doch es bliebe noch ein Weg, Geschichtliches in der Asenwanderung zu finden. Man könnte Skythien preisgeben und sich nur an Saxland halten: daß Odin, ehe er nach Skandinavien kam, in Niederdeutschland herrschte, soviel könnte Sage sein, Erinnerung an das Herüberkommen des südgermanischen Wodanskultes.

Die mythologischen Lehrbücher pflegen dies mehr oder weniger zögernd anzunehmen. Man wird des Glaubens nicht froh, weil doch die Herkunft aus dem Sachsenlande stets zusammen mit der aus dem fremden Südost berichtet wird. Warum wagte sich die echte Sage nie allein ans Licht? Und auch hier gilt P. E. Müllers Frage: quomodo talis traditio tot saeculorum vim ferre valuisset, nisi mythico involucro cincta? Verweist man aber auf die Sage vom Vanenkrieg als ein mythicum involucrum, so ist uns nicht geholfen; denn diese Sage hat augenscheinlich nichts von Saxland, überhaupt keine Geographie überliefert. Umgekehrt kann man es als Folgerung der gelehrten Isländer wohl erklären, daß man Odin in Norddeutschland einen Halt machen und Reiche begründen ließ. Die Zuziehung heimischer Sage erscheint nicht notwendig.

Als Stütze der Annahme zitiert man den Ausdruck »Óðinn Saxa goð«. Er begegnet bei Styrmi (Flat. 3, 246) und leider in einer Nachbarschaft, die seinen guten Ruf schwer gefährdet: außer dem glaubhaften Freyr Svía goð stehn da jene Þórr Engilsmanna goð, Skioldr Skánunga goð, Goðormr Dana goð: Olrik hat gezeigt, daß Styrmi hier nicht über alte, sonst un-

bezeugte Tradition verfügt (Danm. Helted. 1, 270f.). Auch der Óðinn Saxa goð wird sich als Folgerung aus Snorris Ynglinga saga zureichend erklären.

Aber der negative Zug, daß der eine Hauptgott, Thor, in dem Wanderungsberichte fehlt: sollte sich darin nicht die geschichtliche Tatsache verraten, daß Thor von jeher, vor Frey und Odin, in Skandinavien verehrt wurde<sup>1</sup>? — Wir müssen zwar Snorri die Vorstellung zuschreiben, daß Thor mit den andern einwanderte: dies folgt aus Snorra Edda S. 6724, auch aus Ynglinga saga 16,3, 202; die Verwandtschaftsverhältnisse der Götter schaffte der Euhemerismus nicht ab, somit war Thor Sohn eines Eingewanderten (vgl. oben S. 71). Aber es ist richtig, Thor hat keine Rolle in der Wanderungsfabel, von dem spät ersonnenen Tror-Porr natürlich abgesehen. Liegt die Ursache in der altererbten Kunde, daß Thor im Norden hauste, seit es Menschen gab? Unmöglich ist dies nicht. Man denke an eine volksmäßige Sage wie die oben S. 37 berührte. Diese Vorstellung konnte Ari und Snorri unbewußtermaßen zurückhalten, den Urgott des Landes offenkundig als Ankömmling hinzustellen. Aber nötig ist diese etwas künstliche Hilfe nicht. Daß Thor keine Rolle hat, erklärt sich genügend auf anderm Wege: er war kein Stammvater. Außer Odin, dem Führer, treten in der Wanderung selbst nur die Fürstenahnen hervor. Wenn der Vanenkrieg ohne Thor erzählt wird, Ynglinga saga c. 4, so bedarf dies einer eignen Erklärung; denn da stehen wir auf altsagenhaftem Grunde. Thors Fehlen in der gelehrten Wanderungsgeschichte kann man aus ihren eigenen Voraussetzungen rechtfertigen.

Auf die Frage: kann sich in der gelehrten Urgeschichte der Isländer ein Stück alter Sage und damit geschichtlicher Wahrheit bergen? wäre es wohl vermessen mit einem Nein zu antworten. Aber fruchtbar ist doch nur die Frage: findet ein Teil dieser Urgeschichte seine einzige oder seine nächste Erklärung in altüberlieferten geschichtlichen Tatsachen? Diese Frage kann nur verneint werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Golther Mythologie S. 304; Craigie, The religion of ancient Scandinavia (London 1906) S. 23.

## Inhalt.

|      |                                                                             | Seite |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.   | Einführung. Gelehrte Urgeschichten im Mittelalter                           | 3     |
| II.  | Die isländischen Zeugnisse der gelehrten Urgeschichte                       | 13    |
| III. | Entstehung der isländischen Formen der Urgeschichte                         | 37    |
|      | Anhang: Die Gruppierung von Yngvi, Niord, Frey und Odin                     | 79    |
| IV.  | Allgemeines Gepräge der isländischen gelehrten Urgeschichte. Der Euhemeris- |       |
|      | mus Snorris und Saxos. Geschichtlicher Kern?                                | 81    |

# Beiträge zur Zuckungsliteratur des Okzidents und Orients.

II. Weitere griechische und außergriechische Literatur und Volksüberlieferung.

Herausgegeben

YOR

H<sup>rn.</sup> HERMANN DIELS.

Vorgelegt in der Sitzung der phil.-hist. Klasse am 5. November 1908. Zum Druck eingereicht am gleichen Tage, ausgegeben am 1. März 1909.

# A. NACHTRÄGE ZUM ERSTEN TEIL. (MELAMPUS.)



#### 1. MELAMPUS TEPI TIAAMWN CODEX PETROPOLITANUS.

Durch die Güte des Direktors der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek in St. Petersburg, Exzellenz D. Kobeko. erhielt ich eine von dem Bibliothekar dieser Bibliothek, Hrn. A. J. Papadopulo-Keramevs angefertigte Kollation des Petropolit. gr. 577 s. xvm S. 93 -- 106. Er stimmt fast ganz zu R, ist aber nicht daraus abgeschrieben, da die Umstellungen (vgl. zu 26, 2 und 30, 23) dagegensprechen.

Die Abweichungen dieser Hds. von dem in 1.8, 21-32 gegebenen Texte des Melampus sind folgende:

II MPÁCCOYCI 21. 6 FENOMENON 12 ÉKTICEN 14 ICTANTAL AKAIPW MA-20 OAH ÉAN ÉAN OAH 22 EXOPON KAI ÉTTIBOYAHN AHAOÎ KAÎ OÍ-KPW **PICCOYCIN** 14 VOT APICTEPON figt TO ZII 22, 12 ECTIN TO TIÁBOC 23.4 KAN9ÓC KETON Schol, intert. KYKAOC ÓDBAAMOY 5 0 BONOC OMHAHO 7 HEEI in HKEI korrig. 8 прос-18 Α ο Βόλος ΙΟΒόλος **ΕΦΥΓΕ** Q ÉTTÌ AIÀ 24 ΑΓΑΘΟΝ ΔΗΛΟΙ ΑΠΡΟΟΔΟ-24, 19 EFXEIPICIN 22 XAPÍCETAL 25 ONON fehlt 27 ВРНХОС 25. 2 XA-KHTON 4 ANNOC ÉTTÍBOYNOC PINOC AHNOŶTAL 9 AHAOÎ TIÂCIN 10 έκ θΗΛΥΚώΝ I 2 MNH-PICETAL 17 \$ 63. 64 fehlen 26. 2 ÁAAA Ordnung der Paragraphen: \$ 66, 72, 73. 76. 77. 74. 75. 78—89. 69. 67. 68. 70. 71. 90 3 KYPÍEYCIN ÁFABÛN KAI DOÝNUN AHAO! KAI 12 EYXAPICTIAN AKPÉMION Schol. 4. 5 ÉNDANCIO CIN ÁTTÓ DOCIC ÉNEYBÉPWN NUMPEIAIC AI THE XEIPOC KAEILOCEIC 16 AAAW TEKNA, AAAW TEKNA ECTAL 18 епі Апо 20 MŶC DE-IIOC] Schol. O ACTÓMENOC MONTIKOC THE XCIPÓC 27. I ANNÓMENOC. ÉÀN ANNHTAL 9 KAPHOC ACTION Schol. TO ΔεΞΙΟς Schol. Τὸ ΑΠὸ ΤΟΥ ΑΓΚΏΝΟς ΜΕΧΡΙ ΤωΝ ΔΑΚΤΥΛώΝ METAEY TON DAKTYNON THE XEIPOC KAI TOY THEEWE TO ONITOXPHMATÍA e sil. 17 MO-25 THE XEIPOR THE DETIAC XOON 18 KAI TO THE 20 DETION 28. 7 BA-TO MED' MEN 18 MYPMYTKIA 24 AYTOS CKANÍAN ÁΡΕωC 25 TPOCWTWN | TPAT-MÁTWN 26 vor BIOY zugefügt KAI 29, II ONIFOXPONIAN 13 EPPACIAN EYEPTEicxioy] Schol. TÀ THE OCOYOC MEPH 21 'PÁXHC 17 CHMAINET AHAOI CIAN 30. I TYPH Schol. TO TIEP! TON KWAON MÉPOC KPATHCAL 25 AKPEMOI ANNOMENOI ΔΙΑΦΘΟΡΆΝ 3 ÁFABHN DÁKTYAGC 5 KOTÝNH] Schol. TO TIEP TON MHPON KOLNON KOK

#### 6 Diels: Beiträge z. Zuckungslit. des Okzidents u. Orients. II.

 καλου
 10 Βογβῶν] Schol. Τὸ παρ' ἐκάτερα τῶν μηρῶν κείμενου μέρος
 19 ἀρκήλη]

 Schol. Τὸ ὅπισθεν τοῦ Γόνατος
 21 Κυήμη] Schol. Τὸ ἔμπροσθεν τοῦ Γόνατος
 22 Λή-πημν ἐμφαίνει, Γγναιξὶ
 23 zwischen ¾ 148 und 149 sind ¾ 155. 156 wie in ν eingeschoben
 31.4 καὶ ὁ τοῦ εὐωνήμου
 5 καὶ τὸ τῆς εὐωνήμου
 6 τῶν κοίλων τῶν

 Δύω
 7 Δὲ τῆς εὐωνήμου
 8 ἐπωφελη Δηλοῖ τῆ γγχη καὶ ἔμπαλιν πατήκαι
 10 Ταρ 

 τὸς] Schol. τὸ κάτω πλατὴ τοῦ ποδός
 12 Τέλμα
 15 τὸ Δὲ τῆς
 22 μυρμικιῶς

 κιῶςι
 32.4 ωφελειαν Δηλοῖ
 5 μγρμιγκιῶνται
 8 Δηλοῖ fehlt
 10 τέλος τῆς

 περὶ παλμῶν μαντικῆς.

#### 2. ANONYME VERSION DES PHILLIPPSIANUS.

Phillippsianus Berol. nr. 1577 s. xv (vgl. Boll, Catalogus codd. astrol. gr. VII 62) bietet, ähnlich wie PH, einen kurzen Auszug aus einer vor dem Archetypus A liegenden Rezension des Melampus. Einige Artikel sind hier besser als in APH erhalten, z. B. § 15, andere, die in A ausgefallen sind, werden hier ergänzt, z. B. § 21 (= P 37, H 21), § 33 = P 46 (ausgefallen A63), § 45. 46 (nur in II 23), § 59 ὁμφαλός = H 29 (in AP ausgefallen), § 63. 64 = P 98 (in AH ausgefallen), § 65 = P 100 (AH ausgefallen). Auch in den Prophezeiungen, die auffallend häufig abweichen von der gewöhnlichen Melampusversion und auch mit PIH wenig zusammengehen, findet sich eignes altes Gut. Z. B. § 71 τὸ ὑποκάτω τῶν ορχεων, was P 102 ὑπόταγρος entspricht (AH fehlen), ist hinter τότον der Zusatz Διὰ γγναϊκός echt. Die Korrektheit läßt nicht bloß im Orthographischen viel zu wünschen übrig. Man sieht hier noch deutlicher als in der sonstigen Überlieferung, daß die Abschreiber ihre Texte nicht mehr vollständig verstanden und unfähig waren, die Kompendien in korrekter Weise aufzulösen.

#### **ΠΕΡΙ ΠΑΛΜ** $\omega$ Ν ΑΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΌ ΚΕΦΑΛΗΌ Ε $\omega$ Ο ΠΌ $\Delta$ $\omega$ Ν. $_{\rm f.\,176^{\circ}}$

- 1. Κεφαλής ΤΡΙΧΕς έλη αλλώνται η ορθιάςως Ν, έπιβουληνη η Διά γυναικός η Δι΄ ετέρου προσώπου Chmaínoucin.
  - 2. Κοργφή έλη Άλληται Μεγάλην ΒΙΟΥ ΠΤΏΟΙΝ CHMAINEI.
  - 3. EFKÉDANOC ÉÀN ANNHTAI XPÓNION NÓCON AHNOI.
  - 4. KPÓTAGOC DEFIÓC XAPÁN CHMAINEI.
  - 5. TO OTICOEN THE KEDANHE ETIBOYNHN EXOPON CHMAINEL.
  - 6. "W ΤΑ ΠΆΛΛΟΝΤΑ ZHMIAN CHMAINEI.
  - 7. OPPYC DETIÓC NOCON AHAOI, DOYAH DÈ YBPIN.
  - 8. 'Ο ΦΡΥC ΕΥΜΝΥΜΟς ΠΑΛΛΟΥCA EYΠΟΡΙΑΝ ΚΑΙ ΔΌΞΑΝ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΟΝ ΔΗΛΟΙ.
  - 9. ΌΦΡΥς ΔΕΞΙΆ ΠΑΛΛΟΥΚΑ \* ΠΟΛΛώΝ ΠΡΑΓΜΆΤωΝ.
- 2 ĂΛΟΝΤΑΙ 3 CHMĂĬ (wie in der Regel abgekürzt) 4 ĂΛΗΤΑΙ (oder ĂΛΗΤΑΙ) durchgängig 5 ΧΡΌΝΕΟΝ 8 ΠΆΛΟΝΤΑ (durchgängig mit einem Λ) 9 ΔΟΥΛΗ (SO, Ý aus Y) statt des sonstigen ΔΟΥΛΦ 10 ΠΑ΄ (wie gewöhnlich, abgekürzt) 11 ΔΕΙΘΘΕ ΠΑ΄ ΠΑΛΙ (ΠΑ-ΛΦΝ) ΠΟΛΛΦΝ ΠΡΑΓΜΆΤΦΝ. Die Dittographie hat das Objekt (ΤΑΡΑΧΗΝ dgl.) verdrängt.

- 10. O O O O A A M W A C E IO TO ANW BA C O A PON TOANH CYTTOPIAN KAI A O EAN CHMAINEI
- ΤΙ. Τὸ ΚΑΤΟ ΒΛΕΦΑΡΟΝ ΠΑΛΛΟΝ ΔΑΚΡΥΑ ΔΗΛΟΙ.
- 12. ΌφθαλΜΟΥ ΕΥΝΥΜΟΥ Τὸ ΑΝΟ ΒΛΕΦΑΡΟΝ, ΠΑΛΛΟΝ ΛΥΠΑΚ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ ΔΗΛΟΙ.
- 13. "ΟφθΑΛΜΟΥ ΕΥΝΥΥΜΟΥ ΤΟ ΑΝΟ ΒΛΕΦΑΡΟΝ ΖΗΜΙΑΝ ΔΗΛΟί, ΔΟΥΛΗ ΔΕ ΤΙΜΟΡΙΑΝ.
- 14. Τὸ ΚΑΤω ΒΛΕΦΑΡΟΝ ΑΓΑΘΑ CHMAÍNEI ΟΥΕΤΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΝ.
- 15. ΌτίοΝ ΔΕΞΙΟΝ ΠΆΛΛΟΝ ΜΝΉΜΗΝ ΑΓΑΘΉΝ Η ΑΠΌΔΗΜΟΝ CHMAINEL.
- 16. ΌΤΙΟΝ ΕΥΏΝΥΜΟΝ ΠΆΛΛΟΝ ΑΓΑΘΏΝ ΕΠΙΚΤΗΟΙΝ ΔΗΛΟΙ.
- 17. MHAON DE EINN MAAAON YBPIN AHAOÎ.
- 18. MANON EYÓNYMON MÁNNON EYOPACÍAN CHMAÍNEI.
- IQ. TNÁBOC DE EIÒC KAÌ APICTEPÒC ÁTABÀ DHAOÍ.
- 20. O DÓNTEC ÉÀN MPÒC ÁNNHNOYC CYFKPOTHCWCIN NÓFOYC MONHPOYC KAI KAKHN ÉMIBOYNHN DHNOŶCIN.
  - 21. ENGCCA KNHOOMÉNH MÁXHN AHAOÎ.
  - 22. Γενείον Δεξιόν Μέρος Πάλλον ΑΓΑΘΟΝ ΔΗΛΟΙ.
- 23. CIATON DEEIÀ EAN AAAHTAI ZHMIAN CHMAINEI.
  - 24. OMOIWC DÈ KAÌ O EYWNYMOC.
  - 25. 'Ρινός Δεξίδη Μέρος Ελη Αλληται εχθρών Επικράτης Ν ΔΗΛΟΙ.
  - 26. PINOC EY WNYMON MÉPOC ÉAN ÁAAHTAI XAPAN AHAOÎ.
  - 27. X EÍ NOC TỔ ẨNƠ MÉPOC ĐẦN ẨNAHTAI NÍKHN KẠT THƠNG ΔΗΛΟΙ.
  - 28. Χείλος Τὸ ΚΑΤω εψωχίαν ΜεΓάλην ΔΗΛΟΙ, ΔΟΥΛώ Δὲ ΜΕΡΙΜΝΑΝ ΜΕΤΑ ΚΕΡΔΟΥς.
  - 29. CTÓMA ÖNON MÁNNON XAPÁN CHMAÍNEI.
  - 30. OPPANÍCKOC ÉÀN ĂNAHTA! EÝPPACÍAN AHAOI.
  - 31. Βρόχθος πάλλων έπαινον και Δόξαν CHMAΙΝΕΙ.
  - 32. ΤΡάχηΛος πάλλων χαράν ἐπί τινι ΔΗΛοί.
  - 33. KATÁKAEIC DETIÀ MÁXAC KAÌ ÁKATACTACÍAC CHMAÍNEI.
  - 34. Οπόνδυλος ὁ τοῦ τραχήλου πάλλων κίνδυνον Chmainei.
  - 35. " ΌΜΟς ΔΕΞΙΌς ΕΝΝ ΑΛΛΗΤΑΙ ΦΦΕΛΕΙΑΝ ΔΗΛΟΙ.
  - 36. "WMOC CYWNYMOC CHM ANNHTAL METANOY KINDYNOY NYTPWCIN CHMAINEL
  - 37. Όμοπλάτης Δεξίδο ή άριστερδο πάλλων ώφέλειαν μετ' εΫΦΡΑςίας CHMAINEL. f. 177
- 38. Άκρώμιον Δεξίδη έπιβογλήν ΔΗΛοί.

30

35

- 30. ΆκρώΜΙΟΝ ΕΥΜΝΥΜΟΝ ΠΆΛΛΟΝ ΚΕΡΔΟΣ CHMAÍNEI.
- 40. BPAXION EYONYMOC EYPPACIAN CHMAINEL
- 41. MŶC DETIÓC ÉÀN ĂNNHTAI OMOÍWC KAÌ ĂPICTEPÓC EYPPACÍAN DHAOÌ.
- 42. Arkwn defloc éan ánahtal áttódocin xpégyc chmainei.
- 43. A TKWN EYWNYMOC EAN ANAHTAI ATABA CHMAINEI.
- 44. KAPTIÓC ACETÓC TÁNNON KATHFOPÍAN CHMAÍNEI.
- 45. ΠΑΛΑΜΗ ΔΕΞΙΆ ΠΆΛΛΟΥΚΑ ΕΞ ΑΠΡΟΚΑΟΚΗΤωΝ ΚΕΡΔΟΚ.
- 3 εψωνίμου (wie oft) \* 4 Δουλημη (wie es scheint) 6 μημημη \*: μήνημαν αγαθήν \*: άγαθ" (d. i. αγαθόν) 10 Γνάφος 11 ευγκροτήσους πι 13 Γλωςσαν (n getilgt) κημθωμένη \* (- attisch κηωμένη): κηυθειμένημη (so) 14 Γενιείου Δεξίδν \*: ενίου Δεξίου 15 Δεξίδς 17 Δεξίδς 18 εψωνύμος χαράν \*: χαλάν 19 besser Χείλους 20 κέρδος 23 Βρόχθος \*: Ρόθον, vgl. die Korruptelen A 53 Η 16 26 Ο (rot) επίσλημας ητος τράχημας του τράχημας του τράχημας του τράχημας 30 Ακρόμην 31 Ακρομήνημος 32 βραχίονες ευώνυμμος (so) 37 Παλάμη μας η Η 23 \*: Καλάμηνη (Fehler des Rubrikators)

- 46. MANÁMH ÁPICTEPA TIÁCI KANHN TIPÁBIN CHMAÍNEI. 47. DÁKTYNOC DE EIÂC XEIPÓC Ó MÉTAC ÉÀN ĂNNHTAI KATHTOPÍAN CHMAÍNEI.
- 48. Δάκτυλος Δεύτερος Επίκτης ΝΑΓΑΘΏΝ ΔΗΛΟΙ.
- 49. AAKTYAOC D MÉCOC ÉÀN ANAHTAI NÓCON AHAOÎ.
- 50. Δάκτγλος ὁ παρὰ τὸν Μέςον Πολλῶν ἀγαθῶν ΚΥΡΙΕΎΕΤΑΙ.
- 51. Δάκτγλος ο ΜΙΚΡὸς Επίκτης πολλών Αγαθών εμμαίνει καὶ επὶ Γυναίκὸς Χαράν.
- 52. ONYXEC ÉÀN ANNONTAI KAI MYPMHKIŨCIN KANĤN ΠΡΑΞΙΝ ΔΗΛΟΥCIN.
- 53. CTHOCC ÉÀN ANAHTAI YÓFON AHAOÎ.
- 54. ΜΑΟΘΌΟ ΔΕΞΙΌΟ ΕΝΝ ΑΛΛΗΤΑΙ ΠΛΟΎΤΟΝ ΔΗΛΟΊ.
- 55. MACOOC EYWNYMOC ÉAN AAAHTAI ÁFAOA AHAOÎ.
- 56. TO MÉCON TŴN MACĐŴN ĐẦN ĂΛΛΗΤΑΙ BAPEÎAN NÓCON ΔΗΛΟΙ.
- 57. FACTHP EÀN ĂAAHTAI KÉPAOC KAI) AFABÀ ATTPOCAÓKHTA CHMAINEI.
- 58. ΠΛΕΥΡΆ ΔΕΞΙΆ ΠΆΛΛΟΥΚΑ ΕΥΦΡΟΚΎΝΗΝ ΔΗΛΟΊ.
- 59. OMPANOC CÀN ANAHTAI METÁNHN EYWXIAN CHMAINEI.
- 60. Νώτος Δεξίδς πάλλων κακοπάθειαν ΔΗλοί.
- 61. Νώτος εγώνγμος πάλλων εγΦΡΑCIAN ΔΗΛΟΙ.
- 62. Ίς Χίον εγώνγμον τὸ ΑΥΤὸ ΔΗΛΟΙ.
- 63. OCOYC DEEIA MAKPAN ODON CHMAÍNEI.
- 64. OCOTE ETWNYMOC (ÉÀN) AAAHTAI TO ATTO CHMAÍNEI.
- 65. "H B H DEEIÀ ÉÀN AAAHTAL...

10

15

20

25

30

35

- 66. CΦΥΡὸΝ ΔΕΞΙὸΝ ΚΑὶ ΑΡΙΟΤΕΡὸΝ Τὸ ΔΥΤὸ ΔΗΛΟΙ ΚΑὶ ΠΟΛΛῶΝ ΑΓΑΘῶΝ ΕΠΙΚΤΗΟΙΝ.
- 67. ΒΟΥΒωΝ ΔΕΞΙΟ C ΕΝΝ ΑΛΛΗΤΑΙ ΠΟΛΛΏΝ ΑΓΑΘΏΝ ΚΥΡΙΟΣ ΕΣΤΙ.

f. 177°

- 68. Βογθών-εψώνγμος τὸ ΑΥΤό.
- 60. TYTH DEILA GAN ANNHTAL WOENEIAN AHADI.
- 70. TYTH EYWNYMOC GÀN ANNHTAI XAPÀN GITI TINI TŴN ILIWN CHMAINEI.
  - 71. TO YMOKATW TWN OPXEWN YOFON DIA TYNAKOC AHAOL
  - 72. OPXIC DEFIOC ÉÀN ANAHTAI MPÒC ONIFON NÝTHN AHAOI.
  - 73. OPXIC EYWNYMOC EN ANAHTAI ALABON AHAOI.
  - 74. MHPOC DE EIOC ÉAN ANAHTAI TIPOC ONICON NYTHIN AHAOI.
- 75. MHPÓC EYWNYMOC ÉÀN ĂNAHTAI EYPPACÍAN CHMAÍNEI.
- 76. Τὸ ὅΠΙΟΘΕΝ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΜΗΡΟΥ ΕΝΝ ΧΑΛΗΤΑΙ ΜΑΚΡΆΝ ΟΔΟΝ ΔΗΛΟΙ.
- 78. Arkýah eywnymoc eyppacian chmainei.

- 80. FACTPOKNÁMH CYÚNYMOC CÀN ÀNNHTAI XAPÀN CHÍ TINI CHMAÍNCI ......
- 81. ΚΝΗΜΗ ΔΕΞΙΆ ΕΝΝ ΑΛΛΗΤΑΙ ΑΠΌΛΕΙΑΝ ΠΡΑΓΜΆΤΟΝ ΔΗΛΟΙ.
- I KANÁMHN APICTEPÒC MACA: verbessert \* 5 ΠΟΛΛΏΝ ΑΓΑΘΏΝ (vgl. § 67. B 91. P 71): πάλ (d. i. πάλων) ἄταθὸν ο πλοΫτος 11 ομέςων (τ ist vom Rubrikator nicht vorgesetzt, sondern ein roter Punkt in die Mitte des o wie von § 47 an in die schwarzen Initialen gesetzt) Bapeían \*: ωφιαν (aus παριών verlesen) 12 ΓΑΟΘΗΡ (ΚΑΙ ergänzt \* 14 ΌΦΑΛΟΟ 16 ῶΤΟΟ (ohne Rubrica) 17 CXION (rubrum im c) εγώνγ-18 coyc (rubrum im c) 19 ελν ergänzt\* 20 HBH (nach P 100)\*: нгн, davor Г vom Rubrikator; § 65 durchstrichen 21 § 66 gehört nicht hier-22 DETION 23 Βογβων \*: Βωκ (so) 25 ΠΗΓΗ 31 ΜΗΡΟΥ \* (vgl. A 141): 32 ΔΕΞΙΆ Nach ĂΛΛΗΤΑΙ Ι Zeilen leergelassen 33 ΑΓΓΥΛΗ 35 nach CHMAINEI 3/ Zeilen leergelassen.

#### 3. DER VITELLISCHE PAPYRUS.

Ein Papyruskodex des 3. Jahrhunderts n. Chr., gekauft in Medînet el-Fajûm von G. Vitelli, von ihm veröffentlicht Atene e Roma VII Nr. 61. 62 Sp. 32-42. Erhalten sind etwa 23 Nummern auf den drei lesbaren Seiten, Kr, Ka, Ke. Die vierte, Kr, ist sehr zerstückelt. Die Orthographie ist ganz vulgär: kein Jota mutum, снмені, нооріан, палюн, аподнміа u. a. als Akkusativ, τογγρον = τογγρόν, viele Abkürzungen. Berechnet man nach dem Erhaltenen den Umfang der ganzen Schrift, so kommt man auf etwas über 200 Nummern, also auf den ungefähren Umfang des Urmelampus. Mit diesem hat er nicht bloß die natürliche Reihenfolge der Glieder vom Kopf zu den Füßen, sondern auch vor allem die Berufsklassen gemein: Δογλος, παρθένος, χήρα, сτρατιώτης, freilich in noch engerer Begrenzung. Wenn schon dies auf einen quellenmäßigen Zusammenhang deutet, so wird er außer Frage gestellt durch die Wiederkehr derselben eigentümlichen Schlagwörter für die Bedeutung der Orakel: εψφραςία, εψπορία, προκοπή, εψωχία, γόγος, ybpic, ἄμδία, ωφελία. οἴκονομία, κακοπάθεια usw. Es ist eine feine Bemerkung von Vitelli, daß das im Melampus öfter wiederkehrende seltsame сумвочлин A 10. 17. 29. 30. 82. 182. 186 (oder сумвочлин A 43) aus dem hier vorkommenden сунволни гамоу (17. 73?) entstellt sei . Auch émi θΗΛΥΚώΝ προσώπων  $\Lambda$  22. 60 (Υπέρ τίνος προσώπον  $\Lambda$  77) hat hier in επί сугτενων προσώπων (46) seine Parallele.

Um so auffallender ist es, daß diese Prophezeiungen selbst nur ausnahmsweise mit Melampus stimmen wie röny eywnymon 23, 16. Also kann an eine unmittelbare Ableitung des Melampus aus dem Zuckungsbuche des Papyrus nicht gedacht werden.

Eigentümlich ist dieser Version die Vorschrift, bei jedem Vorzeichen eine bestimmte Gottheit zu versöhnen. Das hat zunächst nur Sinn für die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bereits Hr. Ruelle in der Anzeige des I. Teiles (Rev. d. phil. XXXII (1908-141) hatte сумволня in der Bedeutung *entrevue* scharfsinnig vermutet.

ungünstigen Zeichen. Allein, da für irgendeine Klasse auch die überwiegend günstigen Vorzeichen ungünstig auszufallen pflegen, ist die Angabe тласкоу hinter jeder Nummer regelmäßig zugefügt. Die Namen der Gottheiten Kronos, Zeus, Helios, Hermes, Demeter, Hekate, Nemesis erklären sich zum größeren Teile aus den Beziehungen zum Chthonischen, d. h. zum Zauberwesen. Doch weisen Nemesis und Helios wohl auf orientalische Kulte der Kaiserzeit hin. Mit der babylonisch-ägyptischen Astronomie scheinen die Götternamen nichts zu tun zu haben. Vielleicht ist das »zugehörige Gebet«, das den einzelnen Orakeln in dem Zuckungsbuch des Muhammad b. Ibrāhīm b. Hisām zugefügt wird (s. unten 1) 2 III), ein Nachklang jener antiken Prokuration, wie das Gebet in der russischen Version A \ \ 83 (s. unten B 1!). Doch läßt sich bei Betrachtung der wohl autochthonen indischen Zuckungsriten (s. unten (f) die Vermutung nicht abweisen, daß diese Sühngebete und Sühnriten mit den alten animistischen Vorstellungen zusammenhängen, die in jedem unwillkürlichen Zeichen, das sich im Körper bekundet, die Einwirkung eines Dämons erblicken und apotropäische Gegenmittel für nötig halten. So gut der Hellene beim Niesen sein Zey cwcon. der Germane sein »Zur Gesundheit« oder »Gott hilf«, der Moslem sein »Gelobt sei Allah« spricht, so wurden auch die minder auffälligen Zuckungen mit ähnlichen Anrufungen beantwortet, damit das Schlimme abgewandt. das Gute gesichert werde. Ein drastisches Bild dieses Aberglaubens, der noch aus der alten Zeit des Zauberns sich bis in das helle 5. Jahrhundert bei den Hellenen erhalten hatte, entwirft der rationalistisch gegen die frommen Kurpfuscher angehende Verfasser der Hippokratischen Schrift über die Epilepsie. Diese Scharlatane erklären die Zuckungen der Kranken als Ausfluß göttlicher und dämonischer Einwirkung und »wenn sie springen wie die Böcke oder brüllen oder auf der rechten Seite Zuckungen haben, dann behaupten sie, die Göttermutter sei schuld daran. Wenn sie aber lauter und schriller ihre Stimme erheben, dann reden sie von Roßkrankheit und geben dem Poseidon die Schuld, schreien sie aber anhaltender und mit feinerer Stimme, wie die Vögel, dann ist der Gott der Triften, Apollon, schuld. Tritt ihnen Schaum vor den Mund und schlagen sie mit den Füßen um sich, Ares. Treten nachts Spukerscheinungen auf und plötzliche Angst und Wahnsinnsanfälle, springen sie vom Bett auf und stürzen sie sich hinaus, dann reden sie von Angriffen der Hekate und der Totengeister. Dann werden Reinigungen und Versprechun12

gen verordnet und so kehren sie das Göttliche zum Unheiligsten und Ungöttlichsten<sup>1</sup>«.

Ich gebe den Text Vitellis ohne genaue Verzeichnung aller Klammern, da die Ergänzungen meist einleuchtend sind.

#### Kol. I.

КΓ

FAOYTOC EYWNYMOC (TTÁNAWN) EYPPACÍAN ΔΗΛΟΙ: ΔΟΥΛω ΚΑΛΟΝ, ΠΑΡΘΕΝώ ΨόΓΟΝ, ΧΉΡΑ ΜΆΧΑC, CΤΡΑΤΙΏΤΗ ΠΡΟΚΟΠΉΝ· MÁCKOY EKÁTHN 5 ΜΗΡΟς ΔΕΞΙΟς ΠΆΛΛΩΝ ΛΥΠΗΝ ΔΗΛΟΙ ΔΟΥΛΩ ΔΟΥΛω ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΝ, ΠΑΡΘΕΝώ ΓΑΜΟΝ, ΧΉΡΑ ΦΦΕΛΙΑΝ, ΟΤΡΑΤΙΦΤΗ ΦΟΒΟΝ. ΙΛΑΟΚΟΥ ΔΙΑ ΜΗΡΟ ΕΥΜΝΥΜΟΟ ΠΆΛΛΟΝ ΜΕΓΆΛΗΝ ΑΞΊΑΝ ΔΗΛΟΙ ΔΟΥΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ, ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΙΑΒΟΛΉΝ, ΧΗΡΑ ΝωΘΡΙΑΝ, ΟΤΡΑΤΙΏΤΗ ΑΠΟΔΗΜΙΑΝ. INÁCKOY "HAION. LONA VETION (ENN LEVANH KAKOLLEGEN THVOJ. ΔΟΥΛΟ ΦΦΕΛΙΑΝ [ΔΟΥΛΟ ΦΦΕΛΙΑΝ] ΠΑΡΘΈΝΟ ΔΙΑΒΟΛΗΝ, ΧΗΡΑ ΕΥΦΡΑΟΙΑΝ CΤΡΑΤΙώΤΗ ΕΥΠΟΡΙΑΝ. ΙΛΑCΚΟΥ **Κ**ΡΌΝΟΝ. ΓΌΝΥ ΕΥΜΝΥΜΟΝ ΕΝΝ ΠΑΛΛΗ ΑΗΔΙΑΝ ΔΗΛΟΙ. ΔΟΥΛω ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ, ΠΑΡΘΕΝώ CYNBOΛΗΝ

I ΠΆΛΛωΝ fehlt 5 ΔΟΎΛω Dittographie wie Z. 13 12 έλη fehlt

ΓάΜΟΥ, ΧΗΡΑ ΕΥωχίαΝ, ΟΤΡΑΤΙώΤΗ ΠΡΟΚΟΠΗΝ. ΙΛΑΟΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ.

¹ [Hipp.] de morbo sacro 1, VI 360 Littr. Vgl. Foy, Arch. f. Religionsw. X 554 üher die Maoris nach W. H. Goldie, Maori Medical Lore: »Wenn nun jemand fühlt, daß er von einem bösen Geist heimgesucht wird (Muskelzuckungen — io takiri — scheinen darauf hinzudeuten), so eilt er zum Priester, der nach Sonnenuntergang ihn in der Regel zu einer geheiligten Wasserstelle (einem Sumpf, Teich oder Fluß) führt, unter Umständen auch zu dem heiligen Platz, wo er die materielle Verkörperung seines Schutzdämons verwahrt. Darauf stellt zunächst der Priester durch einen besonderen Ritus (hirihiri genannt) die Ursache der Krankheit fest: er nennt in einem besonderen Zauberspruch die in Frage kommenden Dämonen oder Geister, berühmte Zauberer, die verschiedenen Tapuverletzungen der tapuierten Gegenstände; wobei nun gerade der Patient niest oder gähnt oder nach Atem ringt oder stirbt, das ist die Ursache seiner Krankheit. Ist diese somit festgestellt, so sucht der Priester für gewöhnlich durch Wasserbesprengungen und Zaubersprüche den bösen Geist auszutreiben. « Vgl. unten H 4!

19 ΚΝΉΜΗ ΔΕΞΙὰ ΕἀΝ ΠάλλΗ CHMAINEI ΕΠΊΔΟ20 ΞΟΝ ΓΕΝΕΌΘΑΙ ΔΟΎΛΨ ΔΙΑΒΟΛΉΝ, ΠΑΡΘΕΊΝΗ
ΓΑΜΟΝ, ΧΉΡΑ ΕΥΦΡΑΟΙΑΝ, ΟΤΡΑΤΙΙΌΤΗ ΕΥΠΟΡΙΑΝ. ΙΛΑ΄ΟΚΟΥ ΝΕΜΕΟΙΝ.
ΚΝΉΜΗ ΕΥΜΊΝΥΜΟΟ ΠΑΛΛΟΎΓΑ ΛΥΠΉΝ ΠΑ΄ΟΙ
ΔΗΛΟΙ. ΙΛΑ΄ΟΚΟΥ ΔΙΑ. >>>>>>>
ΑΝΤΙΚΝΉΜΙΟΝ ΔΕΞΙΟΝ ΠΑΛΛΟΝ CHMAINEI
25 ΕΝ ΑΓΑΘΟΙΌ ΓΕΝΕΌΘΑΙ ΔΟΎΛΨ ΔΕΌΠΟΤΙΚΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ, ΠΑΡΘΕΊΝΨ ΓΑΜΟΝ.
ΧΉΡΑ Δ(ΙΑΒΟΛΗΝ), ΟΤΡΑΤΙΙΌΤΗ ΠΡΟΚΟΠΉΝ. ΙΛ(Α΄ΟΚΟΥ...)

#### Kol. II.

ΚΔ

ΑΝΤΙΚΝΉΜΙΟΝ ΕΎ WNY ΜΟΝ ΠΆΛΛΟΝ

CHMAÍNEI ΆΠζόΚ)ΛΙΤΟΝ ΒΊΟΝ ΔΟΎΛΨ ΦΦΕΛΙΑΝ

ΠΑΡΘΈΝΨ ΝΦΘΡΊΑΝ, ΧΉΡΑ ΥΒΡΙΝ, CTPATIΏΤΗ ΝΦΘΡΊΑΝ.

ΙΛΆCΚΟΥ ΔΊΑ.

ΑΓΚΥΛΗ ΔΕΞΙὰ ΠάΛΛΟΥCΑ ΕΥΠΟΡΊΑΝ ΔΗΛΟΙ·
ΔΟΥΛΨ ΔΙΑΒΟΛΉΝ, ΠΑΡΘΈΝΨ ΓΆΜΟΝ,
ΧΉΡΑ ΦΦΕΛΊΑΝ, CΤΡΑΤΙΦΤΗ ΘΔΘ΄Ν. ΙΛΆCΚΟΥ ΈΡΜΗΝ.
35 ΑΓΚΥΛΗ ΕΥΨΝΥΜΟς ΕΝΝ ΠΆΛΛΗ, ΗΤΟΙ ΟΫΤΟς ΠΡΆ-

ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΊΑ ΔΕΞΙΆ Ε̈́ΑΝ ΠΑΛΛΗ CHMAINEI

40 ΕΥΠΟΡΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΔΟΥΛΨ ΝΟΣΟΝ, ΠΑΡΘΕΝΨ
ΓΑΜΟΝ, ΧΗΡΑ ΦΦΕΛΙΑΝ, ΣΤΡΑΤΙΘΤΗ ΠΡΟΚΟΠΗΝ. ΙΛΑΣΚΟΥ ΕΚΑΤΗΝ.

ΓΑΟΤΡΟΚΝΗΜΙΑ ΕΥΜΝΥΜΟΟ ΕΊΝ ΠΆΛΛΗ ΕΥΦΡΑΟΊΑΝ
ΔΗΛΟΙ ΔΟΎΛΦ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΠΑΡΘΕΝΦ ΙΛΑΡΊΑΝ,
ΧΉΡΑ ΒΛάβΗΝ, ΟΤΡΑΤΙΜΤΗ ΕΥΠΟΡΊΑΝ. ΙΛάΟΚΟΥ ΉΛΙΟΝ.

45 ΚΕΡΚΙΟ ΔΕΞΙΆ ΘὰΝ ΠΆΛΛΗ, ΛΥΠΗΘΉΟΕΤΑΙ ΘΠὶ [ΦΙΛѼΝ]

CYΓΓΕΝΏΝ ΠΡΟΟΜΠΩΝ΄ ΔΟΎΛΦ ΘΎΠΟΡΙΑΝ.

ΠΑΡΘΕΝΦ ΥΌΓΟΝ, ΧΉΡΑ ΦΦΕΛΙΑΝ, CΤΡΑΤΙΘΤΗ

ΑΠΟΔΗΜΙΑΝ. ἸΛΑΌΚΟΥ ἘΚΑΤΗΝ.

ΚΕΡΚΙΟ ΘΎΜΝΥΜΟΟ ΘὰΝ ΠΑΛΛΗ, ὅΔΟΝ ΜΑΚΡὰΝ

ΑΠΡΟΟΔΟΚΗΤΟΝ ΔΗΛΟῦ ΔΟΥΛΦ ΤΑΡΑΧΑ΄

29 Απόκλιτον\*: Απ. Αλείτον pap.: Ανάλεμτον «exempli causa» Vitelli 34 (οδό)ν\*:
... ν pap. 35. 36 ergänzt\*; η ατγχη σει oder η τελεγτή σει.' 45 Φίλων (d. h. χίασον τὸ «Φίλων») Pap.: tilgt\*: Φίλων η Crönert

#### 14 Diels: Beiträge z. Zuckungslit, des Okzidents u. Orients. II.

51 ΠΑΡΘΈΝΨ ΨΟΓΟΝ, ΧΉΡΑ Ϋ́ΒΡΙΝ, CΤΡΑΤΙϢΤΗ ΕΫ́ΠΟΡΙΑΝ.
ΙΛΑ̈́CΚΟΥ ἙΡΜΉΝ.

CΦΥΡὸΝ ΔΕΞΙὸΝ ΠΑΛΛΟΝ ωΦΕΛΙΑΝ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑCΙΑΝ
ΔΗΛΟΙ ΔΟΫ́ΛΨ ΦΦΕΛΙΑΝ, ΠΑΡΘΕΝΨ ΕΫ́ΕΤΗΡΙΑΝ.

55 ΧΉΡΑ ΨΌΓΟΝ. CΤΡΑΤΙΨΤΗ ΨΦΕΛΙΑΝ. ΙΛΑΚΟΥ ΗΛΙΟΝ.

#### Kol. III.

ΚE CΦΥΡΟΝ ΕΥWNYMON ΠΆΛΛΟΝ KATE . . . . . . . . ΠΑΡΘέ ΝΨ . . . . XHPA EY-ΦΡΑCΙΑΝ Η Φ΄ ΦΕΛΙΑΝ. CTPΑΤΙΘΤΗ . . . . ΙΛΑCΚΟΥ . . . . ACTPÁRANOC DETIÓC ΔΗΛΟΙ' ΔΟΥΛΦ .... ΠΑΡΘΕΝΦ TÁMON, XHPA . (.....) INÁC(KOY ....). ACTPÁRANOC EYWNYMOC 63 ΠΑΡΘέΝω TTÉPNA DETIÀ ΚΕΦΑ ΠΑΡΘέΝω οΔόΝ. Ι ΛΑΚΟΥ . . . . MTÉPNA EY WNYMOC 70 AFABON vacuum? CYNBOAHIN TAMOY CΤΡΑΤΙΏΤΗ ΔΌΞΑ(N. ΙΛΆCΚΟΥ . . . .

CTPATIÚTΗ ΔόΞΑ(Ν. ΙΛΆCΚΟΥ....
ΠΟΔΟ ΔΕΞΙ ΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΟ ΜΙΚΡΟΟ ΚΥΡΊΕΥΟΙΝ ΠΑΟΙ ΠΟΛΛῶΝ ΑΓΑΘῶΝ · ΔΟΥΛω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ. ΠΑΡΘΕΝώ. · . . ΧΗΡΑ
ΥΒΡΙΝ. CTPATIÚTΗ ΦΌΒ ΟΝ. ΙΛΑΌΚΟΥ · . . .
ΠΟΔΟ ΕΥ ϢΝΥΜΟΟ SIC
ΕΥΦΡΑΟΙΑΝ
ΠΑΡΘΕΝώ

παρθένω...ΔΙ

#### Kol. IV.

ΚC

OC CAN TI'AA

П...ө...

MATA . . . .

X HPA BAÁBHN

INÁCKOY E PMHN

EAN MAAAH

.... ПАРӨЕН

#### 4. KLEINE NACHTRAGE ZU MELAMPUS.

Eine Übersicht über Teil I mit eignen Beiträgen gibt C. E. Ruelle, Rerue de philol. 32 (1908) 138—141. Danach L. du Sommerard im Figaro 1908, 24. Oktober, p. 2. Der im Katalog der Hss. der antiken Ärzte II (Abhandl. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1906) S. 3 verzeichnete Adamantius Περί παλμών in der Handschrift des Ibererklosters auf dem Athos 4301. 181 s. xvi (Inc. Περὶ παλμών μαντική πρὸς βαςιλέα Πτολεμαΐον; Expl. τέλος τῶν παλμών) enthält, wie J. Mewaldt sah, ein anonymes Exemplar des Melampus, das durch einen Irrtum dem Adamantius zugeschrieben wurde.

Zu I 5, 11ff. Vgl. Rufus p. 64, 1 Daremberg-Ruelle (ἄνθρωπός τις Ĥν). ω τὸ ΑἰΔοῖον επάλλετο - CYNEXŴC ΚΑΙ CΦΌΔΡΑ. ΔΟΚΕΙ ΔΕ CYXNÒN - ΕΊΝΑΙ ΤΟ CYMBAÎNON. Μ΄ ΚΙΕΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ TOŶ CÚMATOC MANMÒC > NAMBÁNEI, XEÍNH TE KAÌ BNÉΦ APA KAÌ XEIPAC KAÌ MÓDAC KAÌ DAKTÝNOYC. καὶ τούτων Μέν καὶ προαγορεύς εξευρίς κους. Lücken meist von mir ergänzt. die Pythagoreer beschäftigten sich ihren alten volkstümlichen Traditionen (Fr. Boehm, De symbolis Pythagoreis, Berlin 1905) gemäß mit Palmomantik. Ein "Symbol" überliefert Alian V. Η. ΙV 17 ὁ πολλάκις έμπίπτων τοῖς ώςιν hxoc φωνή τῶν κρειττόνων. 11. 7 BOABÓC "Augapfel« kam auch in dem griechischen Original vor, das Chiron Mulomed. S. 173, 27 Oder übersetzt: digitum in superiorem partem oculi coicies et bulbum extendes. 21. 17 ETTA-NÁTACIN verm. Immisch 22, 8 KAÌ (ĂΠΟΔΗΜΟΙΟ) ĀΦΙΞΙΝ. Ruelle a. a. O. p. 141 12 ÉFKPA-18 ANOMONOFIAN Immisch 28 EXEL ALEI (SO!) II. Schoene 23, 9 Man könnte zweifeln, ob nicht Alà wie § 60 ék. § 73 And doch richtig wäre, doch vgl. jetzt d. 20 lies AN 26 lies XHPA Vitell. Papyr. Z. 45 26,16 ECTAI ETTÌ XEÎPAC] vad manus erit Latinismus« Radermacher 32, 2 TÁMON ÉNDOEON Radermacher 35, 21 ÉTTANÁTACIN » minatio « Immisch 40, 4 Danach ] lies Vorher 41, 3 ANYTAL Da Hr. Ruelle a. a. O. p. 139 die Entscheidung darüber wünscht, ob dies eine Entstellung von AAYHTAI \* être agité\* sei oder - AAAHTAI, so bemerke ich, daß nur das letztere gemeint sein kann. Da ich aber als selbstverständlich voraussetzte, daß die Leser die barbarische Orthographie ohne weiteres in die normale umsetzen würden, habe ich nur die Formen erklärt, deren Emendation oder Erklärung zweifelhaft sein konnte 1. 42, 2 METAKTICMÓN (mit vulgärer Vokalentfaltung) Radermacher

¹ Ich kann das Prinzip, solche tief (nicht bloß orthographisch) in der Barbarei steckenden Texte künstlich ες τὸ ЄΛΛΗΝΙΚΏΤΕΡΟΝ umzusetzen, nicht für richtig halten, obgleich K. Krumbacher energisch dafür eintritt (Byz. Z. I 11. VII 636. XVII 568). Das Prinzip würde konsequent zur Übersetzung des Neuen Testaments in die Sprache Platons führen.

B. SLAWISCHE ZUCKUNGSLITERATUR.

#### EINLEITUNG.

Die slawische Literatur ist reich an Zuckungsbüchern (Trepetnik), und dieser Reichtum hat slawische Forscher früher als irgend andere zur wissenschaftlichen Bearbeitung dieser Volksbücher angereizt. Hier ist besonders zu nennen das umfassende Buch von Michael Speranskij (russisch): Aus der Geschichte der apokryphen Literatur. II. Zuckungsbücher. Texte von Zuckungsbüchern und Material zu ihrer Erklärung gesammelt und redigiert . . . in der Sammlung: Denkmäler der alten Literatur und Kunst, Nr. 131 (St. Petersburg 1899. 8°). Da dieses wie die von ihm angeführten Werke in Deutschland so gut wie unbekannt und die darin veröffentlichten Texte nicht in eine der westlichen Sprachen übersetzt sind, so gebe ich einige charakteristische Proben der russischen Zuckungsbücher in der Übersetzung des Dr. A. Palmé, und einige serbische in der Übersetzung des Dr. Paul Diels. Beiden Gelehrten verdanke ich auch die Kenntnis der sorgfältigen Quellenuntersuchung Speranskijs, die in der Einleitung jenes Werkes niedergelegt und hier im Auszug wiedergegeben ist. Die Untersuchung erstreckt sich auf folgende Texte:

- A. Russischer Text, veröffentlicht von A. N. Pypin in Kalačevs » Archiv historischer und praktischer Kenntnisse, die sich auf Rußland beziehen «. Buch II (St. Petersburg 1861), russisch. Die Hds. befindet sich im Rumjancev-Museum zu Moskau (Nr. 1255). Moderne, aus altgläubigen Kreisen stammende Hds., 28 Bogen, kleines Format, in sehr schöner altertümlicher Unzialschrift mit Miniaturen. Am Schluß des Trepetnik, der 99 Weissagungen enthält, stehen Tabellen der »guten und schlechten Zeit «.
- H. Russische Hds. des Rumjancev-Museums zu Moskau Inv.-Nr. 1067
   f. 55's. xvm. 8'. (Speranskij, Textanh. S. 34.)

- I. Serbischer Text einer Hds. aus der Sammlung P. J. Šafaříks, vermutlich s. xv. Jetzt im České Museum in Prag s. ix f. 10 (früher 14). Vgl. über diese Sammlung J. V. Jagić: »Die Handschriften J. P. Šafaříks«, S. 54 ff. (Speranskij, Textanh. S. 1—6.)
- Γ. Serbische Hds. des XVII. Jahrhunderts in der Nationalbibliothek in Sofia Nr. 80 f. 64—66°. 35 Weissagungen. (Speranskij, Textanh. S. 7—13.)
- B. Serbische Hds. aus dem Anfang des XIX. Jahrhunderts in der Akad. d. Wiss. zu Belgrad Nr. 27 f. 4. Enthält 39 Weissagungen. (Speranskij, Textanh. S. 7—13.)
- E. Serbischer Text einer Hds. aus der Nationalbibliothek in Sofia s. xvII n. 68 f. 108—110. Enthält 35 Weissagungen. (Speranskij, Textanh. S. 14—16.)
- 3. Veröffentlicht in Belgrad 1889 von St. Novaković: "Primeri Književnosti" s. 530—532 in Verbindung mit Traumdeutungen. Enthält 30 zum Trepetnik gehörende Weissagungen. Nach einer serbischen Hds. aus Stari Vlah, Mitte des XVIII. Jahrhunderts.
- Ka. Serbischer Text einer Hds. der Wiener Hofbibliothek (slov.-serb. Hdss. n. 108 f. 86 87 Ende s. xvIII oder Anfang s. xvIII). Enthält 56 Weissagungen. (Speranskij, Textanh. S. 17—19.)
- Жб. Ebenda f. 65°, 66. Enthält 39 Weissagungen. (Speranskij, Textanh. S. 20--21.)
- B. Serbischer Druck: »Neuestes und vollständigstes Traumbuch« von Marie Lenormand usw. Neusatz 1892, S. 96—97. 74 Weissagungen. Derselbe Text mit leichten stilistischen Änderungen steht auch im »Ewigen Kalender«, Neusatz 1887. Beide Versionen sind gekürzt aus dem vollständigen Text, der in der Ausgabe des »Ewigen Kalenders« v. J. 1880 abgedruckt ist. Hier finden sich 108 Weissagungen. (Speranskij, Textanh. S. 22—27.)
- h. Serbischer Druck aus dem Buche: »Prophetin oder Wahrsagebuch, Traumbuch, Zuckungsbuch (Trepetnik) usw. « Belgrad 1879. 8°. 60 Weissagungen. (Speranskij, Textanh. S. 28—30.)
- Д. Bulgarischer Text aus dem Buche: »Vollständiges Traum- und Zuckungsbuch usw.« Sofia 1896. 36 Weissagungen. (Speranskij, Textanh. S. 31—33.)

Die erste Erwähnung der Trepetnik als eines besonderen Weissagungsbuches findet sich nach Speranskij in dem Index des sogenannten Gebetbuches des Metropoliten Kyprian (gest. 1406), das in dem Kirchenreglement des Jahres 1608 sich erhalten hat und auszugsweise bereits früher durch den Index des Metropoliten Zosima (1490—1494) bekannt geworden war. Diese Sitte, die Zuckungsbücher den Gebetbüchern einzuverleiben, findet sich auch im Türkischen (s. S. 105 und 543) und hängt vielleicht mit der griechischen und arabischen Sitte zusammen, Gebetsformeln zur Prokuration der Weissagung zu verwenden. S. oben S. 11.

Bei der Analyse ist auszugehen von den 7 serbischen Texten I, I, B, E, 3, Ma, Mó, die auf einen Archetypus weisen, dessen ältester und vollständigster Vertreter I ist. Die übrigen Texte dieser Gruppe sind mechanische Kürzungen eines I ähnlichen Textes, fügen aber aus anderen Quellen Ergänzungen zu. Diese Ergänzungen sind entweder Verallgemeinerungen (wie Ha 13 » Wenn das ganze Auge zuckt, Krankheit bedeutet es« oder Ha 10 » Beide Augenlider, Liebessachen«) oder Verengerungen (Mó 11.24) oder Konfusionen in der Reihenfolge der Körperteile.

Aus der Tabelle Speranskijs (S. 51 ff.) ergibt sich folgendes über das Verhältnis dieser Texte zueinander.

I am nächsten stehen Γ und B, dann E. Der Text 3 nähert sich am meisten Γ. Abseits stehen Жа und Ж6. Dem Redaktor dieser Doppelversion hat es beliebt, aus dem Original zwei besondere Reihen für die rechte und die linke Seite zu bilden, wie die Überschriften besagen. Außerdem zeichnet sich diese Version auch durch eine verhältnismäßig große Anzahl alleinstehender, nicht in I vorkommender Weissagungen aus: 14 in Ж6 und 34 in Жа. Die Nebenquelle muß eine griechische Vorlage gewesen sein, da gerade in diesen Sonderartikeln starke Gräzismen vorkommen: diafor (ΔΙΑΦΟΡΟΝ Жа 9), dimie (ΔΙΔΥΜΟΙ Жа 47).

Also die erste Gruppe dieser serbischen Texte weist auf einen Archetypus zurück, der vor dem XIV. Jahrhundert in die bulgarische Sprache aus dem Griechischen übersetzt sein muß. Auf diesen bulgarischen Ursprung weisen zahlreiche grammatische und orthographische Eigentümlichkeiten, namentlich in den älteren Versionen, hin. Dem bulgarischen Archetypus endlich liegt ein griechisches Original zugrunde, wie ja auch die Nebenquelle, die Ha, Hi6 voraussetzen, griechisch gewesen sein muß.

22

Der russische Text A übertrifft an Umfang selbst die reichste serbische Sammlung I. Er zeigt Kombinationen, z. B.: "Wenn der Leib mit dem Nabel zuckt, kündet es neue Leidenschaft. Wenn der Leib ohne Nabel zuckt, Fröhlichkeit bedeutet es «. Außerdem treten hier die verschiedenen Stände auf: Kaufmann, Krieger usw. Speranskij findet nun eine ziemliche Anzahl von Übereinstimmungen:

| A serb. Texte             | A serb. Texte    |
|---------------------------|------------------|
| 3 = I 6                   | 49 = 128         |
| 4 = I 7                   | $51 = \Gamma 23$ |
| 22 = T 16                 | $53 = B_{17}$    |
| 25 = B II                 | 71 = [26]        |
| $_{26} = B_{10}$          | $77 = I_{52}$    |
| 30 F 13. B 16             | 62 = 138         |
| $32 = 1^{\circ} 12. B 15$ | 63 = 134         |
| 41 = 124                  | 64 = 141         |
| 46 = 128                  | 65 = 142         |

Diese Beispiele verraten einmal eine gewisse Verwandtschaft in den verglichenen Texten, sowohl im Wortgebrauch als in den Deutungen: sie erklären aber auch Unstimmigkeiten. Denn oft ist die rechte und die linke Seite vertauscht, wie das auch bei den Melampusversionen öfter vorkommt. Vgl. den russischen Text A 22. 25. 26. 41. 46. 49. 51. 53. 71. 77 mit den entsprechenden serbischen Versionen. In A 62--65 bleibt die serbische Parallele um eine Weissagung gegen die russische Version zurück, was auf Abschreiberversehen hinausläuft. Das Mehr an Ständebezeichnungen. das A hat (z. B. A 9. 10), weist auf Benutzung einer neben der bulgarisch-serbischen Überlieferung selbständigen Quelle hin, was Speranskij allerdings nicht anzunehmen scheint. Denn er führt den russischen Text auf dieselbe bulgarische Übersetzung zurück, aus der die serbischen Texte geflossen sind. Da nun aber A auch mit den Besonderheiten von Жа, Жб an einzelnen Stellen zusammentrifft, so vermutet er, daß die Verpflanzung des südslawischen Trepetnik in die russische Literatur erst nach der Kontamination mit der in Ha, Ho zutage tretenden Nebenquelle stattgefunden hat.

Eine dritte Gruppe bilden die rumänisch-serbischen Texte B und K, an die sich seinerseits der bulgarische Text , l, anschließt. Diese Gruppe ist erheblich jünger als die erste und anderen Ursprungs. Sie stammt

wohl erst aus dem XVIII. Jahrhundert, wo die rumänische Übersetzung erschien (1743), die nach dem Zeugnis der serbischen Übersetzung B aus dem Französischen angefertigt sein soll. Freilich, ist dieser französische Text bisher nicht aufgetaucht und seine Provenienz nicht festzustellen. Wahrscheinlich geht er vermittels einer lateinischen Übersetzung auf ein griechisches Original zurück, das die Ähnlichkeiten erklärt, die M. Gaster veranlaßten, den von ihm herausgegebenen rumänischen Text<sup>1</sup> als Übersetzung aus dem türkischen Zuckungsbuch (s. S. 103ff.) anzusprechen. Mit Recht haben die Slawisten" gegen diese Herleitung sich ausgesprochen. Denn die einzelnen Ähnlichkeiten erklären sich genügend aus dem gemeinsamen griechischen Ursprung. So ist ja Rum. 2 »Wenn dir der Umkreis des Kopfes zuckt, werden unbekannte Fremde kommen und Geschenke bringen«, nahe verwandt mit Türk. 2 » Wenn ihm der Umkreis des Kopfes zuckt, wird er von einer fremden Person Geld. Gut und Größe erlangen«. Allein im Melampus A 5 kommt der Ausdruck Κεφαλής τὸ όπιςθεν μέρος μέχρι τος κύκλου vor, der trotz der abweichenden Prophezeiung doch in irgendeiner griechischen Version das seltsame κύκλος κεφαλής, dessen Bedeutung unklar ist, voraussetzen läßt.

Was endlich die russische Version II anbetrifft, so hat sie nur dadurch Interesse, daß sie keinen literarischen Hintergrund hat, sondern direkt aus dem Volksmund geschöpft ist. Sie stellt also das aus der quasigelehrten Literatur in den Volksboden durchgesickerte Grundwasser der Zuckungslehre dar, wie es sich aus der Folklore fast aller Völker ähnlich zusammenstellen läßt. S. Abschn. H. S. 119ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. f. rom. Phil. IV, 59 ff. (s. unten S. 45-50).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Speranskij, a. a. O. S. 76 Anm. 3.

### SLAWISCHE TEXTE IN ÜBERSETZUNG.

#### 1. DIE RUSSISCHEN ZUCKUNGSBÜCHER A UND M.

#### A.

#### Zuckungsbuch.

Von den Weisen ist dieses entnommen, nicht aber etwas Lächerliches, und ein jeder achte hierauf.

Wenn im Menschen ein Zucken vorkommt beim Sitzenden und beim Liegenden und beim Schlafenden und beim Gehenden, im ganzen Menschen, in den Knochen und in den Sehnen, in den Hand- und Fußgelenken, schreibt es einem jeden Menschen männlichen und weiblichen Geschlechts die Wahrheit vor.

- 1. Wenn das Obere des Kopfes zuckt, so bedeutet es Erwerb.
- 2. Wenn der Kiefer zuckt, so bedeutet es Vollendung allem Guten.
- 3. Wenn die rechte Braue zuckt, so wird Reichen Krankheit, Armen aber Nutzen sein.
- 4. Wenn die linke Braue zuckt, so bedeutet es großes Gut und Fröhlichkeit.
- 5. Wenn des rechten Auges Lid zuckt, so bedeutet es vielen Gutes Enthaltung.
- 6. Wenn des linken Auges Lid zuckt, bedeutet es schuldige Trauer 1.
- 7. Wenn die rechte Wimper zuckt, bedeutet es baldigen Gewinn, über die Feinde Sieg, aber im Kampfe Erschlagen (? nobiert vgl. 9).
- 8. Wenn die linke Wimper zuckt, so bedeutet es Trauern des Freundes, oder dem Vieh Fallen; wenn aber kein Hof da ist, so einem selbst Unglück, den Frauen aber bedeutet es Krankheit, oder ein unbegründetes, übles Klatschwort, mit dem Freunde aber Wiedersehen und Feindschaft.
- 9. Wenn das rechte Auge zuckt, bedeutet es Gesundheit oder sich mit einem Freunde treffen, einem Kaufmann aber Gewinn, einem Krieger aber erschlagen werden (? побіеш vgl. 7), später jedoch wird sein jegliches оемерляно 2 Gute.
- 10. Das linke Auge zuckt, bedeutet Unbarmherzigkeit mit dem Freund<sup>3</sup> und mit den Nächsten, oder von den Obrigkeiten auf der Reise; verstehe, das ist Gewinn.
- 11. Das Gesicht beginnt zu brennen und die Ohren brennen, man spricht ein übles Wort über dich.
- 12. Die Ohren brennen nicht, das Gesicht allein brennt, man spricht ein gutes Wort über dich.
  - <sup>1</sup> D. i. wahrscheinlich »Sorge um eine Schuld (Geldschuld)«. Pypin.
- <sup>2</sup> »Ein unverständliches Wort, vielleicht alles alltägliche, vom griech. ephemeros« (Pypin).
  - <sup>3</sup> къ другом bei Pypin vermutlich Druckfehler, lies съ другомъ (Palmé).

- 13. Wenn die rechte Schläfe zuckt, bedeutet es in Bälde Unwohlsein vom Trinken<sup>1</sup>, alsdann Frost und Feuer (scil. im Körper).
- 14. Wenn die linke Schläfe zuckt, bedeutet es Ankunft des Todes, nur nicht im Rausch<sup>1</sup>, sondern bei welcher Tätigkeit auch immer.
- 15. Das rechte Ohr zuckt, es bedeutet Wohlergehen und Freude, oder großen Gewinn; der Mensch oder der Freund oder der Verwandte, an den du denkst, hören oder sich mit ihm sehen wird sein.
- 16. Das linke Ohr zuckt, es bedeutet Schaden, Verlust aus der Hand, oder man spricht über dich ein übles Wort ohne Grund, später aber eben dir einen Gruß.
  - 17. Wenn es in dem rechten Ohr saust, Trauer bedeutet es.
  - 18. Wenn es in dem linken Ohr saust, Heilung eines Besessenen bedeutet es.
  - 19. Wenn es in dem rechten Ohr klingt, so kündet es Verspottung.
  - 20. Wenn es in dem linken Ohr klingt, wird es eine Gedankentrauer (gedachte T.) sein.
  - 21. Wenn das rechte Ohr zuckt, Gutes kündet es.
  - 22. Wenn das linke Ohr zuckt, so kündet es Ehre.
- 23. Wenn das rechte zaušie (Ort hinter dem Ohre) zuckt, für viele Tage Fröhlichkeit bedeutet es.
  - 24. Wenn das linke zaušie zuckt, Wohlergehen kündet es.
  - 25. Wenn die rechte Nüster zuckt, über alles kündet es Gutes 2.
  - 26. Wenn die linke Nüster zuckt. Armut bedeutet es.
  - 27. Wenn der Mund (usta) zuckt, Zeit für alles Gute bedeutet es.
  - 28. Wenn die Oberlippe zuckt, mit einem Gegner Feindschaft kündet es.
  - 29. Wenn die Unterlippe zuckt, Küssen bedeutet es.
  - 30. Wenn die Zähne aufeinanderschlagen (nochsaioren), Feindschaft künden sie.
  - 31. Wenn die Zunge der rechten Seite zuckt, eine Geburt bedeutet es.
  - 32. Wenn die Zunge der linken Seite zuckt, Wohlergehen 3 bedeutet es.
  - 33. Wenn der Bart der rechten Seite zuckt, Größe (Majestät) bedeutet es.
  - 34. Wenn der Bart der linken Seite zuckt, in Bälde eine Freude kündet es.
  - 35. Wenn der Bart sich ganz schüttelt, so bedeutet es Arger.
  - 36. Wenn der Hals zuckt, von Freunden Ehre kündet es.
- 37. Wenn zusammen Bart und Kinn zuckt, und an den Händen und Füßen die Nägel und Sohlen einschlafen (dumpf, hölzern werden), den Tod bedeutet es in dreißig Tagen oder in sechzig Tagen.
- 38. Wenn die rechte Schulter (Oberarm, ramo) zuckt, so bedeutet es Ansteckung mit Hautkrankheit (Lepra, prokaženie).
- 39. Wenn die linke Schulter (Oberarm) zuckt, bedeutet es eine Habe von einem Lebenden oder von einem Toten.
  - 40. Die rechte Schulter (plece) zuckt, eine Darbringung wird sein.
  - 41. Die linke Schulter zuckt, Reichen wird Krankheit sein.
  - 42. Beide Schultern zucken, Erlösung bedeutet es.
  - 43. Die rechte Schulter (plece) zuckt, es bedeutet gute Teilnahme in den Menschen.
  - <sup>1</sup> Es ist nicht ersichtlich, warum die gesperrten Wörter bei Pypin hervorgehoben sind.
  - <sup>2</sup> dobro für dobrě vermutet Speranskij.
- \* blagoe šestvie guter Gang, ob Wohlergehen ist mir sehr fraglich. Identisch ist F 12 (A. Palmé).

- 44. Die linke Schulter zuckt, es bedeutet mit Untergebenen schelten und sich ärgern, oder mit einem Fremden Zank in der Unterhaltung oder auf der Reise.
- 45. Wenn es über der rechten Hüfte (myška) zuckt, bedeutet es Springen (posěka), oder Schneiden der Hände oder Füße.
  - 46. Die rechte Hüfte zuckt, Reichen 2 wird Ruhm sein.
  - 47. Die linke Hüfte zuckt, Verlust bald kündet es.
  - 48. Der rechte Ellenbogen zuckt, so wird pamna gefunden werden.
  - 49. Der linke Ellenbogen zuckt, Armen wird eine Freude sein.
  - 50. Der rechte Arm zuckt, Schuldenerlösung bedeutet es.
  - 51. Der linke Arm zuckt, Reichen wird Krankheit sein.
  - 52. Wenn die rechte Seite zuckt, so wird Erlösung sein.
  - 53. Wenn die linke Seite zuckt, Ärgernis (dosaždenie) bedeutet es.
- 54. Wenn es in der Biegung des linken Armes zuckt, bedeutet es Krankheit des Kopfes und Frost dem ganzen Körper, später aber Schweiß.
  - 55. Wenn die rechte Hand(fläche) juckt, über alles kündet es Gutes4.
  - 56. Wenn die linke Hand(fläche) juckt, baldiges Gutes kündet es.
- 57. Wenn an den Händen die Nägel zucken, bedeutet es Verurteilung (Tadel, osud) und Vorwurf bei einer Unterhaltung, bedeutet es böses Wort und Gedanken.
  - 58. Wenn der kleine Finger der rechten Hand zuckt, Zauberei bedeutet es.
- 59. Wenn der zweite davon zuckt, eine Liebessache (lubodějstvo, auch: Unzucht, Ehebruch) bedeutet es.
  - 60. Wenn der dritte davon zuckt, über Unzucht (blud), eine Nachricht bedeutet es.
  - 61. Wenn der vierte zuckt, alle bösen Feinde (supostati) werden ihn fürchten.
  - 62. Wenn der Finger 5 der rechten Hand zuckt, von Gutem kündet er.
- 63. Wenn der kleine Finger der linken Hand zuckt, vieler Habe Untergang bedeutet es.
  - 64. Wenn ihr zweiter zuckt, wird Männern ein großes Denken (Rat. Beratung) sein.
  - 65. Wenn ihr dritter zuckt, große Trauer bedeutet es.
  - 66. Wenn der vierte zuckt, ebenfalls große Trauer bedeutet es.
  - 67. Wenn der Finger der linken Hand zuckt, an dem Tage tue nichts.
- 68. Der rechte Ellenbogen zuckt, es bedeutet unterwegs Nachrichten, zu wem du gehst, oder von wem du kommst.
  - 69. Der linke Ellenbogen zuckt, es bedeutet neue Nachrichten oder einen neuen Ort.
- 70. Rechts über dem Gürtel die rechte pazucha (pazucha = sinus) zuckt, es bedeutet Trauer.
  - 71. Die linke pazucha zuckt, so wird Krankheit oder Seelenschmerz (kručina) sein.
- 72. Wenn es über der rechten pazucha zuckt, bedeutet es dem Herzen Krankheit oder dem Vieh Unglück, oder einem selbst Seelenschmerz, ein Freund war bei der Hand und der wird davongehen.

<sup>1</sup> къ чюжим lies съ чюжим (A. Palmé).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Text: reicher Ruhm wird sein. Konjektur von Speranskij (S. 70) nach I 28.

<sup>3 &</sup>quot;Uns unverständliches Wort« (Pypin).

<sup>4</sup> Wie bei Nr. 25.

<sup>\*</sup>D. i. eigentlich der große Finger« (Daumen) (Pypin).

Wie bei 62 (Palmé).

- 73. Wenn es über der linken pazucha zuckt, bedeutet es Vergessen und Nachdenken über jede Sache, und Sehnsucht unbekannt wonach.
  - 74. Das Herz zuckt, Lebensalter (vozrast auch = Erwachsensein) kündet es.
  - 75. Der Leib (utroba = Eingeweide) zuckt, allem Frieden kündet es.
  - 76. Wenn die Rippen der rechten Seite zucken, Erwerb bedeutet es.
  - 77. Wenn die Rippen der linken Seite zucken, es bedeutet Gesundheit.
  - 78. Der Leib (črevo) mit dem Nabel zuckt, eine neue Leidenschaft kündet es.
  - 79. Der Leib ohne Nabel zuckt, Fröhlichkeit bedeutet es.
  - 80. Die Hode (bliznec = Zwilling) zuckt, eine Reise bedeutet es.
- 81. Das Rückgrat (chrebet) zuckt, es bedeutet Blutandrang von Anspannung und Arbeit, von Kampf und von Wunden.
  - 82. Das Steißbein zuckt, so wird mit den eigenen Nächsten Schelten sein.
- 83. Wenn es an der Weiche (pojasnica = Gürtelgegend) zuckt, bedeutet es kühles Wasser und Unwohlsein, und Weh (toska) kommt in den Sinn, so bete auch selbst zu Gott.
- 84. Wenn der aoexpou<sup>1</sup> zuckt, bedeutet es friedliches Auskommen (užitok, auch das Verzehren, Genießen) dem Menschen, und allen Sehnen, dem Magen und dem cromaxodem Nabel gleichfalls und dem Bauch und der Milz (podéerevnyj selezen'), und es schafft Freude im ganzen Menschen.
  - 85. Die Schenkel (stegna) zucken, Lobpreisen bedeuten sie.
  - 86. Das rechte Knie zuckt, Stehen bedeutet es.
- 87. Das linke Knie zuckt, es bedeutet Furcht und Erschrecken, morgens weiß man wovon, geht es bald vorüber.
- 88. Beide Kniee zucken, es bedeutet Brod und Salz (= Gastlichkeit) und Liebe zu den Menschen.
  - 80. Die rechte Wade (lytka) zuckt, Freude kündet es.
  - 90. Die Ferse (plesna) des rechten Fußes zuckt, es bedeutet unterwegs eine Nachricht.
- 91. Die Ferse des linken Fußes zuckt, es bedeutet Laufen, und den Starken einen Schrecken in Bälde bei Tag und Nacht.
- 92. Wenn es im unteren Spann (cholka) des rechten Fußes zuckt, bedeutet es klemmenden Bruch (Geschwulst, gryža ščepotnaja) und Schmerz des Kopfes.
- 93. Wenn am rechten Fuß die Sohle (famok²) zuckt, bedeutet es Aufstehen bei Nacht und Gehen.
- 94. Wenn es am linken Fuß dicht unter der Sohle zuckt, bedeutet es Beschäftigung unterwegs, wer aber krank ist, der wird, wenn er eine Zeitlang gelegen hat, aufstehen.
- 95. Wenn im rechten Fuß die große Zehe zuckt, bedeutet es über die Feinde Sieg, oder über Gewässer wird der Gang sein.
- 96. Wenn im linken Fuß die große Zehe zuckt, oder in den Brustwarzen, so wird im Schlaf ein großer Traum sein oder du wirst dich mit jemandem schlagen<sup>3</sup>.
  - 97. Wenn die zweite Zehe des rechten Fußes zuckt, bedeutet es Fröhlichkeit von ihr.
  - 98. Wenn die zweite Zehe des linken Fußes zuckt, bedeutet es richtige Nachrichten.
- <sup>1</sup> Wohl ΔΦεΔΡωΝ (byz. ... ΠΡωκτός, After) gemeint. Θ wird russisch wie 4 gesprochen, daher vom (bersetzer, der das Wort nicht verstand, verwechselt (Palmé).
  - <sup>2</sup> Sollte famok vielleicht mit @AMNAC Wurzel zusammenhängen? (Palme).
  - <sup>3</sup> Vgl. die Anmerkung zu Nr. 13 u. 14 (Palme).

99. Die kleinen Gelenke grimmen (перебираются), es bedeutet Heiserkeit, und wenn es ein мятой (?), Mensch ist, so bedeutet es trübe und nicht helle Tage und Matsch im Kopfe aber wird zu der Zeit ein großes Sausen sein und Piepsen, das ist aber, weil in jenem Menschen ein Feuer umhergeht.

#### И.

#### Über das Erbeben.

- t. Wenn einem die Stirn juckt, ist bei einem großen Manne eine Bitte vorzubringen (čelom biti = mit der Stirn schlagen, seil. den Boden = eine Bitte vorbringen).
- 2. Wenn der Mund (die Lippen) juckt, ist Geschenktes (gostincy = Mitgebrachtes) zu essen.
  - 3. Wenn die rechte Backe juckt, Krankheit und Trauer bedeutet es.
  - 4. Wenn die linke Backe juckt, Vorteil bedeutet es.
  - 5. Wenn die linke Braue juckt. schaut sie auf Fastenpferde (? russ. посныя кони).
  - 6. Wenn die rechte Braue juckt, Vorteil bedeutet es
  - 7. Wenn die rechte (innere) Handfläche juckt, Vorteil bedeutet es.
  - 8. Wenn die linke, Trauer bedeutet es.
- 9. Wenn ein Mensch sitzt oder steht oder geht, und seine Augen zu brennen anfangen, so wird dieser Mensch überredet.
  - 10. Wenn einem die Füße drücken, oder die Sohlen jucken, ein Gehen bedeutet es.
  - <sup>1</sup> Im Text slota = ein schlechtes Wetter, wobei nasser Schnee fällt.

# 2. DIE SERBISCHEN ZUCKUNGSBÜCHER I (Γ, Β), Ε, Жа, Ж6, Б, К.

I.

Die Lücken von 1 werden teilweise aus den Abschriften  $\Gamma$ . B ausgefüllt (Speranskij, Textanh. S. 7—13).

Mit Gott

in B: Dies ist eine Darlegung über die Zuckungsweissagung;

in F: Darlegung über die Zuckungsweissagung.

1. Wenn das Ohrläppehen (zaušije) . . . Gewinn . . .

Zu ergänzen nach I: wenn das Ohrläppehen der rechten Seite zuckt, den Reichen bedeutet es Gewinn, den Armen guten Zustand (ähnlich B).

2. Wenn das Ohrläppchen . . .

Vgl. F: wenn das Ohrläppehen der linken Seite, pospech (Erfolg) bedeutet es (ähnlich B).

3. Wenn der Scheitel . . .

Vgl.  $\Gamma$ : wenn der Scheitel des Kopfes, von einem andern Sorge bedeutet es (ähnlich B).

4. Wenn der Nacken (tyl τενών, αγχήν) zuckt. das (bedeutet) für die Reichen Weinen, aber für die Armen guten Zustand.

Ahnlich B. F.

Wenn das rechte Auge zuckt «an den Augenlidern», den Armen Gutes bedeutes es.
 In B. Γ fehlt «an den Augenlidern», Γ »Nutzen« statt «Gutes».

Hier fehlt Nr. 6 von B. Г: B wenn das linke Auge zuckt, Krankheit bedeutet es; Г wenn das linke Auge, пользу сльзамь (Nutzen den Tränen?) bedeutet es.

- 6. Wenn die rechte Augenbraue zuckt. Krankheit bedeutet es, aber später guten Zustand.
  - 7. Wenn die linke Augenbraue zuckt, irgendein Gutes bedeutet es.

Zu 6 u. 7: in B. Γ ist die Reihenfolge umgekehrt.

8. Wenn die Wangen (? lanita = CIAΓώΝ \*mala« und ΠΑΡείΑ \*gena«) zucken, Gutes bedeutes es.

Ahnlich in Β. Fehlt in Γ.

9. Wenn das rechte Nasenloch zuckt. «бъжьство» (Flucht?) bedeutet es.

In B: »božestvo« (divinitas), vielleicht gemeint: ubožestvo »paupertas«. In f'heißen 9 u. 10 zusammen: Wenn ein Nasenloch, Reichen und Armen Gutes bedeutet es.

10. Wenn das linke Nasenloch zuckt, überhaupt Gutes bedeutet es.

Ähnl. B. s. z. vorigen.

11. Wenn beide Nasenlöcher zucken, Gutes überhaupt bedeutet es.

Fehlt in B. Γ.

12. . . . zucken . . . Weinen.

Vgl. B: Wenn der rechte Mundwinkel zuckt, Feindschaft mit einem Gegner bedeutet es; fehlt  $\Gamma$ .

13. . . . große bedeutet es.

Vgl. B: Wenn der linke Mundwinkel zuckt, eine große Freude bedeutet es. In Γ: Wenn der Mund, Freude bedeutet es.

14. . . . Sorge . . .

Vgl. B: Wenn die Zunge der rechten Seite zuckt, eine große Sorge bedeutet es.

Γ fehlt »große«.

15. . . . Seite . . . bedeutet es.

Vgl. B: Wenn die Zunge der linken Seite zuckt, »слагошеніе» (in Г blagošьstvie = Wohlergehen) bedeutet es.

16. . . . Zerstörung bedeutet es.

Vgl. B. Γ: Wenn die Zähne zusammenschlagend, Zerstörung bedeutet es.

17. . . . Kränkung . . .

Vgl. B: Wenn die Glieder der rechten Seite zucken, Kränkung bedeutet es. Ähnlich  $\Gamma$ : Sorge bedeutet es und große Bekümmernis.

18. . . . zucken . . .

Vgl. B: Wenn die Glieder der linken Seite zucken, guten Zustand bedeutet es, fehlt  $\Gamma$ .

19. . . . lärmt . . .

Fehlt B, vgl. F: Wenn das Gehör der rechten Seite lärmt, Gutes bedeutet es und Ehre.

20. . . . das linke Ohr . . .

Vgl. B. Γ: Wenn das linke Ohr zuckt (Γ ertönt), guten Zustand bedeutet es.

21. . . . Ohr . . . zuckt . . .

Vgl. B: Wenn das rechte Ohr zuckt oder ertönt, Unheil und Bekümmernis bedeutet es.

Fehlt T.

22. . . bedeutet es.

Vgl. B.  $\Gamma$ : Wenn der Bart der rechten Seite zuckt, guten Zustand bedeutet es (ähnlich  $\Gamma$ : Gutes überhaupt).

23. Wenn der Bart der linken Seite zuckt, Kränkung bedeutet es.

= B; in Γ: Wenn der linke Bart, Sorge bedeutet es und Tod.

24. Wenn das rechte Schulterblatt zuckt, den Reichen \*stuženije (= ΘΛίγις). Ähnlich B. fehlt Γ.

25. Wenn das linke Schulterblatt zuckt, tötliche Sorge bedeutet es.

= B, in  $\Gamma$ : Sorge bedeutet es.

26. Wenn die rechte Achsel zuckt, Schmerz bedeutet es.

Fehlt T.

Das folgende Stück ist in 1 ausgelassen, vgl. B 26. Wenn die linke Achsel zuckt, Freude bedeutet es; fehlt  $\Gamma$ .

27. Wenn der rechte Arm zuckt, Krankheit bedeutet es.

Ähnlich B, fehlt Γ.

28. Wenn der linke, den Reichen Ruhm, aber den Armen Gutes.

Ahnlich B.

In T: den Reichen Trost und Freude bedeutet es.

- 29. Wenn der rechte Ellbogen zuckt, den Reichen Arbeit, aber den Armen Freude. Ahnlich B. F.
- 30. Wenn der linke Ellbogen zuckt, Freude bedeutet es. Ähnlich B. Γ.
- 31. Wenn die rechte Hand zuckt, Krankheit bedeutet es. Ähnlich B. C: Wenn die rechte Hand, den Reichen Krankheit, den Armen Arbeit.
- 32. Wenn die linke Hand zuckt, Erhaltung des Lebens bedeutet es. In B: irgendeine Erhaltung seines Lebens. I etwa wie I.
- 33. Wenn die rechte запесть (wol Handwurzel, eigentlich: hinter der Faust), zuckt, Krankheit ein wenig (oder: in kurzem) bedeutet es.

In B statt zapest desna: pesnici desnija (plur.. Bedeutung mir nicht ganz klar), fehlt F.

34. Wenn die linke Hand »запесть« zuckt, Gutes bedeutet es.

занесть eigentlich: "hinter der Faust", В: заперстъ (hinter den Fingern) der linken Hand; fehlt F.

35. Wenn der rechten Hand kleiner Finger zuckt, Furcht (in B: Schmerz; d. h. 1 боязнь: В болъзань) bedeutet es. Fehlt in Γ.

36. Wenn der Finger neben ihm zuckt, Sorge bedeutet es.

Ähnlich B, fehlt Γ.

37. Wenn der Mittelfinger zuckt, alle deine Feinde werden zugrunde gehen. B: zucken und zugrunde gehen.

38. Wenn der vierte Finger zuckt, Gutes bedeutet es.

= B.

33-38 fehlen in  $\Gamma$ .

39. Wenn der Daumen zuckt, von großem Vermögen ein Herr und Gebieter wird er (I: wirst du), und seine (B. I: deine) Feinde werden zugrunde gehen.

> In F bezieht sich 39 (... F 25) auf den Daumen der linken Seites, es folgt noch F 26: Wenn der Finger nach ihm. Sorge bedeutet es.

B bricht hier ab, es beginnt eine gewisse Verwandtschaft mit Жő.

40. Wenn die Nägel der rechten Hand zucken, einen großen subitoks (- Verlust) bedeuten sie.

Vgl. E: irgend einen »pribytok» ( = Gewinn).

- Vgl. Жа 40.
- 41. Wenn der kleine Finger der linken Hand zuckt, das bedeutet Streit mit einem großen Mann.

Ahnlich Ж6, fehlt B. Г.

42. Wenn der zweite Finger zuckt, Sorge bedeutet es.

Vgl. etwa Г 26, s. o. zu I, 39; s. a. Жб.

43. Wenn der Mittelfinger zuckt, große Freude bedeutet es. Fehlt B. F.

## 32 Diels: Beiträge z. Zuckungslit. des Okzidents u. Orients. II.

Wenn der vierte Finger zuckt, Verlust an irgend etwas bedeutet es.
 Fehlt B. Γ.

45. Wenn der Daumen zuckt, Mehrung des Friedens (?) 1 bedeutet es. Fehlt B. Γ.

41-45 = Жб 26-30.

46. Wenn die Nägel zucken, Gutes bedeutet es. Fehlt B. F.

47. Wenn die rechte Brustwarze zuckt, guten Zustand bedeutet es. Fehlt B.  $\Gamma$ .

Vgl. Жa: Brustwarze, Gutes bedeutet es.

48. Wenn die linke Brustwarze zuckt. Schmerz ein wenig (oder: in kurzem) bedeutet es.

Fehlt B. F.

49. Wenn das Herz zuckt, irgendeinen свъть (Rat) bedeutet es. Fehlt В. Г.

50. Wenn der Bauch der rechten Seite zuckt, Freude bedeutet es. Ähnlich E. Жa, fehlt B. Γ.

51. Wenn der Bauch der linken Seite zuckt, auf die Reise gehen bedeutet es. Ähnlich E. Жa, fehlt B. Γ.

52. Wenn die Rippen der rechten Seite zucken, Gesundheit bedeutet es. Ahnlich Γ.
 Von hier wieder Entsprechung mit Γ: 52-62 - Γ 27-31. 33-38.

53. Wenn die linken Rippen zucken, Leiden bedeutet es.

Ähnlich F.

54. Wenn die Hoden zucken, Freude an Kindern wirst du erleben. Ähnlich  $\Gamma$ .

 Wenn das rechte Knie zuckt, Freude bedeutet es. In Γ ausgelassen.

56. Wenn das linke, auf die Reise gehen bedeutet es. Ähnlich  $\Gamma$ .

57. Wenn irgendein Schenkel zuckt, bitteren Schmerz bedeutet es.
= Γ 31. Wenn der rechte Schenkel, Sorge bedeutet es. 32. Wenn der linke,

Gutes bedeutet es und Freude.

58. Wenn der rechte Fuß zuckt, viele werden dem (Betreffenden) dienen. Ähnlich  $\Gamma$ .

59. Wenn der linke Fuß zuckt, großen Schmerz bedeutet es. In Γ vermutlich: großem Schmerz entgehst du.

 Wenn die Wade des rechten Beines zuckt, Gewinn bedeutet es. Ähnlich Γ.

61. Wenn die Wade des linken Beines zuckt, Freude bedeutet es. In Γ: begegnen wird ihm etwas, worüber er sich ordentlich freuen wird. Die zwei letzten Zeilen von S. 175 v. sind frei gelassen, auf S. 176 beginnt ein andrer Traktat, vermutlich war unser Text nicht zu Ende geschrieben. s. F 37. 38.

<sup>1</sup> Mel. P. 78 ATTHON BÍOY

### E.

## Hier beginnt das Zuckungsbuch:

- 1. Wenn Scheitel oder Nacken zucken, Sorge von einem andern bedeutet es (13.4).
- 2. Das Ohrläppehen der rechten Seite. Gewinn von irgendwelchem (oder: von irgend etwas) bedeutet es (I 1).
  - 3. Das rechte Ohr, wenn es zuckt, Sorge und Unheil bedeutet es (I 21).
  - 4. Das linke Ohr, irgend einen guten Zustand bedeutet es (I 20).
  - 5. Die rechte Braue, wenn sie zuckt, große Kränkung bedeutet es (16).
  - 6. Die linke, Gutes und Fröhlichkeit bedeutet es (I 7).
- 7. Die Pupille des rechten Auges, wenn sie zuckt, von einem Unternehmen (\*podvizanije\* = ΑΓωνιζμός \*certamen\*, ζπογδή \*festinatio\*) Nutzen bedeutet es (1 5).
- - 8. . . . Ay onomy (nicht zu ergänzen).
  - 9. Die Oberlippe, große Liebe bedeutet es (1 132).
  - 10. Der Bart der rechten Seite, große Kränkung bedeutet es (I 22?).
- Die Z\u00e4hne zusammenschlagend, Zerst\u00f6rung des Hauses und \*dosada\* (== YBPIC, iniuria) bedeutet es (1 16).
  - 12. Das rechte Schulterblatt, den Reichen Kränkung, aber den Armen Nutzen (124).
  - 13. Das linke, tötliche Kränkung bedeutet es (1 25).
  - 14. Der rechte Arm, Krankheit und Geschrei bedeutet es (1 27).
  - 15. Der linke, den Reichen Ruhm, aber den Armen guten Zustand (1 28).
  - 16. . . . der rechte Ellbogen (1 29?)

- 17. . . . mit einem Großen wirst du dich verzanken (141?).
- 18. Und der linke, Sorge (I 42).
- 19. Der dritte rechte, deine Feinde werden fallen (I 37).
- 20. Der linke, von irgendeinem Zustandekommen oder daß etwas ausbleibt (144).
- 21. Der Daumen der rechten Hand, wenn er zuckt, von großem Vermögen ein Herr wirst du (I 39).
  - 22. Der linke, Mehrung des Friedens (1 45).
  - 23. Die Glieder der rechten Hand, Kränkung (1 17).
  - 24. Der linken, guten Zustand allen sagt es an (1 18).
  - 25. Die Nägel der rechten Hand, irgendeinen Gewinn bedeutet es (I 40).
  - 26. Der linken, irgend ein Gutes (I 46).
  - 27. Die rechte Achsel, Schmerz bedeutet es (I 26).
  - 28. Der Bauch der rechten Seite, Freude (I 50).
  - 29. Der linke, auf die Reise gehen bedeutet es (I 51).
  - 30. Die rechte Wade, irgendeinen Gewinn (1 60).
  - 31. Die linke, etwas begegnet dir, worüber du dich freuen wirst (161, vgl. F 36).
  - 32. Die Zehe des rechten Fußes, Freude (I 62 =  $\Gamma$  37).
  - 33. Und die linke, Gewinn (163 = 1 38).
  - 34. Und der dritte dem zweiten (?), Gewinn.
  - 35. Die Hoden, von Kindern Freude (1 54).

### Жа.

## Darlegung über die Zuckungsweissagung .... der rechten Seite.

- 1. Das Ohrläppchen, wenn es zuckt, Gutes bedeutet es (I 1?).
- 2. Der Scheitel (? връхолянъ) wenn er zuckt, Kampf um den Kopf oder große Not.
- 3. Wenn der Scheitel (врхъ) des Kopfes, auf eine neue Reise wirst du gehen, eine Zeit hinüberflüchten in ein anderes Land und von deinem Freunde zu leiden haben.
  - 4. Der Nacken, wenn er zuckt, Übles bedeutet es.
  - 5. Das ganze Haupt, Gott wird ihm etwas Gutes geben.
  - 6. Die Stirn, wenn sie zuckt, Sorge bedeutet es.
  - 7. Die Gegend unter der Braue des Auges, wenn sie zuckt, Gutes bedeutet es.
  - 8. Die Braue, wenn sie zuckt, Übles bedeutet es (16).
- 9. Die oberen Augenlider, Gott wird ihm geben діафоръ [= ΔΙΑΦΟΡΑ (Zwist) oder ΔΙΑΦΟΡΟΝ (Geld)?] und er wird sich in kurzem freuen.
  - 10. Beide Augenlider, Liebessachen.
  - 11. Die опашь (= Schwanz¹) des Auges, um so schlimmer.
- 12. Der Deckel des Auges, du wirst eine Sorge oder Schwäche haben oder auf Blut schauen oder auf die Reise gehen.
  - 13. Das ganze Auge, wenn es zuckt, Krankheit bedeutet es.
  - 14. »оль« (?) wenn er zuckt, auf Kampf (weist es).
  - 15. Das Gesicht, wenn es zuckt, Übles bedeutet es.
  - 16. Das Nasenloch, Gutes bedeutet es und Reichtum (19).
- 17. Der Mund (oder: die Lippe?) wenn sie zuckt, Feindschaft durch einen Gegner bedeutet es (I 12).
  - 18. Die rechte Seite der Zunge, Übles bedeutet es (I 14).
- 19. Und die ganze Wange (?), wenn sie zuckt, genannt wirst du werden ein starešina (»Dorfschulze«) über den Menschen.
  - 20. Der Bart, auf »kramolja« (seditio, insidiae usw.).
  - 21. Die Oberlippe, du wirst haben »dogovor« (Ratschluß, Vertrag).
  - 22. Beide Lippen, auf Freude und Fröhlichkeit.
  - 23. Das Ohr, wenn es ertönt. Übles bedeutet es (I 19).
  - 24. Das Gehör, wenn es lärmt, Gutes bedeutet es (I 16).
  - 25. Wenn es hinter dem Ohre zuckt, Gewinn für Arme und Reiche.
  - 26. Nacken, Vermögen wird ihm in die Hände hineingehen.
  - 27. Die Schulterblätter, wenn sie zucken, Gutes bedeutet es.
  - 28. Die Schulter. Gutes bedeutet es.
  - 29. Der Ellbogen, den Armen Lachen, aber den Reichen Arbeit (I 29).
  - 30. Die Hand, den Reichen Krankheit, aber den Armen Arbeit bedeutet es (1 31).
  - 31. Die Hand hinter der Faust, Schmerz in kurzem (oder: ein wenig) bedeutet es (I 33).
  - 32. Der Muskel (гущърь = lacertus [Eidechse und Muskel]). auf »kramolja» (seditio).
  - 33. Die Handfläche, auf Gutes.
  - 34. Die kleinen Finger, jegliche Liebe bedeutet es (1 35?).
  - 35. Und der zweite nächst dem kleinen, Sorge bedeutet es (1 36).

<sup>1</sup> Vgl. Mel. P 15, 18, A 28,

- 36. Der dritte, alle deine Feinde werden zugrunde gehen (1 31).
- 37. Der vierte, Gutes bedeutet es dir (I 38).
- 38. Der große Daumen, von Vermögen ein Herr wirst du, und alle deine Feinde werden zugrunde gehen (I 39).
  - 39. Wenn die Nägel, »izbitki« (= Überflüsse?) bedeutet es (1 40).
  - 40. Alle Finger, auf Freude.
  - 41. Die Brustwarze, Gutes bedeutet es (I 47).
  - 42. Der Körper, auf die Reise gehen bedeutet es (151?).
  - 43. Der Bauch der rechten Seite, Freude bedeutet es (I 50).
  - 44. Die Rippe, wenn sie zuckt, Übles bedeutet es (vgl. [ 52).
  - 45. Die Brust, auf Fröhlichkeit und Gutes.
  - 46. Der Nabel, guter Ruf wird dir herbeikommen.
  - 47. Leistengegend 1, Sorge wirst du haben.
  - 48. Der Fuß, wenn er zuckt, viele werden dem (Betreffenden) dienen (1 58).
  - 49. Das Knie, Freude bedeutet es (I 55).
  - 50. Die Wade, Gutes bedeutet es (I 60?).
  - 51. Die Zehe des rechten Fußes, Gutes bedeuten sie (so: F 37 162).
  - 52. Die Ferse, wenn sie zuckt, Gesundheit bedeutet es.
  - 53. »Туне ходъ « (?), auf Reise weist es.
  - 54. Palnicy (?), auf Krankheit weist es.
  - 55. Der kleine Finger, auf «kramolja» (seditio, insidiae).

### Жб.

# Hier beginnt das Zuckungsbuch<sup>2</sup>....

- 1. Wenn der Scheitel des Kopfes zuckt, Freude bedeutet es.
- 2. Der Nacken, in irgendeinen Kampf wirst du gehen.
- 3. Der Scheitel, auf Krankheit weist es (1 3).
- 4. Der ganze Kopf, auf große Ehre.
- 5. Das Ohrläppchen, Erfolg bedeutet es (1 2).
- 6. Wenn ein Augenlid zuckt, Freude bedeutet es.
- 7. Wenn полбравь (= Gegend unter der Braue) zuckt, Sorge bedeutet es.
- 8. Die linke Braue, Gutes bedeutet es (17).
- 9. Die paša (:= Schwanz; vgl. zu Ka 11) des Auges, große Ehre.
- 10. Wenn das ganze Auge zuckt, Sorge bedeutet es.
- 11. Die Nase, auf Fröhlichkeit.
- 12. Das Gesicht, Wohlergehen.
- 13. Die linke Seite des Mundes, Reichtum (113).
- 14. Die Oberlippe, ansehnliches Vermögen bedeutet es.
- 15. Die Unterlippe, Gutes und Gerechtigkeit bedeutet es.
- 16. Wenn das Ohr ertönt, Gutes bedeutet es (I 20).
- 17. Wenn es aber lärmt, etwas Unheil (oder: kein Unheil?) (121?).

<sup>1</sup> dimie (= ΔίΔΥΜΟΙ Speranskij S. 58).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Text nicht weiter erhalten. Vermutlich zu ergänzen •der linken Seite•.

## 36 Diels: Beiträge z. Zuckungslit. des Okzidents u. Orients. II.

- 18. Der Bart der linken (Seite), irgend eine Kränkung (I 23).
- 19. Die Schulter, Vermögen wird ihm in die Hände hineingehen.
- 20. Das Schulterblatt, Kränkung und Tod bedeutet es (I 25).
- 21. Die Achsel, du wirst einen Freund sehen.
- 22. Der linke Arm, den Reichen Ruhm, aber den Armen Lachen (1 28).
- 23. Der Ellbogen, ein großes Gutes bedeutet es (I 30?).
- 24. Die Handsläche, Freude bedeutet es.
- 25. Die Hand hinter der Faust, Gutes bedeutet es (I 35).
- 26. Die kleinen Finger (?) der linken Hand, so wirst du mit einem großen Manne Streit haben (I 41).
  - 27. Der zweite, Sorge bedeutet es ein wenig (oder: in kurzem) (I 42).
  - 28. Der Mittelfinger, Freude bedeutet es (I 43).
  - 29. Der vierte, »ubitak (= Verlust) bedeutet es (1 44).
  - 30. Der Daumen, Gutes bedeutet es (I 45?).
  - 31. Das Herz, irgendeine съвътъ (= Rat?) (I 49).
  - 32. Der Bauch, Übles bedeutet es (I 51).
  - 33. Die linke Rippe, Gesundheit bedeutet es (I 52).
  - 34. Der Schenkel, Gutes bedeutet es (1 57, vgl. \( \Gamma \) 32).
  - 35. Das Knie, auf die Reise gehen bedeutet es (I 56).
  - 36. Der Fuß, Übles bedeutet es (I 59).
  - 37. Die Wade, Freude in Bälde bedeutet es (161).
  - 38. Die Zehe, Gewinn bedeutet es (I 63 =  $\Gamma$  38).
  - 39. Die Nägel, irgendeinen »dobitak« (= Gewinn) bedeutet es.

#### Б.

# Modernes, gedrucktes Zuckungsbuch.

Beigefügt sind die Zahlen des rumänischen Textes (s. unten S. 45-50).

Trepetnik, großer Ausdeuter der Zeichen, die sich am Menschen offenbaren, wie Zucken<sup>1</sup> des Auges, Zittern der Lippen, kurz nach der ganzen Bewegung des menschlichen Körpers, die von Natur eintritt.

- 1. Wenn der Scheitel des Kopfes zuckt, bedeutet es Gewinn, oder es wird dir Gott ein männliches Kind schenken (1).
- 2. Wenn das Halsgelenk zuckt, wird irgendein Fremder und Unbekannter kommen und Geschenke bringen (2).
- 3. Wenn dir der Zopf zuckt, wirst du sieben Jahre in den Krieg gehen und wirst gesund wieder nach Hause kommen (3).
- 4. Wenn der Scheitel am Kopfe von der rechten Seite des Auges zuckt, wirst du Richter sein (4).
- 5. Wenn der Scheitel am Kopfe von der linken Seite des Auges zuckt, wirst du in fröhlicher Gesellschaft sein (5).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für »zucken« wird nicht, wie in den anderen Texten, trepetati, sondern zaigrati tanzen« gebraucht. Vgl. Version K.

- 6. Wenn dir die Kehle von außen zuckt, wirst du böse Kunde hören oder Schaden haben (6).
  - 7. Wenn die Stirn dir zuckt, werden sich viele Einem Staate unterwerfen (7).
- 8. Wenn das Hinterhaupt zuckt, wird dich böse Kunde betrüben, aber nachher wirst du wieder froh sein (8).
- 9. Wenn dir die Stirn zwischen den Augen zuckt, wirst du auf eine Reise gehen oder ins Heer, aber es wird dir sehr gut gehen (9).
- 10. Jedoch wenn die ganze Stirn zuckt, wirst du böse Nachrichten hören, aber es wird (oder: sie werden) dir keine Beschädigung zufügen (10).
- 11. Wenn der Scheitel gegenüber dem rechten Auge zuckt, wirst du eine fromme Stiftung machen, welche angenommen werden wird (11).
- 12. Wenn der Scheitel gegenüber dem linken Auge zuckt, wird alles, was du zu tun gedenkst, gut ausfallen (12).
  - 13. Wenn das rechte Ohr zuckt, wirst du gute Kunde hören (13).
  - 14. Wenn aber das linke Ohr zuckt, wirst du böse Kunde hören (14).
  - 15. Wenn das rechte Ohr klingt, hoffe auf gute Nachrichten und Fröhlichkeit (15).
  - 16. Wenn das linke Ohr klingt, wirst du böse und unerfreuliche Nachrichten hören (16).
  - 17. Wenn das rechte Ohrläppchen zuckt, erwarte Kampf oder Zank.
- 18. Wenn das linke Ohrläppchen zuckt, bedeutet es gute Nachricht von einem Freunde (18).
- 19. Wenn die rechte Braue sich bewegt, bedeutet es Übersluß an Nahrung dieses Jahr (19).
  - 19a. Die linke Braue, sich bewegend, deutet auf Übersluß an Nahrung dieses Jahr (20).
  - 20. Wenn beide Brauen auf einmal sich bewegen, deuten sie auf Fröhlichkeit (21).
- 21. Wenn die Haut zwischen den Brauen erzittert, wird dich ein Freund mit Gutem erfreuen (22).
  - 22. Wenn das rechte Auge zuckt, wird, was du beabsichtigst, gut ausfallen (23).
- 23. Wenn das linke Auge mit der linken Braue zuckt, wird es dir rasche Ehre von irgendeiner Seite bringen (24).
  - 24. Wenn der Rand des rechten Auges zuckt, deutet es auf Gewinn (25).
- 25. Wenn der Rand des rechten Auges, der Nase gegenüber, zuckt, wird dir ein männliches Kind geboren werden oder ein gutes Geschäft sich zeigen (26).
- 26. Wenn der Rand des linken Auges zuckt, deutet es entweder auf ein männliches Kind oder auf ein Leben mit Glück (27).
  - 27. Wenn das Häutchen über dem linken Auge zuckt, bedeutet es Kampf und Zank (28).
- 28. Wenn das Häutchen unter dem linken Auge zuckt, wird dir einer böse Kunde bringen (29).
  - 29. Wenn das obere Häutchen des rechten Auges zuckt, deutet es auf Fröhlichkeit (30).
- 30. Wenn das rechte untere Augenlid zuckt, bedeutet es, daß du dich mit einem Unbekannten befreunden wirst (31).
- 31. Wenn der "Kreis" des rechten Auges zuckt, bedeutet es Gewinn von einem reichen Manne (32).
  - 32. Wenn die Pupille des rechten Auges zuckt, deutet es auf Krankheit (33).
  - 33. Wenn das rechte Auge zuckt, deutet es auf Gesundheit (34).
  - 34. Wenn die Pupille des linken Auges zuckt, deutet es auf Fröhlichkeit (35).

- 38
- 35. Wenn das linke Auge zuckt, wirst du böse Nachrichten von vielen hören (36).
- 36. Wenn die ganze Nase zuckt, erwartet dich eine große Nachricht (37).
- 37. Wenn die Nase von einer Seite zuckt, deutet es auf Ehre oder Mühsal (38).
- 38. Wenn der rechte Augapfel zuckt, wirst du die Blattern bekommen (39).
- 39. Wenn der linke Augapfel zuckt, wirst du irgendworin Gewinn haben (40).
- 40. Wenn dir die Oberlippe zittert, werden dir unbekannte Gäste kommen (41).
- 41. Wenn die Unterlippe, wirst du deine Feinde besiegen, und nichts von ihnen wird sein (42).
  - 42. Wenn beide Lippen erzittern, wirst du dich mit einigen Freunden erzürnen (43).
- 43. Wenn dir der Bart erzittert, wird dir ein Mensch begegnen und dich mit Gutem erfreuen (44).
  - 44. Wenn dir der Hals von innen von beiden Seiten zuckt, bedeutet es Gewinn (45).
  - 45. Wenn die rechte Schulter zuckt, deutet es dir auf Gesundheit (46).
  - 46. Wenn die linke Schulter zuckt, wirst du dich hestig betrüben (47).
  - 47. Wenn der rechte Arm zuckt, bedeutet es heftige Betrübnis (48).
  - 48. Wenn der linke Arm zuckt, wirst du dich mit einem Freunde streiten (49).
  - 49. Wenn der rechte Ellbogen zuckt, wirst du dich mit einem Freunde streiten (50).
- 50. Wenn der linke Ellbogen zuckt, wirst du entweder Richter oder wirst sehr vornehm werden (51).
- 51. Wenn das Gelenk von der rechten Hand zuckt, wirst du gar keine Arbeit übernehmen, entweder fürchtest du dich, daß du sie getan hast oder daß du sie tun willst.
- 52. Wenn das Gelenk der linken Hand zuckt, deutet es dir auf eine freudige Nachricht (53).
  - 53. Wenn die rechte Hand von oben zuckt, steht dir großer Reichtum bevor (54).
  - 54. Wenn die linke Hand von oben zuckt, werden dich viele große Herren bitten (55).
  - 55. Wenn die rechte Handfläche zuckt, wirst du ein Almosen austeilen (56).
- 56. Wenn die linke Handfläche zuckt, wird dir Gott der Herr geben, um was du bittest (57).
  - 56 a. Dasselbe vom »Daumen der rechten Hand« (58).
- 57. Wenn der große Finger zum Daumen (?) der rechten Hand zuckt, wirst du böse Nachrichten hören (59),
- 58. Wenn der Mittelfinger zuckt, wirst du gut zu Ende arbeiten, was du übernimmst, und dich freuen (60).
  - 59. Der dritte Finger deutet auf Freude (61).
- 60. Wenn der kleine Finger zuckt, wirst du eine Nachricht hören, die sich später als Lüge herausstellen wird (62).
- 61. Wenn der Daumen der linken Hand zuckt, wirst du dich mit einem Feinde streiten, aber du wirst ihn auch besiegen (63).
- 62. Wenn der große Finger zuckt, wirst du mit einem schlimmen Menschen kämpfen und den überwältigen (64).
  - 63. Der Mittelfinger bedeutet dasselbe (65).
  - 64. Wenn der dritte Finger zuckt, wirst du eine gute Nachricht hören (66).
- 65. Wenn der kleine Finger der linken Hand zuckt, wirst du einiges Geld, das du gewinnst, geschwinde verbrauchen (67).
- 65a. Wenn es unter der rechten Achsel zuckt, wirst du dich über eine Nachricht freuen, die du erhältst (68).

- 66. Wenn es unter der linken Achsel zuckt, wirst du dich wegen böser Nachrichten, die du erhältst, erschrecken, jedoch wirst du dich in kurzem von dieser Sorge erholen (69).
- 67. Wenn es zwischen den Schulterblättern zuckt, wirst du lange Zeit Sorge und böse Nachrichten haben (70).
- 68. Wenn die Schulterblätter von der rechten Seite zucken, wirst du ein männliches Kind bekommen (71).
  - 69. Wenn die rechten Rippen zucken, wirst du Schaden leiden (72).
- 70. Wenn die linken Rippen zucken, werden dir die bösen Worte deiner Feinde nicht schaden (73).
- 71. Wenn \*sklop rebara\* ( Zusammenhang der Rippen) zur Rechten zuckt, wirst du erbrechen oder wirst eine unwillkommene Nachricht erhalten (74).
  - 72. Wenn «sklop rebara« zuckt, wirst du Streit haben (75).
- 73. Wenn der Rücken zuckt, wird es dir im Kriege gut gehen, und du wirst viel gewinnen (76).
- 74. Wenn die Mitte der Brust zuckt, deutet es darauf, daß dich ein Sohn oder ein Freund aus der Ferne besuchen wird (77).
  - 75. Von rechts zuckende Brust, böse Nachrichten und Trauer (78).
  - 76. Wenn der obere Teil der Brust zuckt, wirst du geneigt sein, Almosen zu geben (79).
- 77. Wenn der untere Teil der Brust zuckt, wirst du mit einem Weibe zusammenkommen (80).
  - 78. Wenn die ganze Brust zuckt, wirst du irgendeine Arbeit übernehmen (81).
  - 79. Wenn der obere Teil des Herzens zuckt, bedeutet es Trauer (82).
  - 80. Wenn die rechte Brustwarze zuckt, wirst du lange an einem Orte bleiben (83).
- 81. Wenn das Eingeweide von der rechten Seite zuckt, wird dir Gesicht und Körper voll sein von einem Ausschlag, aber schnell wirst du geheilt werden (85).
- 82. Wenn die linke Brustwarze zuckt, sei es wer immer und von welcher Seite immer, man wird dir Gutes tun (84).
- 83. Wenn das Eingeweide von der linken Seite zuckt, wirst du eine große Arbeit übernehmen (86).
  - 84. Wenn der Nabel zuckt, wirst du Ehre und Würde gewinnen (87).
- 85. Wenn der Magen zuckt, wirst du eine Gabe oder ein Almosen von irgendeinem großen Herrn bekommen (88).
  - 86. Wenn die rechte Weiche zuckt, hoffe auf gute Nachrichten (89).
- 87. Wenn die Weiche von der linken Seite zuckt, wirst du dich mit einem Freunde verzanken (90).
  - 88. Wenn das rechte Knie zuckt, wirst du Reichtum im Hause finden (91).
  - 89. Wenn das linke Knie zuckt, wird dich irgendein Unheil treffen (92).
- 90. Wenn das Gelenk des rechten Knies zuckt, wirst du viele traurige Nachrichten hören (93).
- 91. Wenn das Gelenk des linken Knies zuckt, wird jemand über dich ein Gespräch haben (94).
- 92. Wenn es unter der Hauptader am rechten Fuße zuckt, wird dich eine Verleumdung treffen (95).
- 93. Wenn es unter der Hauptader am linken Fuße zuckt, wirst du vor bösen Worten (oder Sachen?) fliehen (96).
  - 94. Wenn die rechte Wade zuckt, wirst du ein Unheil loswerden (97).

- 95. Wenn die linke Wade zuckt, wirst du dich von einem Freunde trennen und wirst ihn nicht mehr sehen (98).
  - 96. Wenn der rechte Knöchel zuckt, wird dir Gott Ehre schenken (99).
- 97. Wenn der linke Knöchel zuckt, wirst du dich über eine böse Nachricht ein wenig betrüben (100).
  - 98. Wenn die rechte Ferse zuckt, wirst du dich über einige gute Nachrichten freuen (101).
- 99. Wenn die linke Ferse zuckt, wirst du Vorwürfe von einem Herrn oder starešina (Dorfschulze) haben (102).
- 100. Wenn der Oberschenkel des rechten Beines zuckt, wirst du einen Schwiegersohn bekommen (103).
- 101. Wenn der Oberschenkel des linken Beines zuckt, wirst du auf die Reise oder zum Heere gehen (104).
  - 102. Wenn die rechte Sohle zuckt, wirst du wegen einiger Nachrichten traurig sein (105).
  - 103. Wenn die linke Sohle zuckt, wirst du großen Reichtum gewinnen (106).
- 104. Wenn die große Zehe des rechten Fußes zuckt, werden deine Leute, die auf der Reise sein werden, gesund zurückkehren (107).
- 105. Wenn die große Zehe des linken Fußes zuckt, wirst du vielen Unheilschlägen entsliehen (108).

### К.

### Die beigefügten Ziffern beziehen sich auf Version B.

## Zuckungsbuch.

- 1. Wenn dir der Scheitel vom Kopfe zuckt 1, deutet es auf baldigen Gewinn (1).
- 2. Wenn dir das Halsgelenk zuckt, zeigt es ein Geschäft mit einem Unbekannten an (2).
- 3. Wenn dir die rechte Seite des Kopfes zuckt, wirst du jemand etwas ordnen (oder: auseinandersetzen) (4?).
  - 4. Wenn dir die linke Seite des Kopfes zuckt, werden dich Frauen entschuldigen.
- 5. Wenn dir das Hinterhaupt zuckt, entschuldigt dich derjenige, von dem du es nicht erwartet hast.
  - 6. Wenn die Kehle dir von außen zuckt, sagt es dir irgend etwas Unwillkommenes vorher.
  - 7. Wenn der Hals dir zuckt, glaube nicht, was du gehört hast.
  - 8. Wenn dir die Stirn zuckt, wird dich bald jemand bitten (72).
  - 9. Wenn dir die Stirn zwischen den Augen zuckt, sagt es dir eine kleine Unruhe voraus.
- 10. Wenn das rechte Ohr zuckt, sagt es baldige Heirat (doppelt ausgedrückt: ženidba oder udaja) voraus.
  - 11. Wenn das linke Ohr tönt, ist es unzuverlässige Nachricht (14?).
  - 12. Wenn das rechte Ohr tönt, wird sich die Absicht deines Feindes nicht verwirklichen.
  - 13. Wenn das linke Ohr tönt, unverhoffte Reise.
  - 14. Wenn dir das rechte Ohrläppehen zuckt, bedeutet es Streit und Zank (17).
  - 15. Linkes Ohrläppchen, bedeutet es Nachricht von einem Freunde (18).
  - 16. Wenn die linke Braue zuckt, lobt man dich irgendwo.
  - 17. Wenn die rechte Braue zuckt, denkt eine Frau an dich.
  - 18. Wenn beide Brauen zucken, deuten sie auf Fröhlichkeit (20).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zucken heißt, wie in der Version **5**, zaigrati.

- 19. Wenn dich die Nase von außen juckt, beschleunige, was du beabsichtigtest.
- 20. Wenn das rechte Auge zuckt, erinnert es dich an eine Pflicht.
- 21. Wenn das linke Auge zuckt, rüstet sich jemand, um dich um Rat zu bitten.
- 22. Wenn der Rand des rechten Auges zuckt, wird dir ein Gesuch gewürdigt werden.
- 23. Wenn der Rand des linken Auges zuckt, hat dein Gesuch Aussicht.
- 24. Wenn das Häutchen unterhalb des linken Auges zuckt, deutet es auf Disposition (?).
- 25. Wenn die obere Augenwimper zuckt, bedeutet es neue Freundschaft (30).
- 26. Wenn der Ring (kolut Scheibe, Ring) des rechten Auges zuckt, sagt es Gewinn voraus (31).
  - 27. Wenn die Pupille des rechten Auges zuckt, Schwachheit.
  - 28. Die Pupille des linken Auges, Gesellschaft.
  - 29. Wenn das rechte Auge zuckt, sagt es Gesundheit voraus (33).
  - 30. Wenn die Nase zuckt, deutet es auf große Ehre.
  - 31. Die Nase von einer Seite, Achtung (37).
  - 32. Wenn der Augapfel zuckt, wirst du etwas finden (38).
  - 33. Wenn dir die Oberlippe zuckt, wirst du mit einem Unbekannten zusammentreffen (40).
  - 34. Wenn die Unterlippe zuckt, wirst du die Feinde besiegen (41).
  - 35. Wenn beide Lippen zucken, wirst du dich mit Freunden küssen (42).
  - 36. Wenn dir der Bart zuckt, wirst du dich unverhofft freuen (43?).
  - 37. Wenn dir die Kehle von innen zuckt, willkommener Handel und Wandel (44?).
  - 38. Wenn die rechte Schulter zuckt, deutet es dir auf Gesundheit (45).
  - 39. Wenn die linke Schulter zuckt, wirst du betrübt sein (46).
  - 40. Wenn der rechte Arm zuckt, Betrübnis (47).
  - 41. Wenn der linke Arm zuckt, wirst du einen Freund wiedersehen (48).
  - 42. Wenn der rechte Ellbogen zuckt, Entschuldigung.
  - 43. Wenn dir das Gelenk der rechten Hand zuckt, sei kühn in der Unternehmung (51?)
  - 44. Das Gelenk der linken Hand, sagt unwillkommene Nachricht voraus (52).
  - 45. Wenn die rechte Hand von oben zuckt, wirst du dich kolossal bereichern (53).
  - 46. Wenn die linke Hand von oben zuckt, werden dich viele bitten (54).
  - 47. Wenn die rechte Handfläche zuckt oder juckt, deutet es auf Verrat.
  - 48. Wenn die linke Handfläche zuckt oder juckt, deutet es auf Empfang (primanje).
  - 49. Wenn es dir unter der Achsel zuckt, sagt es Aufrichtigkeit voraus.
  - 50. Wenn es dir unter der linken Achsel zuckt, wirst du dich erschrecken (66).
  - 51. Wenn es zwischen den Schulterblättern zuckt, wirst du große Sorge haben (67).
  - 52. Wenn das rechte Schulterblatt zuckt, Gewinn im Prozeß.
  - 53. Wenn die rechten Rippen zucken, wirst du Schaden haben (69).
- 54. Wenn die linken Rippen zucken, werden dir die Verleumdungen der Feinde nicht schaden (70).
  - 55. Wenn -sklop rebara (Zusammenhang der Rippen) zuckt, sagt es Streit voraus (72).
  - 56. Wenn der Rücken zuckt, sagt es Glück im Kriege voraus (73).
  - 57. Wenn die Brust zuckt, deutet es auf Freundesbesuch (74).
  - 58. Wenn dir der Bauch zuckt, werden sich viele über deine «izder/ljivost» wundern.
  - 59. Wenn die Waden an den Beinen zucken, deuten sie auf eine Reise.
  - 60. Wenn die Oberschenkel zucken, deutet es auf Liebe eines Freundes.

## 3. DAS BULGARISCHE ZUCKUNGSBUCH A.

Aus dem »Vollständigen Traumbuch« (Sofija 1896) S. 39 ff. Die eingeklammerten Ziffern entsprechen dem Texte B. (Speranskij, Textanhang S. 31—33.)

- 1. Wenn dir das Obere des Kopfes zuckt, wirst du in den Krieg gehen und gesund ankommen (3).
- 2. Der Scheitel auf dem Kopfe, wenn er von der rechten Seite zuckt, wirst du als Richter erscheinen (4).
  - 3. Der Scheitel von der linken Seite, wenn er zuckt, wirst du eine Fröhlichkeit haben (5).
  - 4. Das Genick, wenn es zuckt, viele werden sich dir verneigen (6 und 7).
  - 5. Die Stirn, wenn sie zuckt, wirst du eine schlechte Nachricht erfahren (7 und 6).
- 6. Der Hinterkopf, wenn er zuckt, du wirst dich wegen einer schlechten Nachricht kränken und nach kurzer Zeit dich freuen (8).
- 7. Die Mitte auf der Stirn, wenn sie zuckt, du wirst auf eine Reise gehen oder in den Kampf gehen (9).
- 8. Die rechte Seite auf der Stirn, wenn sie dir zuckt, wirst du eine Wohltat ausführen (11).
- 9. Die linke Seite auf der Stirn, wenn sie zuckt, was du beginnst, wirst du ausführen (12).
- 10. Das linke Ohr, wenn es von innen zuckt oder pfeift (piepst), wirst du dich wegen einer schlechten Nachricht kränken (14).
  - 11. Das linke Lid, wenn es zuckt, bedeutet Sättigung von Speise (19?).
  - 12. Das rechte Auge, wenn es zuckt, dir wird sein, was du nur immer denkst (22).
- 13. Das linke Auge und das linke Lid, wenn sie gleichzeitig zucken und doppelt, dir wird ein böser Ärger von einer Seite zukommen, und später wird sich derselbe verbergen (23?).
- 14. Der Augenwinkel (opaškata) auf dem linken Auge, wenn er zuckt, wirst du dich wegen einer Sache kränken.
- 15. Der Augenwinkel (opaškata) auf dem rechten Auge, wenn er zuckt, du wirst einen Erwerb (Gewinn) haben.
- 16. Der untere Augensack (trepka = Lappen) auf dem linken Auge, wenn er zuckt, du wirst Kummer (Trauer) haben.
- 17. Der rechte Oberarm, wenn er zuckt, Gesundheit zeigt es und nur auf Gutes zeigt es (45).
- 18. Der Kropf (gušata = Kehlkopf, Adamsapfel) von beiden Seiten, wenn er zuckt, du wirst einen Erwerb (Gewinn) von irgend etwas haben (44).
- 19. Der linke Oberarm, wenn er zuckt, wirst du großen Kummer (skъrbъ) von einem deiner Freunde haben.
- 20. Der rechte Ellenbogen, wenn er dir zuckt, du wirst dich mit irgendeinem Feinde schlagen und wirst ihn besiegen (49?).
  - 21. Der linke Ellenbogen, wenn er dir zuckt, du wirst berühmter als andere werden (50).
  - 22. Rings um das linke Auge, wenn es dir zuckt, Fröhlichkeit zeigt es (52).

- 23. Der rechte Arm (Hand) von oben, wenn er zuckt, eine Habe wirst du haben (53).
- 24. Der linke Arm, wenn er zuckt, viele Menschen werden sich dir verneigen (54).
- 25. Der große Finger (Daumen) von der rechten Hand, wenn er zuckt, was du von Gott bittest, wird er dir geben (57).
  - 26. Der zweite Finger, wenn er zuckt, du wirst schlechte Reden hören.
- 27. Der dritte Finger auf der rechten Hand, wenn er zuckt, du wirst eine gute Arbeit vollbringen, du wirst dich freuen (59).
- 28. Die linke Wange, wenn sie dir zuckt, du wirst Wunden von einem Räuber be-kommen (39?).
  - 29. Die rechte Wange, wenn sie zuckt, du wirst dich sehr über etwas ärgern (38?).
- 30. Die Oberlippe (gornata ustna, džuka), wenn sie zuckt, unbekannte Gäste werden zu dir kommen (40?).
  - 31. Die Unterlippe, wenn sie zuckt, du wirst Freude von einem Bekannten haben.
- 32. Die Lippen und beide zugleich, wenn sie zucken, mit einem Freunde wirst du dich freuen (42?).
- 33. Der Bart, wenn er zuckt, du wirst mit vielen Menschen zusammentreten, und sie werden zum Guten raten (43).
  - 34. Der vierte Finger, wenn er dir zuckt, dir wird eine schlechte Nachricht zugehen.
- 35. Der kleine Finger, wenn er dir zuckt, du wirst eine schlechte Nachricht hören, und später wird sie sich als Lüge herausstellen (60).
- 36. Die linke Hand(fläche), wenn sie dir zuckt, du wirst eine Totenmesse (pomenъ, chairъ) ausrüsten, und sie wird Gott angenehm sein (55).



C. DAS RUMÄNISCHE ZUCKUNGSBUCH.

# Herausgegeben von GASTER.

Zeitschrift für romanische Philologie IV, 65—71, nach einem Drucke in 32° aus Hermannstadt (Siebenbürgen).

#### Titel:

Trepetnicul cel mare pentru toate seamnele ce să fac la om cum bătaea ochiului, buzele, și ân scurt de toate mișcările trupului omenese ce sânt date dela natură. Sibiiŭ ân Tipografia erezitorei lui G. de Klozius.

- 1. Wenn dir die Spitze des Kopfes zuckt, verkündet das Geld und Gut, oder Gott wird dir einen Sohn schenken. 1 Fl.
- 2. Wenn dir der Umkreis (die Fuge) des Kopfes zuckt, werden unbekannte Fremde kommen und dir Geschenke bringen. 2 Fl.
- 3. Wenn dir der geslochtene Haarzopf zuckt, wirst du sieben Jahre in den Krieg ziehen und heil wieder nach Hause kommen.
  - 4. Wenn dir die rechte Schläfe zuckt, wirst du Richter werden.
  - 5. Wenn dir die linke Schläfe zuckt, wirst du eine Freude erleben.
- 6. Wenn dir der Hinternacken zuckt, wirst du eine schlechte Nachricht hören oder einen Schaden erleiden. 7 Fl.
  - 7. Wenn dir die Stirn zuckt, wird ein Land, oder viele werden dir huldigen. 3 Fl.?
- 8. Wenn dir der Nacken zuckt, wirst du durch eine schlechte Nachricht betrübt, dann aber erfreut werden.
- 9. Wenn dir die Stirne zwischen den Augen zuckt, wirst du eine Reise unternehmen oder in den Krieg ziehen, und alles wird dir leicht gehen. 4 Fl.?
- to. Wenn dir die ganze Schläfe zuckt, wirst du böse Reden hören, aber es wird dir nichts schaden.
- 11. Wenn dir die Schläfe des rechten Auges zuckt, wirst du Almosen verteilen, und es wird gut angenommen werden. (Wohl von Gott?)
- 12. Wenn dir die Schläfe des linken Auges zuckt, wirst du alles, was du zu tun gedenkst, ausführen. 6 Fl.?
  - 13. Wenn dir das rechte Ohr zuckt, wirst du Gutes hören. 8 Fl.
  - 14. Wenn dir das linke Ohr zuckt, wirst du Schlechtes hören. 9 Fl.
- 15. Wenn dir das Innere des hinteren Teiles des rechten Ohres zuckt, erwarte freudige Nachricht.
- 16. Wenn dir das Innere des hinteren Teiles des linken Ohres zuckt, wirst du böse Nachricht hören und Traurigkeit haben.
  - 17. Wenn dir das Loch im rechten Ohre zuckt, wirst du Zank und Streit haben.
- 18. Wenn dir das Loch im linken Ohre zuckt, wird ein Freund Gutes von dir reden.13 Fl.
  - 19. Wenn dir die rechte Braue zuckt, wirst du einen Sohn bekommen. 14 Fl.?
  - 20. Wenn dir die linke Braue zuckt, verkündet es dir Sättigung an Speisen. 15 Fl.?
  - 21. Wenn dir beide Brauen zugleich zucken, sagt es dir Freude voraus.
- 22. Wenn dir zwischen den Brauen zuckt, wird ein Freund kommen und dich erfreuen. 16 Fl.
- 23. Wenn dir das rechte Auge (muß wohl heißen: die rechte Braue des rechten Auges, entsprechend Nr. 24?) zuckt, wird alles, was du wünschest, in Erfüllung gehn. 17 Fl.

- 24. Wenn die linke Braue und das linke Auge zuckt, wird jemand im Zorn gegen dich entbrennen, aber rasch nachlassen.
  - 25. Wenn dir der Winkel des rechten Auges zuckt, zeigt es Reichtum an. 21 Fl.
- 26. Wenn dir der Winkel des rechten Auges nach der Nase hin zuckt, wirst du einen Lohn bekommen, oder eine andere gute Sache. - 22, 35, 37 Fl.?
- 27. Wenn dir der Winkel des linken Auges zuckt, verkündet es Freude an einem Sohne, oder glückliches Leben. - 20 Fl.
- 28. Wenn dir das linke obere Augenlid zuckt, wirst du Zank und Streit haben. — 24 Fl.
- 29. Wenn dir das linke untere Augenlid zuckt, wird jemand Schlechtes von dir sprechen.
- 30. Wenn dir die Wimper des rechten oberen Augenlides zuckt, wirst du Freude haben. - 26 Fl.
- 31. Wenn dir die Wimper des rechten unteren Augenlides zuckt, wird dir ein unbekannter Freund kommen, mit dem du dich befreunden wirst. - 27 Fl.?
- 32. Wenn dir das untere rechte Augenlid zuckt, wirst du Reichtum erlangen von einem Mächtigen. - 28 Fl.
- 33. Wenn dir der Umkreis des rechten Auges zuckt, wirst du eine Krankheit haben. 31 Fl.
  - 34. Wenn dir der rechte Augapfel zuckt, wirst du Gesundheit haben. 33 Fl.
  - 35. Wenn dir der Umkreis des linken Auges zuckt, wirst du Freude haben. 32 Fl.
  - 36. Wenn dir der linke Augapfel zuckt, wirst du üble Reden von vielen hören. 34 Fl.
  - 37. Wenn dir die ganze Nase zuckt, wirst du Ehre und Würde erlangen. 38 Fl.
- 38. Wenn dir eine Seite der Nase zuckt, wirst du ebenfalls Würden oder Mühsal erlangen. — 39. 40 Fl.
  - 39. Wenn dir die rechte Wange zuckt, wirst du Geschwüre haben. 44 Fl.?
- 40. Wenn dir die linke Wange zuckt, wirst du von einem Räuber oder von einem anderen Menschen Wunden erhalten. - 45 Fl.?
  - 41. Wenn dir die Oberlippe zuckt, werden unbekannte Gäste kommen.
- 42. Wenn dir die Unterlippe zuckt, wirst du deine Feinde besiegen, und sie werden nichts mehr gegen dich wagen. - 47 Fl.
  - 43. Wenn dir beide Lippen zucken, wirst du dich mit Freunden küssen.
  - 44. Wenn dir das Kinn zuckt, wird dich jemand treffen und dir Gutes sagen. 50 Fl.?
- 45. Wenn dir die innere Kehle von beiden Seiten zuckt, wirst du Reichtum erlangen. - 53 Fl.?
  - 46. Wenn dir die rechte Schulter zuckt, wirst du Gesundheit haben. 56 Fl.?
  - 47. Wenn dir die linke Schulter zuckt, wirst du dich sehr betrüben.
  - 48. Wenn dir der rechte Arm zuckt, wirst du große Betrübnis haben.
  - 49. Wenn dir der linke Arm zuckt, wirst du, was du verloren hast, finden.
  - 50. Wenn dir der rechte Ellbogen zuckt, wirst du dich mit einem Freunde zanken. 62 Fl.?
- 51. Wenn dir der linke Ellbogen zuckt, wirst du Richter oder ein über viele Vorgesetzter werden. -- 63 Fl.?
- 52. Wenn dir der rechte Vorderarm zuckt, wage keine Sache, sondern sorge, daß das, was du angefangen, auch weiter geschehe.

- 53. Wenn dir der linke Vorderarm zuckt, verkündet es eine freudige Nachricht. -- 61 Fl.?
  - 54. Wenn dir die rechte Hand zuckt, wirst du vielen Reichtum haben. 65 Fl.
  - 55. Wenn dir die linke Hand zuckt, werden viele Große dich bitten.
  - 56. Wenn dir der rechte Handteller zuckt, wirst du Almosen austeilen. 66 Fl.
- 57. Wenn dir der linke Handteller zuckt, wirst du von bösen Nachreden gerettet und zu großer Freude gelangen. 67 Fl.?
- 58. Wenn dir der Daumen der rechten Hand zuckt, wirst du alles, was du von Gott erbittest, erlangen. 68 Fl.?
- 59. Wenn dir der Zeigefinger der rechten Hand zuckt, wirst du schlechte Rede hören. — 69 Fl.?
- 60. Wenn dir der Mittelfinger der rechten Hand zuckt, wirst du etwas tun und dich darüber freuen. 70 Fl.
- 61. Wenn dir der vierte Finger der rechten Hand zuckt, wirst du Freude haben.

   71 Fl.
- 62. Wenn dir der kleine Finger der rechten Hand zuckt, wirst du eine Nachricht hören, die sich dann als Lüge herausstellen wird. 72 Fl.?
- 63. Wenn dir der Daumen der linken Hand zuckt, wirst du dich mit einem Feinde besprechen und ihn besiegen. 73 Fl.
- 64. Wenn dir der Zeigefinger der linken Hand zuckt, wirst du dich mit einem Feinde zanken, aber durchdringen. 74 Fl.
  - 65. Wenn dir der Mittelfinger der linken Hand zuckt, ebenso.
- 66. Wenn dir der vierte Finger der linken Hand zuckt, wirst du gute Nachricht hören. 76 Fl.?
- 67. Wenn dir der kleine Finger der linken Hand zuckt, wirst du Geld erlangen, es aber auch rasch vergeuden. 77 Fl.?
- 68. Wenn dir die rechte Achsel zuckt, wirst du über ein Wort, das du hören wirst, dich freuen. 79 Fl.?
- 69. Wenn dir die linke Achsel zuckt, wirst du Schrecken und Sorgen haben, in kurzer Zeit aber davon befreit werden. 78 Fl.?
- 70. Wenn dir zwischen den Schultern zuckt, wirst du Sorgen und böse Worte haben.
   82 Fl.
  - 71. Wenn dir die rechte Schulter zuckt, wirst du einen Sohn bekommen.
  - 72. Wenn dir die rechten Rippen zucken, wirst du Schaden erleiden. 83 Fl.
- 73. Wenn dir die linken Rippen zucken, wirst du von den schlechten Reden der Feinde gerettet werden.
  - 74. Wenn dir die Spitze (linke Spitze?) der Rippen zuckt, verkündet es Zank und Streit.
- 75. Wenn die rechte Spitze der Rippen zuckt, wirst du die Blattern oder böse Reden haben.
- 76. Wenn dir die Lenden zucken, wirst du zum Heere gehen und vieles erlangen.

   85 Fl.?
- 77. Wenn dir die Mitte der Brust zuckt, wird dir ein Sohn oder Freund kommen, der lange fern war.
  - 78. Wenn dir die rechte Seite der Brust zuckt, wirst du Trauriges vernehmen. 81 Fl.?
  - 79. Wenn dir die obere Spitze der Brust zuckt, fordert es dich zu einer Wohltat auf.

- 80. Wenn dir die untere Spitze der Brust zuckt, wirst du dich mit einem Weibe vereinen.
  - 81. Wenn dir die ganze Brust zuckt, wirst du eine Sache erlangen.
  - 82. Wenn dir das Herzohr zuckt, verkündet es Trauer.
  - 83. Wenn dir die rechte Brustwarze zuckt, wirst du dich lange an einem Ort aufhalten.
  - 84. Wenn dir die linke Brustwarze zuckt, wirst du von jemand eine Wohltat erlangen.
- 85. Wenn dir die rechte Seite des Bauches zuckt, wirst du eine Krankheit oder Wunden bekommen, aber in kurzer Zeit geheilt werden. 87 Fl. 88?
- 86. Wenn dir die linke Seite des Bauches zuckt, wirst du eine große Sache unternehmen.
  - 87. Wenn dir der Nabel zuckt, wirst du Ehre und Größe erlangen. 89 Fl.
- 88. Wenn dir die Leistengegend zuckt, wirst du einen Verdienst oder ein Geschenk von einem Bojaren bekommen. 90 Fl.?
  - 89. Wenn dir die rechte Hüfte zuckt, erwarte eine gute Nachricht. -- 99 Fl.
  - 90. Wenn dir die linke Hüfte zuckt, wirst du einen Freund erlangen.
  - 91. Wenn dir das rechte Knie zuckt, wirst du Reichtum im Hause finden. 101 Fl.?
  - 92. Wenn dir das linke Knie zuckt, wirst du Unglück erleiden. 102 Fl.
  - 93. Wenn dir das rechte Kniegelenk zuckt, wirst du viele böse Worte hören.
  - 94. Wenn dir das linke Kniegelenk zuckt, wird jemand deiner erwähnen.
- 95. Wenn dir unter der Ader des rechten Fußes zuckt, wird sich dir ein Unglück ereignen.
- 96. Wenn dir unter der Ader des linken Fußes zuckt, wirst du von böser Nachrede gerettet.
  - 97. Wenn dir die rechte Wade zuckt, wirst du vom Unglück gerettet.
- 98. Wenn dir die linke Wade zuckt, wirst du dich von einem Freunde auf Nimmerwiedersehen trennen.
  - 99. Wenn dir der rechte Knöchel zuckt, wird dir Gott Ehre angedeihen lassen. 105 Fl.
- 100. Wenn dir der linke Knöchel zuckt, wirst du von bösen Reden ein wenig betrübt werden.
  - 101. Wenn dir der rechte Absatz zuckt, wirst du durch gute Worte erfreut werden.
- 102. Wenn dir der linke Absatz zuckt, wird sich der Zorn eines Großen oder deines Herrn über dich entladen.
- 103. Wenn dir das obere rechte Fußblatt zuckt, wirst du einen Schwiegersohn bekommen.
- 104. Wenn dir das obere linke Fußblatt zuckt, wirst du eine Reise unternehmen oder ins Feld zum Heere ziehen. 108 Fl.?
- 105. Wenn dir die rechte Sohle zuckt, wirst du über schlechte Nachricht traurig werden.
  - 106. Wenn dir die linke Sohle zuckt, wirst du großen Reichtum erlangen. 110 Fl.?
- 107. Wenn dir die große rechte Zehe zuckt, werden deine Leute, die unterwegs sind, gesund heimkehren. 111 Fl.
- 108. Wenn dir die große linke Zehe zuckt, wirst du vielem Unglück entrinnen. —

Folgt über weiße Flecken auf den Fingernägeln 109-113.

D. ARABISCHE ZUCKUNGSLITERATUR.



Auf die arabischen Zuckungsbücher wies zuerst Fleischer in der Einleitung zu seiner Übersetzung des türkischen Zuckungsbuches (s. S. 105 ff.) hin<sup>1</sup>. »Mehr schriftstellerische Behandlungen dieser Afterkunst fals Griechenland] weist das spätere Morgenland auf. Wie dieses zuvörderst alle Bastardgeburten einer grübelnden, der Nachtseite der Natur zugewandten Einbildungskraft legitimiert hat, so erscheint auch die Vorbedeutungslehre aus den Gliederzuckungen als ein Zweig des großen Stammbaumes der Wissenschaften, wie ihn Taschköprizade und Hadschi Chalfa in ihren enzyklopädischen und bibliographischen Werken aufstellen. Bei dem letzteren (ed. Flügel I p. 34) bildet jene Lehre einen Teil der Physiognomonik, im weiteren Sinne. Diese enthält folgende Spezialwissenschaften: علم الفراسة 1. die von den شامات und سامات, den Muttermalen und Leberflecken²; 2. die von den الحرر, den Linien der Hände (א хеіромантеїа), der Füße und der Stirn; 3. die von den Italia, den Schulterblättern von Schafen und Ziegen, aus deren Linien und Figuren gewahrsagt wird; 4. die von der عافة الأثر, die Kunst, die verschiedenen Arten der Fußtapfen von Menschen und Tieren zu unterscheiden; 5. die von der قيافة الشر, der Kunst, die nähere oder fernere geistige Verwandtschaft zweier Menschen aus der Bildung ihrer Körperteile zu erkennen; 6. die von dem اهتداء بالراري والأقفار, der Auffindung des rechten Weges in Heiden und Wüsten; 7. die von der ريافة, der Kunst, durch Zeichen auf der Erdoberfläche verborgene Wasseradern aufzufinden (א אַבְאַסְסְכְּאִסוּוֹגָא); 8. die von dem استناط, der Kunst, auf dieselbe Weise Metalladern aufzufinden; 9. die von dem der Kunst, das Eintreten und die Stärke des Regens im voraus, نزول الغيث zu bestimmen (א לְּבּדֹסְאַתְאַחִיה); וֹס. die von der פֿן בּ, der Kunst, aus der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sitzungsber, d. S. Ges, d. Wiss, I (1849) 246.

<sup>2</sup> Vgl. Melampus Hepi énaign to? comatoc mantikh im Anhang zu Hepi Hanmon.

Gegenwart die Zukunft vorherzusagen; 11. die von dem ختلاج, der Kunst, aus dem Gliederzucken zu prophezeien. In dem besonderen Artikel über diese letzte sogenannte Wissenschaft, I p. 193, führt Hadschi Chalfa die Äußerung des Abu'l-chair an, dieselbe sei zwar unzuverlässig wegen der Gründe, auf welche sie ihre Folgerungen baue und wegen der Unklarheit ihrer Argumentationsweise selbst; jedoch lasse es sich denken. daß die unwillkürliche Bewegung eines Gliedes nach der durchgehenden Harmonie der obern und der untern Welt, des Makrokosmus und des Mikrokosmus, mit einer Bewegung des jenem Gliede entsprechenden Gestirnes in ursachlichem Zusammenhang stehe und so aus beiden zusammen ein astrologischer Schluß auf Künftiges gezogen werden könne. . . . Abu'l-chair sagt ferner, er habe mehrere kurzgefaßte Abhandlungen über diese Wissenschaft gesehen, die aber dem Bedürfnisse wissenschaftlicher Erkenntnis nicht genügen. Indessen fehlt es auch hier nicht an Pseudepigraphen, geschmückt mit berühmten Namen des Morgen- und des Abendlandes; es gibt Traktate darüber angeblich von dem mythischen indischen Philosophen Tomtom und von Euklides, ferner darauf bezügliche Aussprüche von Dschafar Ben Mohammed El-Sādik und von Alexander dem Großen2. Auch erwähnt Hadschi Chalfa unter Nr. 5945 einen Traktat darüber von Mohammed Ben Ibrāhīm Ben Mohammed Ben Hischam, der in den Gebetbüchern stehe<sup>3</sup>. Der Sinn dieses Zusatzes wird durch die Bemerkung aufgeklärt, daß die längern und kürzern türkischen Traktate dieses Inhalts, welche sich in unsern Handschriftensammlungen vorfinden, gewöhnlich einen Teil jener Kollektaneenbücher bilden, welche Suren des Korans und zauberkräftige Gebete mit allerhand anderem magischem Kram enthalten«.

J. v. Hammer berichtet in seiner "Enzyklopädischen Übersicht der Wissenschaften des Orients" (Leipzig 1804) folgendes aus dem Teskere des Scheichs Dawid al-Antaki (I 471):

"Unter diesen Zuckungen versteht man das unwillkürliche Auffahren des Körpers und Herumwerfen der Glieder, das durch aufsteigende Dämpfe

<sup>1</sup> Herbelot, Bibl. orient. unter Thomthom Al Hendi. Fl.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> |Vgl. unten D Iff.|

<sup>3</sup> So ist das الأدعة zu fassen, nicht 'de precationibus'. Fl. — Fleischer kannte das Buch [s. unten D I III] nur aus Hadschi Chalfa; die von ihm verworfene Übersetzung ist die richtige, da die für das Zucken eines jeden Gliedes angeordneten Gebete darin wirklich die Hauptsache sind. Kern.

verursacht wird. Die materielle Ursache derselben sind die Speisen. . . . Wenn sich diese Art von körperlichen Zuckungen oft äußert, so ist dieselbe gewöhnlich ein Vorbote von Krankheiten, welche die zuckenden Glieder bedrohen. «

Im Fihrist I 314, 7 ff. findet sich unter den Werken der Perser, Inder, Griechen und Araber über Weissagungen auch "Kitāb Iḥtilāʾg (Zuckungsbuch) auf 3 Arten von den Persern« und dann zwei Zeilen weiter ein anderes "Buch des Gliederzuckens und Augurierens und was der Mann an seinen Kleidern und an seinem Körper sieht, und der Beschreibung der Mäler und der Behandlung der Frauen und der Kenntris dessen, was die Schlangen anzeigen«. Der Verfasser wird nicht angegeben.

Unter den arabischen Hdss. der Berliner Bibliothek befinden sich nach W. Ahlwardts Katalog unter der Rubrik Enträtselungen der Zukunft ... f) Gliederzucken« vier Hdss.:

- 1. Cod. 4259 Bibl. Wetzstein II 1782: Kitāb ihtilāg al-a'dā' (Buch der Gliederzuckung). Er beschreibt es: »Über das unwillkürliche Zucken der einzelnen Körperteile und die daraus abzuleitenden Vermutungen für die Zukunft des Individuums. . . . Diese Zukunfts-Prophezeiungen werden hier dem Ga'far, Daniel, Eliskender, den Weisen Persiens und Griechenlands zugeschrieben.«
- 2. Cod. 4260 Wetzstein II 1826: Ihtilägät al-a'dā' (Die Zuckungen der Glieder). . . . Von den zu Weissagungen benutzten Gliederzuckungen, in drei Abschnitten:
  - 1.... Sitt maqālāt (sechs Aussprüche) ... von <u>D</u>u'l-Qarnain, aṣ-Ṣādiq, Daniel und den Indern und den Rūm und den Persern.
  - 2. ... Ein Regez-Gedicht des el-Ba'uni über den Gegenstand.
  - 3. ... Von Muhammad b. Ibrāhim b. Hisām.
- 3. Cod. 4261. Mq. 98: Ihtiläg a'dā' al-gānib "das Zucken der Glieder der Seite" (rechten oder linken) von al-Iskandar. "Dies Stück ist nicht dem al-Iskandar zugeschrieben, sondern anzusehen als für ihn verfaßt von Aristoteles."
- 4. Cod. 4262. Peterm. II 683: Bruchstück eines Werkes über Gliederzucken mit dem Titel: Kitāb al-Ihtilāģāt.

<sup>1</sup> Verz. d. arab. Hdss. III 572-574.

Durch die liebenswürdige Hilfe der HH. Prof. Dr. J. Lippert und Dr. F. Kern bin ich in der Lage, eine deutsche Übersetzung der wichtigsten Texte hier vorlegen zu können<sup>1</sup>.

Ga'far as-Sādig war ein Ururenkel von Ali, dem Vetter und Schwiegersohne des Propheten Mohammed und seinem vierten Nachfolger. Er spielt in der gesamten Weissagungsliteratur der Muslime eine große Rolle<sup>2</sup>, weniger als selbständige Autorität denn als Erbe der Weisheit seines Ahnherrn, von dem er angeblich außer der Wissenschaft von den Zuckungen noch viele andere Geheimnisse überliefert haben soll. Neben ihm erscheinen Daniel<sup>3</sup> und Alexander wie Antiphon und Phemonoe neben Melampus. Da die ganze Anlage dieser Zuckungsbücher, obgleich die Details der Versionen unter sich wie vom Melampus oft stark abweichen, den Aufbau und die Anlage der griechischen Palmomantik zeigen, so ist nach aller Analogie zu erwarten, daß diese Afterwissenschaft des Gafar und seiner Genossen bei den Arabern durch griechische Vorbilder direkt und indirekt vermittelt ist. Denn von Daniel, der hier als erste Autorität neben Ga'far tritt, gibt es ein griechisches Traumbuch 'Οκειροκριτικόν Βιβλίον τος προφήτος Δανιήλ πρὸς τὸν βαςιλέα Ναβογχοδονος κατὰ ἄλφάβητον, von dem eine im Cod. Berol. Phillipps, 1479 S. xvi erhaltene Version demnächst von Hrn. E. de Stoop veröffentlicht werden wird<sup>4</sup>. In bezug auf die Perser und Inder, die beständig als Quellen neben den Rüm, d. h. den Griechen, und neben dem alten mohammedanischen weisen Ga'far erscheinen, wage ich keine Vermutung (man wird vielleicht dergleichen Werke in Persien und Indien noch finden), allein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu i und 2,3 wurden die Gothaer Ildss. 1324 und 1325 verglichen. Gotha 1324 ist vollständiger als Wetzstein II 1782. "Sendschreiben: Die erhoffte Zufriedenstellung über das Zucken der gesamten Glieder", Verfasser Sams ad-din b. Muhammad al-Hamawī. "Als Zahl der aufgeführten Glieder… wird 120 angegeben." Gotha 1325 weicht in einigem von Wetzstein II 1826 ab. Es ist in Tabellenform, vgl. auch Flügel, Katalog der orientalischen Handschriften der k. k. Hofbibliothek in Wien II p. 558. Am Ende noch eine doppelte Tabelle über das Zucken (—Berlin 4261."): Das Zucken der Glieder, verfaßt von den Rūm. Kern.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Steinschneider, Hebr. Übersetz. 905 »Die Mohammedaner führen desgleichen (Bauernkalender, Wetterprophezeiungen) auf den Adoptivvater allen Aberglaubens Djaʿafar al-ʿSiddik zurück «. (Vgl. auch Steinschneider, Gesch. der arab. Ärzte und Naturforscher S. 12 n. 24.)

<sup>3</sup> Siehe Steinschneider a.a.O.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch lateinische Übersetzungen sind erhalten, von denen M. Förster in Herrigs Archiv CX 357 17 aufzählt. Von diesen sind dann wieder altenglische Übersetzungen abgeleitet (s. daselbst).

was Alexander, den Doppelgehörnten, angeht, der hier ja zunächst als große Autorität wie so oft in der pseudepigraphischen Literatur des Morgen- und Abendlandes erscheint, ist es nicht ausgeschlossen, daß in diesem Iskander, der in dem Cod. 4261 (s. oben Nr. 3) als alleiniger Autor fortlebt, die Erinnerung an Alexandros von Myndos, den durch seine fabulöse Zoologie (Περὶ zώων) wie durch sein gelehrtes Traumbuch bekannten Okkultisten, aus dem Artemidor viel geschöpft hat¹, fortlebt. Denn wie unser Melampus Περὶ παλμών sich nur als Teil des großen Werkes Περὶ τεράτων καὶ chmείων in der Vorrede gibt², so wird auch Alexander von Myndos (erste Kaiserzeit?) seine teratologische Schriftstellerei auf das ganze Gebiet der okkulten Wissenschaften erstreckt und dabei die prophetische Tradition seiner karischen Heimat (das orakelberühmte Telmessos liegt ganz in der Nähe) eingewebt haben. Solche Quellen mußten für die spätere orientalische Literatur viel Anziehendes haben. Es könnte also in der Tat in der arabischen Überlieferung des »Alexander« eine Spur des Myndiers sich erhalten haben.

Über Muḥammad b. Ibrāhīm (b. Muḥammad) b. Hišām bin ich nicht imstande, Genaueres mitzuteilen³, wie ich denn überhaupt die Detailforschung dieser arabischen Versionen den Fachgelehrten überlassen muß. Für die Beurteilung der Stellung dieser arabischen Zuckungsbücher in der Weltliteratur werden die folgenden Proben ausreichen.

Oder Rhein. Mus. 45, 637.

<sup>2</sup> I S. 9. 21, 5ff.

<sup>3</sup> Er ist offenbar eine erdichtete Person. Kern.

# 1. ZUCKUNGSBUCH DER HS. WETZSTEIN II 1782 = AHLWARDT III 4259.

(Übersetzt von J. Lippert und F. Kern.)

Dieses ist das Buch der Zuckung der Glieder nach fünferlei Aussprüchen von Ga'far und Daniel und Iskandar und den Weisen der Perser und den Weisen der Rūm.

Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen!

Und danach, so ist dies die Erklärung des Zuckens der Glieder nach fünferlei Aussprüchen.<sup>1</sup>

- 1. Der Scheitel. Es sagt Ča'far aṣ-Ṣādiq: Sein Zucken weist auf Ehre und guten Ruf. Und es sagt Daniel: Lebensunterhalt von einer Reise. Und es sagt al-Iskandar: Hohe Stellung unter den Menschen. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird reisen und gewinnen. Und es sagen die Weisen der Rūm: Eine weite Reise, und er wird heil bleiben.
- 2. Das Zucken der Hirnhaut (umm ar ra's)<sup>2</sup>. Es sagt Ga'far aṣ-Ṣādiq: Liebe von den Menschen. Und es sagt Daniel: Lebensunterhalt auf einer Reise und Freude und Fröhlichkeit<sup>3</sup>. Und es sagt al-Iskandar: Auszeichnung und hohe Stellung. Und es sagen die Weisen der Perser: Hohe Stellung von einem Herrscher. Und es sagen die Weisen der Rūm: Er erlangt, was ihm Freude macht, so Gott der Erhabene will.
- 3. Der Schädel<sup>4</sup>. Es sagt Ga'far aṣ-Ṣādiq: Wenn der ganze zuckt, so ist es Sorge, von der er befreit wird. Und es sagt Daniel: Er wird ein wenig Kummer haben. Und es sagt al-Iskandar: Es wird aufhören, was ihm nicht gefällt. Und es sagen die Weisen der Perser: Besitz und Ehre. Und es sagen die Weisen der Rūm: Sein Kummer wird vertrieben.
- 4. Das Zucken dessen, was zwischen Scheitel<sup>4</sup> und Stirn ist. Es sagt Ga'far aṣ-Ṣādiq: Gutes, das er bekommt. Und es sagt Daniel: Erlangung von Vermögen. Und es sagt al-Iskandar: Liebe unter den Menschen. [Und es sagen die Weisen der Perser: Böses, das aufhört.] Und es sagen die Weisen der Rūm: Vermögen, das er erlangt und Freude.
- <sup>1</sup> Gotha 1324 beginnt mit einer Vorrede zur Verteidigung der Wissenschaft vom Gliederzucken, die von den Gelehrten als Wahn angesehen werde. Zusätze aus diesem Ms. sind durch [] bezeichnet.
  - <sup>2</sup> Gotha: Der ganze Kopf.
  - <sup>8</sup> Eigentlich bedeuten die beiden Worte surür und farah dasselbe: »Freude«.
  - 4 Gotha: Hinterkopf (gamahduwa).

- 5. Das Zucken der rechten Seite des Kopfes. Es sagt Ga'far: Er wird aus Furcht befreit werden. Und es sagt Daniel: Lebensunterhalt von einem Herrscher. Und es sagt al-Iskandar: Eine weite Reise. Und es sagen die Weisen der Perser: Freude nach dem Kummer. Und es sagen die Weisen der Rūm: Er wird reisen und Freude haben.
- 6. Das Zucken der linken Seite des Kopfes. Es sagt Ga'far aṣ-Ṣādiq: Reichlicher Lebensunterhalt. [Und es sagt Daniel: Viel Lebensunterhalt.] Und es sagt al-Iskandar: Wissenschaft und Erlangung vieles Guten. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird Kummer haben. Und es sagen die Weisen der Rūm: Seine Brust wird eng werden.
- 7. Das Zucken des ganzen Kopfes. Es sagt Gafar aş-Şādiq: Erlangung von Gutem. Und es sagt Daniel: Vermögen, das er erlangt. Und es sagt al-Iskandar: Man glaubt seiner Rede. Und es sagen die Weisen der Perser: Er gerät in Furcht und wird davon befreit. Und es sagen die Weisen der Rūm: Erlangung von Vermögen.
- 8. Das Zucken der ganzen Stirn. Es sagt Gafar: Ansehen und Ehrung. Und es sagt Daniel: Guter Ruf. Und es sagt al-Iskandar: Hohe Stellung von einem Herrscher. Und es sagen die Weisen der Perser: Freude, die er erlangt. Und es sagen die Weisen der Rūm: Es wird von ihm abgewehrt, was ihn bekümmert.
- 9. Das Zucken der rechten Schläfe. Es sagt Gafar: Er wird sich bemühen und gewinnen. Und es sagt Daniel: Es stirbt einer von seiner Familie. Und es sagt al-Iskandar: Ihn trifft Sorge und Betrübnis. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird über seinen Feind Herr werden. Und es sagen die Weisen der Rüm: Eine Verwaltung, die er erhält.
- 10. Das Zucken der linken Schläfe. Es sagt Ga'far aş-Şādiq: Freude und Augentrost<sup>2</sup>. Und es sagt Daniel: Sein Körper wird gesund sein. Und es sagt al-Iskandar: Es stirbt ihm ein Verwandter. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird stärker sein als sein Feind. Und es sagen die Weisen der Rūm: Freude und Glück.
- 11. Das Zucken der rechten Augenbraue. Es sagt Gafar: Freude und Glückseligkeit. Und es sagt Daniel: Freude und Augentrost. Und es sagt al-Iskandar: Gute Nachricht, die er erhält. [Und es sagen die Weisen der Perser: Er erlangt Vermögen.] Und es sagen die Weisen der Rūm: Guter Ruf.
- 12. Das Zucken der linken Augenbraue. Es sagt Ga'far: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagt Daniel: Freude und Augentrost. Und es sagt al-Iskandar: Freude und Glückseligkeit. Und es sagen die Weisen der Perser: Langes Leben. Und es sagen die Weisen der Rūm: Gutes, das ihm zuteil wird.
- 13. Das Zucken dessen, was zwischen den Augenbrauen ist. Es sagt Ga'far: Eine Nachricht, die ihn erzürnt. Und es sagt Daniel: Eine häßliche Tat. Und es sagt al-Iskandar: Er wird hören, was ihn bekümmert. Und es sagen die Weisen der Perser: Etwas Unangenehmes, das ihm zustoßen wird. Und es sagen die Weisen der Rüm: Er wird hören, was ihn erzürnt.

رفعة عز وسلطان .ms ; رفعة من سلطان So Gotha

ي wörtlich: Augenkühlung, d. h. Angenehmes. -- Beide Mss. haben gelegemlich die Verschreibung قوة عن (Augenkraft).

- 60
- 14. Das Zucken des rechten inneren Augenwinkels (ma'q): Es sagt Ga'far: Sein Zustand wird gut werden. Und es sagt Daniel: Gutes, das ihn trifft. Und es sagt al-Iskandar: Es kommt zu ihm ein Abwesender. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird seines Feindes Herr werden. Und es sagen die Weisen der Rūm: Freude und Fröhlichkeit.
- 15. Das Zucken des linken inneren Augenwinkels. Es sagt Gafar: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagt Daniel: Er wird hören, was ihn erfreuen wird. Und es sagt al-Iskandar: Eine gute Nachricht. Und es sagen die Weisen der Perser: Ansehen und Herrschaft. Und es sagen die Weisen der Rūm: Eine Nachricht, die ihn erfreut.
- 16. Das Zucken des rechten äußeren Augenwinkels (mu'hir). Es sagt Ga'far: Guter Ruf, den er genießt. Und es sagt Daniel: Es kommt ein Abwesender zu ihm. Und es sagt al-Iskandar: Sein Ruf wird gut sein 1. Und es sagen die Weisen der Perser: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagen die Weisen der Rūm: Vermögen, das er erlangt.
- 17. Das Zucken des linken äusseren Augenwinkels. Es sagt Ga'far: Man bringt ihm eine Nachricht, die ihn erfreut. Und es sagt Daniel: Er wird krank und wieder gesund. [Und es sagt al-Iskandar: Eine Krankheit, die weggeht.] Und es sagen die Weisen der Perser: Glückseligkeit, die er erlangt. Und es sagen die Weisen der Rūm: Freude und Fröhlichkeit.
- 18. Das Zucken des rechten oberen Augenlides. Es sagt Ga'far: Weinen und Traurigkeit. Und es sagt Daniel: Gott wird seine Sorge tilgen. Und es sagt al-Iskandar: Er wird krank und wieder gesund werden. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird Kummer haben und davon befreit werden. Und es sagen die Weisen der Rüm: Schwere Krankheit.
- 19. Das Zucken des rechten unteren Augenlides. Es sagt Ga'far: Viel Weinen. Und es sagt Daniel: Es trifft ihn, was ihm unangenehm ist. Und es sagt al-Iskandar: Es trifft ihn Traurigkeit. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird bekommen, was er sich wünscht. Und es sagen die Weisen der Rūm: Schwere Krankheit.
- 20. Das Zucken des ganzen rechten Auges. Es sagt Gafar: Körperliche Gesundheit<sup>2</sup>. [Und es sagt Daniel: Sein Körper wird gesund sein.] Und es sagt al-Iskandar: Er erlangt Gutes. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird sehen, was ihn freut. Und es sagen die Weisen der Rūm: Ansehen bei seinen Freunden.
- 21. Das Zucken des linken oberen Augenlides. Es sagt Ga'far: Gutes, das er erlangt. Und es sagt Daniel: Ein Abwesender, der zu ihm kommt. Und es sagt al-Iskandar: Traurigkeit und Kummer. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird sehen, was ihn freut. Und es sagen die Weisen der Rūm: Freude nach Kummer.
- 22. Das Zucken des linken unteren Augenlides. Es sagt Ga'far: Weinen und Bedrängnis. Und es sagt Daniel: Er wird eine weite Reise machen. Und es sagt al-Iskandar: Er wird sehen, was ihm unangenehm ist<sup>3</sup>. Und es sagen die Weisen der Perser: Ihn trifft großes Glück. Und es sagen die Weisen der Rūm: Er sieht einen Abwesenden, über den er sich freut.
- <sup>1</sup> So Gotha; Ms.: »Nicht kommt ein Abwesender zu ihm«, wobei aber das Nicht wahrscheinlich in der Vorlage nur zur Tilgung der Dittographie gesetzt war.

- 23. Das Zucken des ganzen linken Auges. Es sagt Gafar: Es wird ihm ein Geschenk gebracht. Und es sagt Daniel: Glück und Gutes. Und es sagt al-Iskandar: Er wird sehen, was ihn erfreut. Und es sagen die Weisen der Perser: Er freut sich über eine Nachricht, die ihm zukommt. Und es sagen die Weisen der Rūm: Wohlbefinden und Gesundheit.
- 24. Das Zucken der ganzen Nase. Es sagt Ga'far: Er erlangt großes Vermögen. Und es sagt Daniel: Ihn befällt Müdigkeit. Und es sagt al-Iskandar: Er erhält ein Geschenk von einem Herrscher. Und es sagen die Weisen der Perser: Erlangung von Vermögen.
- 25. Das Zucken der Spitze der Nase. Es sagt Gafar: Er bezahlt eine Schuld, die er hat. [Und es sagt Daniel: Kommen von einer Reise.] Und es sagt al-Iskandar: [Kommen] eines Abwesenden, worüber er sich freut. [Und es sagen die Weisen der Perser:] Er wird erreichen, was er erhofft. Und es sagen die Weisen der Rüm: [Er erlangt Gutes].
- 26. Das Zucken der rechten Seite der Nase. Es sagt Gafar: Ihn befällt, was ihm unangenehm ist. Und es sagt Daniel: Er erreicht, was er wünscht. Und es sagt al-Iskandar: Es hört seine Sorge auf. [Und es sagen die Weisen der Perser: Man redet Schlechtes von ihm.] Und es sagen die Weisen der Ruim: Sieg und hoher Rang.
- 27. Das Zucken der linken Seite der Nase. Es sagt Ga'far: Er wird erreichen, was er will. Und es sagt Daniel: Glück, das ihn trifft. Und es sagt al-Iskandar: Eine Nachricht, die ihn erfreuen wird. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird über seine Feinde siegen. Und es sagen die Weisen der Rūm: Eine Nachricht, die ihn bekümmert<sup>3</sup>.
- 28. Das Zucken der rechten Wange (wagna). Es sagt Gafar: Er wird reden, was er bereuen wird. Und es sagt Daniel: Es trifft ihn, was ihn traurig macht. Und es sagt al-Iskandar: Streit und Böses. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird krank und wieder gesund werden. Und es sagen die Weisen der Rüm: Es wird ihm ein Freund sterben.
- 29. Das Zucken der linken Wange. Es sagt (cafar: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagt Daniel: Freude, die er erlangt. Und es sagt al-Iskandar: Er wird Teilhaber an einem Geschäfte werden und gewinnen. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird Vermögen erlangen. Und es sagen die Weisen der Rüm: Freude über (das Kommen eines Abwesenden.
- 30. Das Zucken der rechten Backe (hadd) Es sagt fraffar: Sein Körper wird gesund sein. Und es sagt Daniel: Vermögen und Gesundheit. Und es sagt al-Iskandar: Er wird erlangen, was ihn freut. Und es sagen die Weisen der Perser: [Er wird aus Furcht beheit werden. Und es sagen die Weisen der Rüm:] Gesundheit und Wohlsein.
- 31. Das Zucken der linken Backe. Es sagt Gafar: Leichte Krankheit. Und es sagt Daniel: Er wird seine Schuld bezahlen. Und es sagt al-Iskandar: Es kommt ein Abwesender zu ihm. [Und es sagen die Weisen der Perser: Kommen eines Abwesenden.] Und es sagen die Weisen der Rūm: Er wird krank und wieder gesund.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Rüm sind ausgefallen. In Gotha steht hier die Auslegung von 25 und bei der Nasenspitze die von 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So Gotha. Im nis, sagen es die Rum.

<sup>.</sup> اخبر يغمه انه المن عمة . ١١٠٠ ·

- 32. Das Zucken des rechten Kinnbackens (lahj). Es sagt Ga'far: Er wird aus einer Furcht befreit. Und es sagt Daniel: Er wird ein wenig krank. Und es sagt al-Iskandar: Er fällt in Streit. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird eine große Freude haben. Und es sagen die Weisen der Rūm: Eine schwierige Angelegenheit, aber sie geht vorüber.
- 33. Das Zucken des linken Kinnbackens. Es sagt Gafar: Er wird krank und wieder gesund werden. [Und es sagt Daniel: Eine Krankheit, die vorübergeht.] Und es sagt al-Iskandar: Eine schnelle Reise. Und es sagen die Weisen der Perser: Freude mit Müdigkeit. Und es sagen die Weisen der Rūm: Eine Krankheit, die ihn heimsucht.
- 34. Das Zucken des rechten Ohres. Es sagt Ga'far: Er wird hören, was ihn bekümmert. Und es sagt Daniel: Es wird ihm geantwortet, was ihn erfreut. [Und es sagt al-Iskandar: Freude und Fröhlichkeit]. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird in Wohlstand leben. Und es sagen die Weisen der Rūm: Er bekommt reichlichen Lebensunterhalt.
- 35. Das Zucken des linken Ohres. Es sagt Gafar: Er wird hören, was ihn bekümmert. Und es sagt Daniel: Es kommt zu ihm ein Abwesender. Und es sagt al-Iskandar: Eine Nachricht, über die er sich freut. Und es sagen die Weisen der Perser: [Freude und Fröhlichkeit. Und es sagen die Weisen der Rūm]: Augentrost und Freude.
- 36. Das Zucken des Mundes. Es sagt Gafar: Er umarmt, wen er liebt. [Und es sagt Daniel: Tadel eines Abwesenden]. Und es sagt al-Iskandar: Es wird ihm geantwortet, was² ihn erfreut. Und es sagen die Weisen der Perser: Eine nahe Reise. Und es sagen die Weisen der Rūm: Ansehen bei einem Herrscher.
- 37. Das Zucken der Zunge. Es sagt Ga'far: Er wird von Ermüdung befreit. Und es sagt Daniel: Beunruhigung und Streit. Und es sagt al-Iskandar: Reise und Entfernung<sup>3</sup>. Und es sagen die Weisen der Perser: Häßliche Taten<sup>4</sup>. Und es sagen die Weisen der Rūm: Heftiger Kummer.
- 38. Das Zucken der Oberlippe. Es sagt Ga'far: Er gerät plötzlich in Furcht. Und es sagt Daniel: Böses und Streit. Und es sagt al-Iskandar: Auftreten einer Krankheit. Und es sagen die Weisen der Perser: Heftiger Streit. Und es sagen die Weisen der Rūm: Er wird streiten und siegen.
- 39. Das Zucken der Unterlippe. Es sagt Ga'far: Schwierigkeit und Ermüdung. Und es sagt Daniel: Heftiger Streit. Und es sagt al-Iskandar: Eine Rede, über die er sich freut. [Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird sehen, was er liebt.] Und es sagen die Weisen der Rūm: Ankunft eines Abwesenden.
- 40. Das Zucken des rechten Lippenwinkels. Es sagt Ga'far: Eine Rede, die ihn bekümmert. Und es sagt Daniel: Sorge und Streit. Und es sagt al-Iskandar: Er fällt, in was ihm unangenehm ist. Und es sagen die Weisen der Perser: [Beunruhigung, die ihn trifft. Und es sagen die Weisen der Rūm:] Ihn trifft Schaden und Böses und Sorge.
  - 1 So Gotha عناب غايد.
  - 2 Ms. مسرة wie oben. Gotha ما يسره
  - <sup>3</sup> Ms. نفار.
  - فعال قيمحة . Ms

- 41. Das Zucken des linken Lippenwinkels. Es sagt Gafar: Eine angenehme Rede, von der er erfährt. Und es sagt Daniel: Ein Neugeborenes, über das er sich freut. Und es sagt al-Iskandar: Er freut sich über die Ankunft eines Abwesenden. Und es sagen die Weisen der Perser: Ihm wird ein Augentrost (d. h. ein Sohn) geboren. Und es sagen die Weisen der Rüm: Er bezahlt seine Schuld.
- 42. Das Zucken des ganzen Kinnes. Es sagt Ga'far: Er erlangt Vermögen, über das er sich freut. Und es sagt Daniel: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagt al-Iskandar: Er wird bekommen, was ihn erfreut. Und es sagen die Weisen der Perser: Sein Auge wird getröstet. Und es sagen die Weisen der Rūm: Eine Angelegenheit, die sich ihm erneut.
- 43. Das Zucken der rechten Seite¹ der Kehle. Es sagt Gaʿfar aṣ-Ṣādiq: Ein Freund, den er neu erwirbt. Und es sagt Daniel: Er freut sich über seine Freunde. Und es sagt al-Iskandar: Er erlangt großes Vermögen. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird über seinen Feind siegen. Und es sagen die Weisen der Rūm: Er erlangt großes Vermögen.
- 44. Das Zucken der linken Seite der Kehle. Es sagt Ga'far: Ansehen bei einem Herrscher. Und es sagt Daniel: Hohe Stellung bei den Menschen. Und es sagt al-Iskandar: Er erlangt ein schönes Amt von Gott dem Erhabenen. Und es sagen die Weisen der Perser: Er steht in gutem Rufe. Und es sagen die Weisen der Rūm: Freude und Fröhlichkeit.
- 45. Der ganze Hals. Es sagt Ga'far: Er fleht Gott um Hilfe vor dem Bösen an. [Und es sagt Daniel: Wir flehen Gott um Hilfe davor an.] Und ebenso sagt al-Iskandar. Und es sagen die Weisen der Perser: Er fleht Gott um Hilfe davor an. Und es sagen die Weisen der Rüm: Gott möge das daraufhin (bevorstehende) Übel abwehren?.
- 46. Das Zucken der rechten Schulter (mankib). Es sagt Ga'far: Sorge und Traurigkeit. Und es sagt Daniel: Wohlstand, und er wird aufhören. [Und es sagt al-Iskandar: Kummer, der aufhört.] Und es sagen die Weisen der Perser: Er erlangt Freude und Fröhlichkeit. Und es sagen die Weisen der Rūm: Er wird gewinnen.
- 47. Das Zucken der linken Schulter. Es sagt Ga'far: Ein ansehnliches Amt. Und es sagt Daniel: Er tut, was er bereuen wird<sup>3</sup>. [Und es sagt al-Iskandar: Erwerbung von Vermögen. Und es sagen die Weisen der Perser: Er hat Kummer um seinen Sohn.] Und es sagen die Weisen der Rūm: Ehrung von einem Herrscher.
- 48. Das Zucken des rechten Oberarmes. Es sagt Ga'far: Er wird krank und wieder gesund werden. Und es sagt Daniel: Schmerz im Kopfe. Und es sagt al-Iskandar: Eine leichte Krankheit. [Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird krank und wieder gesund werden.] Und es sagen die Weisen der Rüm: Eine Krankheit, die aufhört.
- 49. Das Zucken des linken Oberarmes. Es sagt Ga'far: Freude und Glückseligkeit. Und es sagt Daniel: Nützlicher Umgang. Und es sagt al-Iskandar: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagen die Weisen der Perser: Ihn wird treffen, was ihn bekümmert. Und es sagen die Weisen der Rūm: Gute Teilhaberschaft.

<sup>1</sup> Ms. حالحا lies سالحا.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. h. ihm droht Enthauptung (vgl. Fleischer Nr. 55 und Anm. 11).

<sup>3</sup> Ms. يقدم lies wie Gotha يندم

- 50. Das Zucken des rechten Ellenbogens. Es sagt Gafar: Große Freude. Und es sagt Daniel: Er wird krank und wieder gesund. Und es sagt al-Iskandar: Es trifft ihn, was ihm unangenehm ist. [Und es sagen die Weisen der Perser: Kummer und Sorge befallen ihn.] Und es sagen die Weisen der Rūm: Man spricht von ihm! Schlechtes.
- 51. Das Zucken des linken Ellenbogens. Es sagt Ga'far: Freude und Augentrost. Und es sagt Daniel: Gutes, das er schnell erlangt. Und es sagt al-Iskandar: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagen die Weisen der Perser: Liebe von den Menschen. Und es sagen die Weisen der Rūm: Hohe Stellung und Größe.
- 52. Das Zucken des rechten Unterarmes. Es sagt Ga'far: Eine neue Heirat. Und es sagt Daniel das gleiche....<sup>2</sup> Und es sagen die Weisen der Perser: Freuden, die sich ihm erneuern. Und es sagen die Weisen der Rām: Er erlangt, wen er liebt.
- 53. Das Zucken des linken Unterarmes. Es sagt Ga'far: Glück, das sich ihm erneuert. Und es sagt Daniel: Reichlicher Lebensunterhalt. Und es sagt al-Iskandar: Viel Gutes, das er erlangt. Und es sagen die Weisen der Perser: Freuden, die sich ihm erneuern. Und es sagen die Weisen der Rūm: Hohe Stellung unter den Menschen.
- 54. Das Zucken der rechten Handfläche. Es sagt Gafar: Streit und Böses. Und es sagt Daniel: Er streitet und gewinnt. Und es sagt al-Iskandar: Streit. Und es sagen die Weisen der Perser: Freude nach Kummer. [Und es sagen die Weisen der Rüm: Streit.]
- 55. Das Zucken der linken Handfläche. Es sagt Ga'far: Viel reichlicher Lebensunterhalt. [Und es sagt Daniel:] Lebensunterhalt von einer Frau<sup>3</sup>. Und es sagt al-Iskandar: [Reichlicher Lebensunterhalt.] Und es sagen die Weisen der Perser: Streit, und er siegt. Und es sagen die Weisen der Rūm: Er wird Freude erlangen.
- 56. Das Zucken des Daumens der rechten Hand. Es sagt Gafar: Ehrung von einem Herrscher. Und es sagt Daniel: Freude und Ansehen. Und es sagt al-Iskandar: Ehre unter den Menschen. Und es sagen die Weisen der Perser: Großes Ansehen. Und [es sagen die Weisen der Rūm:] Bedeutendes Ansehen.
- 57. Das Zucken des Daumens der linken Hand. Es sagt Ga'far: Ehrung unter seinen (Mit) brüdern. Und es sagt Daniel: Er erlangt, was ihn freut. Und es sagt al-Iskandar: Er erreicht seinen Wunsch. Und es sagen die Perser: Schöner Lebensunterhalt. Und es sagen die Weisen der Rūm: Schönes Ansehen.
- 58. Das Zucken des Zeigefingers der rechten Hand. Es sagt [Gafar: Sein Geheimnis wird offenbar. Und es sagt Daniel:] Man spricht von ihm Schlechtes. Und es sagt al-Iskandar: Es trifft ihn, was ihn bekümmert. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird infolge von Zwischenträgerei<sup>4</sup> sehen, was ihm unangenehm ist. [Und es sagen die Weisen der Rūm: Man spricht von ihm Schlechtes.]
- 59. Das Zucken des Zeigefingers der linken Hand. Es sagt Ga'far: Sein Geheimnis wird offenbar. Und es sagt Daniel: Es trifft ihn 5, was ihm nicht gefällt. Und

اعنه قبيح Ms. عنه القبيح lies عند القبح).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Al-Iskandar ist ausgefallen. Gotha anders.

Im Ms. sagt dies al-Iskandar.

ا نقل کلام ۱ Ms. ا

es läßt von ihm ab; lies هُم عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ

(es sagt al-Iskandar:) Man spricht schlecht über ihn. Und es sagen die Weisen der Perser: Es trifft ihn, was ihn bekümmert....

- 60. Das Zucken des Mittelfingers der rechten Hand. Es sagt Gafar: Streit und Böses. Und es sagt Daniel: Schöner Lebensunterhalt. Und es sagt al-Iskandar: Es verläßt ihn das Böse. [Und es sagen die Weisen der Perser: Streit, der ihn trifft.] Und es sagen die Weisen der Rūm: Sieg über die Feinde.
- 61. Das Zucken des Mittelfingers der linken Hand. Es sagt Ga'far: Er siegt über seinen Gegner und hat Glück. [Es sagt Daniel: Erfolg. Und es sagt al-Iskandar: Erfolg in einem Streite. Und es sagen die Weisen der Perser: Erfolg in einem Streite. Und es sagen die Weisen der Rūm: Er siegt über seinen Feind].
- 62. Das Zucken des Ringfingers der rechten Hand. Es sagt Gafar: Reichlicher Lebensunterhalt. [Und es sagt Daniel: Erlangung von Lebensunterhalt.] Und es sagt al-Iskandar: Lebensunterhalt von einem Herrscher. Und es sagen die Weisen der Perser: [Er erlangt, was er will. Und es sagen die Weisen der Rūm:] Vermögen und hohes Ansehen.
- 63. Das Zucken des Ringfingers der linken Hand. Es sagt Gafar: Ehre unter den Menschen. Und es sagt Daniel: Er erlangt, was ihn erfreut. Und es sagt al-Iskandar: Es wird vorübergehen, was er fürchtet. Und es sagen die Weisen der Perser: Großes Ansehen. Und es sagen die Weisen der Rūm: Reichlicher Lebensunterhalt.
- 64. Das Zucken des kleinen Fingers der rechten Hand. Es sagt Ğa'far: Man spricht schlecht von ihm. Und es sagt Daniel; Reichlicher Lebensunterhalt. Und es sagt al-Iskandar: Vermögen und Ansehen. Und es sagen die Weisen der Perser: Befreiung aus Kummer. Und es sagen die Weisen der Rūm: Die Menschen reden gut von ihm.
- 65. Das Zucken des kleinen Fingers der linken Hand. Es sagt Gafar: Vermögen, das er erlangt. Und es sagt Daniel: Man spricht schlecht von ihm. [Und es sagt al-Iskandar: Erlangung von Vermögen.] Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird aus Kummer befreit. Und es sagen die Weisen der Rūm: Die Leute reden gut über ihn.
- 66. Das Zucken der ganzen rechten Hand. Es sagt Gafar: Ehre. Und es sagt Daniel: Er wird sehen, was er wünscht. Und es sagt al-Iskandar: Er wird Nutzen erreichen. Und es sagen die Weisen der Perser: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagen die Weisen der Rūm: Es kommt zu ihm ein Abwesender, über den er sich freut.
- 67. Das Zucken der ganzen linken Hand. Es sagt Ga'far: Er wird viel gelobt. Und es sagt Daniel: Glück und Gesundheit. Und es sagt al-Iskandar: Es wird von ihm gut gesprochen. Und es sagen die Weisen der Perser: Ein Gegner, den er überwindet. Und es sagen die Weisen der Rūm: Körperliche Gesundheit.
- 68. Das Zucken der rechten Schulter (katif). Es sagt Ga'far: Er zieht eine neue Sache an. Und es sagt Daniel: Es wird gut von ihm gesprochen. Und es sagt al-Iskandar: Er vermehrt seine Kleidung. Und es sagen die Weisen der Perser: Er hat viel Gutes. Und es sagen die Weisen der Rūm: Er freut sich und sein Auge wird getröstet.
- 69. Das Zucken der linken Schulter. Es sagt<sup>2</sup> Gafar: Freude und Fröhlichkeit. Und (es sagt Daniel:) Er wird erlangen, was er wünscht. Und (es sagt al-Iskandar:)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Rüm sind ausgefallen; in Gotha fehlt der ganze Absatz.

<sup>\*</sup> Text verstümmelt. Ms.: Es sagt Daniel und andere und Ga'far.

Es kommt zu ihm ein Abwesender. Und (es sagen die Weisen der Perser:) Er freut sich. Und (es sagen die Weisen der Rūm:) Sein Auge wird dadurch getröstet.

- 70. Das Zucken der rechten Brust (tadj). Es sagt Gafar: Sein Vermögen wird groß. Und (es sagt Daniel:) Es dauern seine Freuden. Und (es sagt al-Iskandar:) Es ehrt ihn der Herrscher. Und (es sagen die Weisen der Perser:) Es ehren ihn die Menschen und schätzen ihn hoch. Und (es sagen die Weisen der Rūm:) Er erlangt Gutes.
- 71. Das Zucken der linken Brust. Es sagt Ga'far: Hohe Stellung. Und (es sagt Daniel:) Hohes Ansehen. Und (es sagt al-Iskandar:) Achtung. Und (es sagen die Weisen der Perser:) Hochschätzung. Und (es sagen die Weisen der Rūm:) er erlangt, was ihn erfreut.
- 72. Das Zucken der ganzen Brust (sadr). Es sagt Gaʿfar: Er wird umarmen, wen er liebt, einen Abwesenden oder Anwesenden.  $\langle$ Und es sagt Daniel: $\rangle$ <sup>3</sup>...  $\langle$ Und es sagt al-Iskandar: $\rangle$ <sup>3</sup>...  $\langle$ Und es sagen die Weisen der Perser: $\rangle$  Er wird Gutes erhalten. Und es sagen die Weisen der Rūm: Umarmung und ein neues Kleid.
- 73. Das Zucken des ganzen Herzens. Es sagt Ga'far: Sorge und Kummer. Und es sagt Daniel: Es trifft ihn, was ihm unangenehm ist. Und es sagt al-1skandar: Kummer, der ihn trifft. Und es sagen die Weisen der Perser: Große Sorge. Und es sagen die Weisen der R $\bar{\mathbf{u}}$ m: Sorge und Kummer.
- 74. Das Zucken der rechten Seite. Es sagt Ga'far: Ortsveränderung und Bewegung. Und es sagt Daniel: Ihn trifft Böses. Und es sagt al-Iskandar: Er wird krank und wieder gesund werden. Und es sagen die Weisen der Perser: Kummer, der aufhört. Und es sagen die Weisen der Rūm: Streit, und er siegt über seinen Gegner.
- 75. Das Zucken der linken Seite. Es sagt Ğaʿfar: Er wird krank und wieder gesund werden. Und es sagt Daniel: Ortsveränderung 5 oder Reise. [Es sagt al-Iskandar: Ortsveränderung 5.] Und es sagen die Weisen der Perser: Eine gesegnete Reise. Und es sagen die Weisen der Rūm: Ortsveränderung 5 und Freude.
- 76. Das Zucken der rechten Flanke. Es sagt (Ga'far): Neue Ehe. Und es sagt Daniel: Guter Ruf bei den Menschen. Und es sagt al-Iskandar: Hohe Stellung und Ehre. Und es sagen die Weisen der Perser: Freude und Glückseligkeit. Und es sagen die Weisen der Rūm: Freude und Fröhlichkeit.
- 77. Das Zucken der linken Flanke. Es sagt Ga'far: Er wird sich schlecht<sup>6</sup> verheiraten. Und es sagt Daniel: Neue Ehe. Und es sagt al-Iskandar: Angelegenheit, durch die sein Auge getröstet wird. Und es sagen die Weisen der Perser: Ein Kind, das er bekommt. Und es sagen die Weisen der Rūm ebenso, und er wird sich darüber freuen.
- 78. Das Zucken des rechten Rückens (matn). Es sagt Ga'far: Lebensunterhalt von unrechtmäßigem Gut. Und es sagt Daniel: Seine Familie wird groß werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Text verstümmelt. Ms.: Es sagt Ga'far und andere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ausgefallen. Gotha: Er umarmt einen Ankommenden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ausgefallen. Gotha: Er umfaßt, wen er liebt.

<sup>4</sup> Ms. نقلة .

<sup>5</sup> Ms. لحو بل .

ه المعنون Ms. کا یسوه . Vielleicht ist es aber in ما يسوه zu verbessern: wovon er Freude hat.

Und es sagt al-1skandar: Er wird sich verheiraten und wird sich freuen. Und es sagen die Weisen der Perser: Sein Gesinde und seine Familie werden sich vermehren....

- 79. Das Zucken des linken Rückens. Es sagt Gafar: Ein Neugeborenes, durch das sein Auge getröstet wird. Und ebenso sagt Daniel und al-Iskandar und die Weisen der Perser und der Rūm².
- 80. [Der ganze Rücken (zahr). Es sagt Ga'far: Erlangung von Gutem. Es sagt Daniel: Gutes, das er erlangt. Es sagt al-Iskandar: Großes Ansehen. Es sagen die Weisen der Perser: Großes Ansehen. Es sagen die Weisen der Rūm: Großes Ansehen.]
- 81. Das Zucken des ganzen Nabels. Es sagt Gafar: Freude und Fröhlichkeit die er erlangt. Und es sagt Daniel: Er erlangt viel Gutes. Und es sagen al-Iskandar und die Weisen der Perser und der Rum: Freude und Fröhlichkeit.
- 82. Das Zucken dessen, was zwischen Nabel und Schamberg ist. Es sagt Ga'far: Ansehen und Ehre und [es sagt Daniel:] Ehrung von den Menschen. Und es sagt al-Iskandar: [Freude und Fröhlichkeit. Es sagen die Weisen der Perser: Er bekommt mehr Familie. Es sagen die Weisen der Rūm: [Er heiratet und freut sich darüber.
- 83. Das Zucken des ganzen Schamberges. Es sagt Gafar as-Sädig: Ein Neugeborenes, über das er sich freut. Und [es sagt Daniel:] er bekommt mehr Kinder<sup>3</sup>, und sein Auge wird getröstet....<sup>4</sup>
- 84. Das Zucken des ganzen Penis. Es sagt Gafar: Erlangung von ... 5 von seinen Verwandten. Und es sagt Daniel: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagt al-Iskandar: Hohe Stellung bei den Königen. Und (es sagen die Weisen der Perser:) Zuwachs an Frauen. Und es sagen die Weisen der Rūm: Ehre und Ansehen.
- 85. Das Zucken der rechten Hode. Es sagt Ga'far: Seine Bedürfnisse werden befriedigt. Und es sagt Daniel: Erlangung von Gutem. Und [es sagt al-Iskandar:] Hohe Stellung unter den Menschen. Und [es sagen die Weisen der Perser:] Erfolg. Und [es sagen die Weisen der Rum:] Ehre.
- 86. Das Zucken der linken Hode. Es sagt traffar as-Sädig: Eine neue Ehe, worüber er sich freut. Und (es sagt Daniel:) Erlangung von vielem Guten. [Es sagt al-Iskandar: Freude. Es sagen die Weisen der Perser: Eine Nachricht, die ihn freut. Es sagen die Weisen der Rüm: Freude an einem Neugebornen.]
- 87. Das Zucken der rechten Hinterbacke (alja). Es sagt Ga'far: Es lügen die Leute gegen ihn. Und es sagt Daniel: Es ist nahe sein Feind<sup>7</sup>. Und es sagt al-lskandar: Man spricht über ihn Unwahres. [Es sagen die Weisen der Perser: Freude und Augentrost.] Und es sagen die Weisen der Rūm: Böses und Streit.
  - <sup>1</sup> Die Rum sind ausgefallen. In Gotha fehlen 78-79.
  - . وحكما (!so) الاسكندر وحكما الفرس والروم (so) الاسكندر
- <sup>3</sup> Gotha noch: Es sagt al-Iskandar: Ein Neugeborenes, das er bekommt. Es sagen die Weisen der Perser: Zuwachs an Kindern. Es sagen die Weisen der Rüm: Es wird ihm ein Kind geboren.
  - <sup>4</sup> Das übrige ausgefallen.
  - <sup>5</sup> Ausgefallen. Gotha: Erlangung von Gutem. Es sagt Daniel usw.
  - 6 Gotha: Kindern.
- es verleumdet« zu verbessern? Jedoch liest بقرب عدوه So Ms. بقرب عدوه. Etwa in يقرب عدوه

es stirbt sein Feind.

- 88. Das Zucken der linken Hinterbacke. Es sagt Ga'far: Freude, die er erlangt. Und es sagt Daniel: Man spricht über ihn Lügen. Und es sagt al-Iskandar: Er wird sich sehr freuen. Und es sagen die Weisen der Perser: Man spricht über ihn Schlechtes. Und es sagen die Weisen der Rūm: Hören von Gutem.
- 89. Das Zucken der rechten Hüfte (wark). (Es sagt Ğaʿfar:) Er tut etwas, wofür er gelobt wird. Und es sagt Daniel: Guter Ruf unter den Menschen. Und es sagt al-Iskandar: Schöner Lebensunterhalt. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird krank und wieder gesund werden. Und es sagen die Weisen der Rūm: Schneller Lebensunterhalt.
- 90. Das Zucken der linken Hüfte. Es sagt Gafar: Sorge, die aufhört. Und es sagt Daniel: Er hat Kummer, dann Freude. Und es sagt al-Iskandar: Er wird ein wenig krank werden. [Es sagen die Weisen der Perser: Streit, der aufhört. Es sagen die Weisen der Rūm: Leichte Krankheit.]
- 91. Das Zucken des rechten Hinterteils ('ağz). Es sagt Ga'far: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagt Daniel: Es wird von ihm gesagt, was ihm unangenehm ist. Und es sagt al-Iskandar: Freude, die sich ihm erneut. Und es sagen die Weisen der Perser: Freude und Augentrost. Und es sagen die Weisen der Rüm: Es wird die Bosheit seines Feindes von ihm abgewendet werden.
- 92. Das Zucken des linken Hinterteils. Es sagt Ga'far: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagt Daniel: Ein wenig Krankheit. Und es sagt al-Iskandar: Sorge, die vorübergeht. Und es sagen die Weisen der Perser: Es wird für ihn gefürchtet. Und es sagen die Weisen der Rūm: Sorge, die schnell aufhört.
- 93. Das Zucken des rechten Oberschenkels. Es sagt Ga'far: Freude und Augentrost. Und es sagt Daniel: Freuden, die er erlangt. Und es sagt al-Iskandar: Krankheit oder Reise. Und es sagen die Weisen der Perser: Er siegt über seinen Feind. Und es sagen die Weisen der Rūm: Schöner Zustand.
- 94. [Der linke Oberschenkel. Es sagt & a'far: Er wird eine Fahne (?) besitzen 2. Es sagt Daniel: Freude und Fröhlichkeit. Es sagt al-Iskandar: Lange Krankheit. Es sagen die Weisen der Perser: Er siegt über seine Feinde. Es sagen die Weisen der Rūm: Ein ansehnlicher Zustand.]
- 95. Das Zucken des rechten Knies. Es sagt Ga'far: Liebe von einem Herrscher. Und es sagt Daniel: Freude und Hochschätzung. Und es sagt al-Iskandar: Abwesenheit auf einer Reise. Und es sagen die Weisen der Perser: Es wird jemand sterben, der ihm leid tut. Und es sagen die Weisen der Rūm: Eine neue Ehe.
- 96. Das Zucken des linken Knies. Es sagt Ga'far: Nutzen von einem Herrscher. Und (es sagt Daniel:) Großes Ansehen. Und (es sagt al-Iskandar:) Seine Bedürfnisse werden befriedigt. Und (es sagen die Weisen der Perser:) Er erlangt Gutes. [Es sagen die Weisen der Rūm: Er ist gesund (so!) unter den Menschen.]

يقال فيه كذب lies ينال فيه كرب . Ms.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ? So Gotha ما ياك را يا كاك را يا ياك را يا كاك را

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> So nach Gotha: جللة. Ms. جددة neues.

<sup>4</sup> So Gotha يصح.

- 97. Das Zucken des rechten Unterschenkels. Es sagt Gafar: Streit und Böses. Und es sagt Daniel: Gutes, das er erlangt. Und es sagt al-Iskandar: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird von dem befreit, was er fürchtet. Und es sagen die Weisen der Rūm: Glückseligkeit und Ehrung.
- 98. Das Zucken des linken Unterschenkels. Es sagt Ga'far: Ehre und Lebensunterhalt. Und es sagt Daniel: Sorge, die von ihm weicht. Und es sagt al-Iskandar: Erlangung von Vermögen. Und es sagen die Weisen der Perser: Er erwirbt neue Freunde. Und es sagen die Weisen der Rūm: Großes Ansehen.
- 99. [Die rechte Sehne ('aṣab). Es sagt Ġa'far: Er reist und gewinnt. Es sagt Daniel: Hohes Ansehen. Es sagt al-Iskandar: ...¹ Es sagen die Weisen der Perser: Man spricht von ihm Unangenehmes. Es sagen die Weisen der Rūm: Es wird von ihm abgewehrt werden, was ihm unangenehm ist.
- roo. Die linke Sehne. Es sagt Ga'far: Hohe Stellung von einem Herrscher. Es sagt Daniel: Er erlangt, was er wünscht. Es sagt al-Iskandar: Reise und Mühsal. Es sagen die Weisen der Perser: Hohe Stellung unter den Menschen. Es sagen die Weisen der Rüm: Er erlangt, was er wünscht.]
- Königen. Und es sagt Daniel: Er verliert jemanden aus seiner Familie. Und es sagt al-Iskandar<sup>2</sup>: Er folgt der Leiche eines seiner Freunde. Und es sagen die Weisen der Perser<sup>3</sup>: Hohe Stellung bei seinen Verwandten und andern....<sup>4</sup>
- 102. Das Zucken des linken Knöchels. Es sagt Gafar: Hohe Stellung bei einem Herrscher. Und es sagt Daniel: Es kommt zu ihm, wen er liebt. Und es sagt al-Iskandar: Eine Reise, die ihm bevorsteht. Und es sagen die Weisen der Perser: Größe unter den Menschen. Und es sagen die Weisen der Rūm: Er wird dem begegnen, den er liebt.
- 103. Das Zucken der Außenseite des rechten Fußes. Es sagt Gaʿfar: Es wird ⟨über ihn⟩ geredet. Und es sagt Daniel: Seine Bedürfnisse sind schwer ⟨zu befriedigen⟩. [Es sagt al-Iskandar: Er geht zu etwas Gott Wohlgefälligem.] Und es sagen die Weisen der Perser: Er hat Freude durch eine Reise. Und es sagen die Weisen der Rūm: Hartes Leben.
- 104. Das Zucken der Außenseite des linken Fußes. Es sagt Gafar: Wohlbefinden und Liebe. Und es sagt Daniel: Ein großes 5 Amt. Und es sagt al-Iskandar: Reichlichen Lebensunterhalt und Freude und Fröhlichkeit. [Es sagen die Weisen der Perser: Tod eines, der ihm teuer ist. Es sagen die Weisen der Rūm: Erlangung von Lebensunterhalt.]
- 105. Das Zucken der Innenseite des rechten Fußes. Es sagt Ga'far und al-Iskandar und die Weisen der Rüm: Er wird von denen, die ihn kennen, verachtet. Und es sagen die Weisen der Perser: Er reist weit<sup>6</sup>.
- 106. Das Zucken der Innenseite des linken Fußes. Es sagt Gafar: Ehre und hohe Stellung Und es sagt Daniel: Ein Amt, das ihm Freude macht. Und es sagt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausgefallen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gotha: die Perser. Ga'far, Daniel, al-Iskandar in Gotha anders.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Gotha: die Rūm.

<sup>4</sup> Die Rum sind ausgefallen.

<sup>5</sup> So Gotha جديدة , Ms. جديدة neues.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Text verstümmelt. Gotha anders.

al-Iskandar: Ansehen bei den Königen. Und es sagen die Weisen der Perser: Ein Amt und Ehrung. Und es sagen die Weisen der Rüm: Ansehen bei einem Herrscher.

- 107. Das Zucken des ganzen rechten Fußes. Es sagt Gafar: Er fällt in Streit. Und es sagt Daniel: [Verachtung] unter den Menschen. Und es sagt al-Iskandar: Er geht von seiner Familie fort. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird weit reisen. Und es sagen die Weisen der Rūm: Ehrung von einem Herrscher.
- 108. Das Zucken des ganzen linken Fußes. Es sagt Gafar: Er wird reisen und gewinnen und bald zurückkommen. [Es sagt Daniel: Er wird reisen und zurückkommen.] Und es sagt al-Iskandar: Und (so!) Ehrung von den Menschen. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird sich freuen und froh sein. Und es sagen die Weisen der Rüm: Ehrung von einem Herrscher.
- tog. Das Zucken der großen Zehe des rechten Fußes. Es sagt Ga'far: Sorge, die aufhört. [Es sagt Daniel:] Ankunft eines Abwesenden<sup>4</sup>. Und es sagt al-Iskandar: Er reist und bleibt unversehrt und kommt zu seiner Familie. Und es sagen die Weisen der Rūm: Eine Nachricht, das ihn erfreut<sup>2</sup>.
- tio. Das Zucken der großen Zehe des linken Fußes. Es sagt Ga'far: Er wird Gutes tun. Und es sagt Daniel: Er geht von seiner Familie fort. Und es sagt (al-Iskandar:) Es kommt jemand von seiner Familie zu ihm. Und es sagen die Weisen der Perser: Liebe von den Menschen. Und [es sagen die Weisen der Rūm:] Reichlicher Lebensunterhalt.
- 111. Das Zucken der zweiten Zehe des rechten Fußes. Es sagt Gafar: Er wird krank und wieder gesund werden. Und es sagt Daniel: Eine schwere Krankheit...<sup>3</sup> Und es sagen die Weisen der Perser: Man fürchtet für ihn...<sup>3</sup>
- 112. Das Zucken der zweiten Zehe des linken Fußes. Es sagt Gafar: Lebensunterhalt und Ehrung. Und es sagt Daniel: Reichlicher Lebensunterhalt. Und es sagt al-Iskandar: Man fürchtet für ihn wegen eines Unglücks<sup>4</sup>. Und es sagen die Weisen der Perser: Er wird krank und wieder gesund. [Es sagen die Weisen der Rūm: Furcht, die vorübergeht.]
- 113. Das Zucken der mittleren Zehe des rechten Fußes. Es sagt Ğaʿfar: Er streitet und siegt. Und es sagt Daniel: Ortsveränderung bund Mühsal. Und es sagt al-Iskandar: Streit und Böses. Und es sagen die Weisen der Perser: Er verfällt in Furcht. [Es sagen die Weisen der Rūm: Er streitet und siegt.]
- 114. Das Zucken der mittleren Zehe des linken Fußes. Es sagt Gafar: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagt Daniel: Sorge, und er wird davon befreit. Und es sagt al-Iskandar: Heftige Furcht. Und es sagen die Weisen der Perser: Freude und Glückseligkeit. Und es sagen die Weisen der Rūm: Sorge und Traurigkeit.
- 115. Das Zucken der vierten Zehe des rechten Fußes. Es sagt Gafar: Unglück im Vermögen. Und es sagt Daniel: Verlust, der ihn trifft. Und es sagt al-Iskandar: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagen die Weisen der Perser: Reichlicher

<sup>1</sup> So Gotha; Ms.: die aufhört durch die Ankunft usw.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gotha: unversehrt. Es sagen die Weisen der Perser: Ankunft. Es sagen usw.

<sup>3</sup> Al-Iskandar und die Rüm sind ausgefallen. Gotha anders.

<sup>1</sup> Ms. ale.

<sup>5</sup> Ms. كول.

Lebensunterhalt, den er erlangt. Und es sagen die Weisen der  $R\bar{u}m$ : Er siegt über seine Feinde.

- 116. Das Zucken der vierten Zehe des linken Fußes. Es sagt Gafar: Ehrung auf einer Reise. Und es sagt Daniel: Man sagt über ihn, was ihm unangenehm ist. Und es sagt al-Iskandar: Vermögen, das er erhalten wird. Und es sagen die Weisen der Perser: Gutes und Glückseligkeit. Und [es sagen die Weisen der Rūm:] Es kommt zu ihm ein Abwesender.
- [117. Die kleine Zehe des rechten Fußes. Es sagt Ga'far: Reichlicher Lebensunterhalt. Es sagt Daniel: Erlangung eines Sohnes. Es sagt al-Iskandar: Großes Ansehen. Es sagen die Weisen der Perser: Er hat Kummer über einen Freund. Es sagen die Weisen der Rūm: Ein neuer Freund.
- 118. Die kleine Zehe des linken Fußes. Es sagt Ga'far: Er wird Vermögen erlangen. Es sagt Daniel: Gutes (kommt) zu ihm. Es sagt al-Iskandar: Ankunft eines Abwesenden. Es sagen die Weisen der Perser: Freude, die er erlangt. Es sagen die Weisen der Rūm: Es stirbt jemand von seiner Familie.
- 119. Die gesamten Zehen des rechten Fußes. Es sagt Gafar: Er vergnügt sich. Es sagt Daniel: Gutes, das er sehen wird. Es sagt al-Iskandar: Reichlicher Lebensunterhalt. Es sagen die Weisen der Perser: Gutes, das ihm erwidert wird. Es sagen die Weisen der Rūm: Er wird Nutzen von einem Herrscher haben.
- 120. Die gesamten Zehen des linken Fußes. Es sagt Ga'far: Mühsal, das ihn befällt. Es sagt Daniel: Freude und Fröhlichkeit. Es sagt al-Iskandar: Mühsal und Freude. Es sagen die Weisen der Perser: Nutzen, den er hat. Es sagen die Weisen der Rüm: Reise und Müdigkeit.

Und Gott der Erhabene weiß es am besten.

Fertig ist dies mit dem Lobe Gottes und seiner Hilfe und seinem schönen Beistande. Und Preis Gott allein.

# 2. ZUCKUNGSBUCH DER HDS. WETZSTEIN II 1826 = AHLWARDT III NR. 4260.

(Übersetzt von J. Lippert und F. Kern.)

Im Namen Gottes des Allbarmherzigen!

Über die Deutung der Zuckungen der Glieder für die Verständigen<sup>1</sup>. Und dieses sind drei Abschnitte von einigen Weisen (und Kennern der Erklärung)<sup>2</sup>, der Bedeutungen und Prinzipien.

Der erste Abschnitt. Sechserlei Aussprüche: Daniel und aș-Ṣādiq und Du'l-Qarnain und die Inder und die Rūm und die Perser.

Der zweite Abschnitt. Das Iambengedicht des Oberrichters al-Bāʿūlī. Der dritte Abschnitt. Von dem großen Gelehrten Muḥammad b. Ibrāhīm b. Hišām. Und für jedes Glied ist in Vollständigkeit ein Gebet angeordnet.

## I. Der erste Abschnitt: Die sechserlei Aussprüche der trefflichen Weisen und Herren.

- 1. Das Zucken des Scheitels. Es sagt $^3$ ...: Ehre und guter Ruf. Und es sagt Du'l-Qarnain: Guten Ruf und Ehre und Ansehen. Und es sagen die Perser und Inder: Es beachtet ihn der Herrscher. Und es sagen die Rūm: Es lieben ihn die Menschen.
- 2. Was zwischen Stirn und Scheitel ist. Es sagt Daniel: Ihm fällt großes Vermögen zu. Und es sagt Du'l-Qarnain: Es lieben ihn die Menschen. Und es sagen die Rum: Er macht eine lange Reise und gewinnt ein großes Vermögen.
- 3. Die rechte Hälfte des Kopfes. Es sagt Daniel: Er ist eine Zeitlang abwesend und gewinnt reichlichen Lebensunterhalt. Es sagt Du'l-Qarnain: Sorge und Betrübnis, und er entkommt daraus. Und es sagen die Perser und Inder das gleiche. Es sagen die Rüm: Er gewinnt Vermögen. Und es sagt al-Iskandar (so!): Es stößt ihm etwas Unangenehmes zu.
- 4. Die linke Hälfte des Kopfes. Es sagt Daniel: Er erhält reichlichen Lebensunterhalt. Und es sagt Du'l-Qarnain: Hohe Stellung bei dem Herrscher. Und es sagt aş-Şādiq: Reicher Lebensunterhalt. Und es sagen die Perser und Inder: Er lebt im Wohlstande. Und es sagen die Rūm: Lebensunterhalt, den er vom Herrscher bekommt, und sein Rang wird erhöht<sup>4</sup>.
  - . لاولى الالباب lies لاولى الالبان . Ms.
  - <sup>2</sup> Vom Abschreiber ausgelassen, dem Sinne nach ergänzt.
  - <sup>3</sup> Fehlt im Ms. Die ersten drei Absätze sind nicht in Ordnung.
  - السير عاهه sein Gebet wird zurückgewiesen (?) lies يدفع دعاه السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السير السي

- 5. Der ganze Kopf. Es sagt Daniel: Er wird dem Könige nahe stehen. Und es sagt Du'l-Qarnain: Es ehren ihn die Menschen. Und es sagt aṣ-Ṣādiq: Es ziehen ihn die Könige in ihre Nähe, und er erreicht Gutes. Und es sagen die Perser und Rūm und Inder: Seine Rede findet Aufnahme, und es ziehen ihn die Könige in ihre Nähe, und erhöhen seinen Rang.
- 6. Die Stirn. Es sagt Daniel: Herrschaft und hohe Stellung, und ausgezeichneter Ruf. Und es sagt Du'l-Qarnain: Seine Rede findet Aufnahme, und es ziehen ihn die Könige in ihre Nähe. Und es sagt az-Şādiq: Er erhält hohe Stellung beim Herrscher, oder es stirbt jemand, der ihn befeindet. Und es sagen die Perser und Inder: Er erreicht Gutes. Und es sagen die Rūm: Er erreicht Gutes vom Herrscher.
- 7. Die rechte Schläfe. Es sagt Daniel: Es stirbt jemand von seiner Familie. Und es sagt Du'l-Qarnain das gleiche. Und es sagt a ş-Ṣādiq: Sorge und Traurigkeit, und er wird davon befreit und erreicht Gutes und Augentrost. Und es sagen die Perser und Inder: Er erreicht Gutes von den Menschen. Und es sagen die Rūm das gleiche.
- 8. Die linke Schläfe. Es sagt Daniel und Du'l-Qarnain: Gesundheit des Körpers und Augentrost. Und es sagt ax-Sādiq: Freude, die er bald erreicht. Und es sagen die Perser und Inder: Er sieht einen Toten aus seiner Familie. Und es sagen die Rūm: Es verleumdet ihn sein Feind, und er eutgeht seiner Bosheit.
- 9. Die rechte Braue. Es sagt Daniel: Segen und Gutes. Und es sagt Du'l-Qarnain: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagt aş-Şādiq: Gutes, das er erreicht und Segen nach einem Streite. Und es sagen die Rūm: Liebe samt Feindschaft, und dies dauert nicht.
- to. Die linke Braue. Es sagt Daniel: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagt Du'l-Qarnain und aṣ-Ṣādiq: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagt Du'l-Qarnain und aṣ-Ṣādiq: Freude und Glückseligkeit². Und es sagen die Perser und Inder: Sein Leben wird lang werden. Und es sagen die Rūm: Besitz vom Herrscher.
- 11. Was zwischen beiden Brauen ist. Es sagt Daniel: Was ihm Kummer bereitet. Und es sagt ax-Sādiq und Du'l-Qarnain und die Perser und Inder und Rūm: Er hört, was ihn nicht 3 erfreut.
- 12. Der rechte innere Augenwinkel (maq). Es sagt Daniel: Er wird krank und wieder gesund werden. Und es sagt Du'l-Qarnain: Er erreicht Gutes. Und es sagt aṣ-Ṣādiq: Er erreicht Ansehen und Freude und Fröhlichkeit. Und es sagen die Perser und Inder: Es verleumdet ihn sein Feind, und er erreicht Gutes. Und es sagen die Rūm: Er siegt über seine Feinde und bleibt von ihnen unversehrt.
- 13. Der linke innere Augenwinkel. Es sagt Daniel: Ihn betrifft, was ihn erfreut. Und es sagt Du'l-Qarnain das gleiche. Und es sagt aş-Ṣādiq: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagen die Perser und Inder: Er erreicht Gutes. Und es sagen die Rūm: Es kommt ein Abwesender zu ihm.
- 14. Der rechte äußere Augenwinkel (mu'hir). Es sagt Daniel: Er erreicht Gutes, und es kommt ein Abwesender zu ihm. Und es sagt Du'l-Qarnain das gleiche. Und es sagt aṣ-Ṣādiq: Freude und Fröhlichkeit, und er wird eine gute Nachricht hören.

ا العدو lies العد العد العدو .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So Ms.

<sup>3</sup> Nach den anderen Quellen ergänzt.

Und es sagen die Perser und Inder: Es kommt jemand zu ihm, über den er sich freut. Und es sagen die  $R\bar{u}m$ : Er erreicht Gutes, und es kommt ein Abwesender zu ihm.

- 15. Der linke äußere Augenwinkel. Es sagt Daniel: Gutes, und bequemes Leben¹, und er wird krank und wieder gesund werden. Es sagt Du'l-Qarnain: Er erreicht hohe Stellung vom Herrscher. Und es sagt aṣ-Ṣādiq: Er erreicht, was sein Herz erfreut. Und es sagen die Perser und Inder: Er erreicht Gutes. Und es sagen die Rūm das gleiche.
- r6. Das obere Lid des rechten Auges. Es sagt Daniel: Er erreicht großes Vermögen. Und es sagt Du'l-Qarnain und die Rüm: Und (so!) er verheiratet sich. Und es sagt aṣ-Ṣādiq: Er nimmt bei den Königen und Vornehmen eine hohe Stellung ein.
- 17. Das obere Lid des linken Auges. Es sagt Daniel: Er sieht einen Abwesenden und  $\langle \text{erreicht} \rangle^2$  Gutes. Und es sagt  $\underline{D}$  u'l-Qarnain: Er weint oder sieht, was ihm unangenehm ist. Und es sagt aṣ-Ṣādiq: Es nützen ihm die Menschen. Und es sagen die Perser und Inder: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagen die Rūm: Er erreicht, was er wünscht.
- 18. Das untere Lid des rechten Auges. Es sagt Daniel: Er erreicht Gutes. Und es sagt Du'l-Qarnain: Er reist und kehrt zurück. Und es sagt aṣ-Ṣādiq: Er erreicht Gutes. Und es sagen die Perser und Inder: Er sieht, was ihn erfreut. Und es sagen die Rūm: Er sieht einen Abwesenden.
- 19. Das untere Lid des linken Auges. Es sagt Daniel: Weinen und Kummer oder eine weite Reise. Und es sagt Du'l-Qarnain: Es stößt ihm etwas Unangenehmes zu. Und es sagt aṣ-Ṣādiq: Er sieht einen einige Zeit Abwesenden. Und es sagt die Gesamtheit³ das gleiche.
- 20. Das ganze rechte Auge. Es sagt Daniel: Gutes, das er erreicht, und er sieht einen Abwesenden. Und es sagt Du'l-Qarnain<sup>4</sup>: Er erreicht Ansehen bei seinen Freunden. Und es sagt an-Sādiq das gleiche wie Daniel. Und es sagen die Inder und Perser: Er sieht eine Sache, über die er sich freut. Und es sagen die Rūm: Er erreicht eine hohe Stellung vom Herrscher und Gutes.
- 21. Das ganze linke Auge. Es sagt Daniel: Lebensunterhalt, den er findet, und es hassen ihn die Menschen. Und es sagt Du'l-Qarnain: Er sieht, was ihn erfreut, und es stößt ihm Sorge und Weinen zu, und er hat Gewinn 5. Und es sagen die Perser und Inder: Er sieht einen Abwesenden von seiner Familie. Und es sagen die Rūm: Er erlangt Lebensunterhalt unter Schwierigkeiten und hat davon Beschwerden.
- 22. Die ganze Nase. Es sagt Daniel: Er erlangt viel Vermögen. Und es sagt Du'l-Qarnain: Reichtum und hohe Stellung. Und es sagt aṣ-Ṣādiq: Vorzug bei den Großen. Und es sagen die Perser und Inder: Er erlangt Reichtum. Und es sagen die Rūm: Er erlangt rechtmäßiges Vermögen und hohe Stellung und Glück.

<sup>1</sup> Ms. ودعة lies ورعه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ergänzt.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> D. h. die übrigen.

<sup>4</sup> Ms. die Rum!

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vielleicht ist aber ويغتم des Ms. in ويغتم zu ändern: und er hat Kummer.

- 23. Die Nasenspitze. Es sagt Daniel: Er erlangt Gutes von einem Abwesenden. Und es sagt Du'l-Qarnain: Er reist und kehrt wieder zurück. Und es sagt aş-Şādiq und die Perser und Inder: Er wird leicht krank und nach einiger Zeit wieder gesund.
- 24. Das rechte Ohr. Es sagt Daniel: Er hört ein Gerede über sich. Und es sagt Du'l-Qarnain: Freude und Augentrost. Und es sagt a;-Ṣādiq: Jemand denkt an ihn aus der Ferne. Und es sagen die Inder und Perser: Er lebt in Wohlstand. Und es sagen die Rūm: Freude, die er erlangt.
- 25. Das linke Ohr. Es sagt Daniel: Ein Abwesender, der zu ihm kommt. Und es sagen Du'l-Qarnain und as-Sādiq das gleiche. Und es sagen die Rūm: Freude und Augentrost.
- 26. Der ganze Mund. Es sagt Daniel: Er umarmt, wen er liebt. Und es sagt Du'l-Qarnain: Er küßt, wen er liebt. Und es sagt a p-Sädig: Man redet über ihn², und er verreist. Und es sagen die Rūm und die Perser: Liebe von den Menschen.
- 27. Die Zunge. Es sagt Daniel und Du'l-Qarnain und die Perser und die Inder: Streit. Und es sagt an-Sädig: Eine Sache, die ihm unangenehm ist. Und es sagen die Rūm: Heftiger Kummer und Sorgen.
- 28. Die Oberlippe. Es sagt Daniel: Etwas Streit. Und es sagt  $\underline{D}$ u'l-Qarnain und die Perser und Inder das gleiche. Und es sagt a $\gamma$ - $\S\bar{a}$ diq: Man redet viel über ihn. Und es sagen die  $R\bar{u}m$ : Heftiger Kummer.
- 29. Die Unterlippe. Es sagt Daniel: Er fällt in Streitigkeiten. Und es sagt Du'l-Qarnain: Er streitet und siegt über seinen Gegner. Und es sagen die Perser und Inder: Und (so!) er sieht, was er gern hat. Und es sagen die Rūm und aṣ-Ṣādiq das gleiche.
- 30. Der Lippenwinkel auf der rechten Seite. Es sagt Daniel: Ein Sohn, über den er sich freut. Und es sagt a<sub>7</sub>-Ṣādiq: Er verstößt eine seiner Frauen. Und es sagen die Perser und Inder: Es trifft ihn ein Schaden. Und es sagen die Rūm: Sorge und Traurigkeit.
- 31. Der Lippenwinkel auf der linken Seite. Es sagt Daniel: Wohlstand, und man spricht gut von ihm<sup>3</sup>. Und es sagt Du'l-Qarnain: Es wird ihm ein Sohn geboren. Und es sagt an-Sädiq: Es kommt zu ihm Freude und Fröhlichkeit. Und es sagen die Perser und Inder: Ein Sohn, über den er sich freut. Und es sagen die Rūm: Er bezahlt seine Schuld und freut sich über einen Abwesenden.
- 32. Das Kinn. Es sagt Daniel: Er erlangt Vermögen. Und es sagt Du'l-Qarnain: Eine Nachricht<sup>4</sup>, über die er sich freut. Und es sagt aş-Şādiq: Freude, die bald kommt. Und es sagen die Perser und Inder das gleiche. Und es sagen die Rūm: Seine Stellung wird erhöht.
- 33. Die Kehle. Es sagt Daniel und an-Sädiq und Du'l-Qarnain und die Perser und Rum: Seine Stellung wird erhöht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wörtlich: und gute Rede وكلام حسن, wie statt وكلام وحسن des Ms. zu lesen ist.

<sup>.</sup> خبر lies خبر Ms. م

- 34. Die rechte Seite des Halses. Es sagt Daniel und die Gesamtheit: Böses, und er entgeht ihm<sup>1</sup>.
- 35. Die rechte Schulter (mankib)<sup>2</sup>. Es sagt die Gesamtheit: Böses (sol) und Reichtum und Freude und Fröhlichkeit.
- 36. Die linke Schulter. Es sagt Daniel: Sorge und Betrübnis. Und es sagen die Perser und Inder: Und (so!) er fällt in Böses. Und es sagen die Rūm und die Gesamtheit: Er erlangt Ehrung.
- 37. Die rechte Achsel. Es sagt al-Iskandar: Es trifft ihn Mangel und trübseliges Leben. Und es sagen die Perser: Er wird bei einem Richter oder Herrscher belangt werden. Und es sagen die Rūm: Nutzen, den er findet.
- 38. Die linke Achsel. Es sagt al-Iskandar: Es wird der Herrscher nach ihm verlangen. Und es sagen die Perser: Es trifft ihn trübseliges Leben und Mühe. Und es sagen die Rūm: Es geht ihm etwas verloren und kommt ihm schnell wieder zu.
  - 39. Der rechte Oberarm. Es sagt Daniel und die Gesamtheit: Schmerz.
- 40. Der linke Oberarm. Es sagt Daniel: Freude und Glückseligkeit. Und es sagen die Perser: Er erlangt Gutes durch seinen Umgang. Und es sagt a \(\frac{1}{2}\)-\sagta \(\bar{a}\) diq: Freude und Fröhlichkeit und Augentrost. Und es sagen die Perser und Inder: Er erlangt, was er liebt\(^3\). Und es sagen die R\(\bar{u}\)m: Er erlangt Gutes von dem, den er liebt\(^4\).
- 41. Der rechte Ellenbogen. Es sagt die Gesamtheit: Schmerz, und er entgeht ihm und freut sich über einen Abwesenden.
- 42. Der linke Ellenbogen. Es sagt Daniel und die Gesamtheit: Freude und Augentrost und hohe Stellung bei den Menschen.
- 43. Der rechte Unterarm (dirā'). Es sagt Daniel: Er umarmt eine Frau, die er liebt. Und es sagt die Gesamtheit: Er wohnt einer Frau bei.
  - 44. Der linke Unterarm. Es sagt die Gesamtheit: Er erlangt Lebensunterhalt.
- 45. Die Handfläche. Es sagt die Gesamtheit: Es wird eine große Ehrung sein, und es wird sein Wort angenommen.
- 46. Der Zeigefinger der rechten Hand. Es sagt Daniel: Man spricht über ihn Lügen. Und es sagt Du'l-Qarnain: Eine Sache, die ihm zustößt. Und es sagt die Gesamtheit: Streit und viel Gerede<sup>5</sup>.
- 47. Der Mittelfinger und der vierte Finger der rechten Hand. Es sagt Daniel: Reichlicher Lebensunterhalt. Und es sagt die Gesamtheit<sup>6</sup>: Ein Herrscher, der ihn nicht liebt. Und es sagen die übrigen: Lebensunterhalt und hohe Stellung bei den Menschen.
- 48. Der Mittelfinger und der vierte Finger der linken Hand. Es sagt Daniel: Reichlicher Lebensunterhalt. Und es sagt Du'l-Qarnain: Ein Herrscher, der ihn nicht liebt. Und es sagen die übrigen: Lebensunterhalt und hohe Stellung bei den Menschen.
  - <sup>1</sup> Die linke Seite fehlt.
  - <sup>2</sup> Ms. noch: vom Halse!
  - اینال کا یهواه . Ms ? او اه
  - 4 ? Ms. من بوا من بواه (es erlangt Gutes. wen er liebt) lies عن المن بواه .
  - 5 Der rechte Daumen und Zeigefinger fehlen.
  - 6 In 48 besser.
- 7 Der ursprüngliche Wortlaut eines der beiden Absätze scheint durch Dittographie ausgefallen zu sein.

- 49. Der Daumen der linken Hand. Es sagt Daniel und die Gesamtheit: Ihm stößt zu, was ihn freut<sup>1</sup>.
- 50. Der Zeigefinger der linken Hand. Es sagt Daniel und Du'l-Qarnain: Man redet über ihn, ohne daß er es weiß, und ebenso die Gesamtheit.
- 51. Die rechte Hand. Es sagt Daniel: Er erlangt, was er bedarf, und seine Familie wird groß. Und es sagt die Gesamtheit: Vermögen und Ehre von einem Herrscher und Freude.
- 52. Die ganze linke Hand. Es sagt Daniel: Er erwirbt rechtmäßiges Vermögen. Und es sagt Du'l-Qarnain: Er erlangt Freude. Und es sagen die übrigen: Ehre und viel Ansehen.
- 53. Der rechte Unterarm (zand). Es sagt Daniel: Seine Familie wird groß. Und es sagt Dull-Qarnain: Ihn befällt Sorge und Kummer. Und es sagt ap-Sādiq: Ihn trifft etwas, was ihm unangenehm ist. Und es sagen die Inder und Perser: Er fällt in Böses und entgeht ihm. Und es sagen die Rūm: Die folgende Zeit wird gut für ihn sein<sup>3</sup>.
- 54. Der linke Unterarm. Es sagt Daniel: Eine Sache, die ihm unangenehm ist. Und es sagt die Gesamtheit das gleiche.
- 55. Die Brust (as-sadr). Es sagt die Gesamtheit: Er umarmt, wen er liebt, und ihrer beider Bleiben ist lang.
- 56. Die rechte Brust (tadj). Es sagt Daniel: Erwünschte Freude<sup>4</sup>. Und es sagt Du'l-Qarnain: Beachtung und Ehrung von den Königen. Und es sagt ap-Sädig: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagen die Perser und Inder und die Gesamtheit das gleiche.
- 57. Die linke Brust. Es sagt Daniel: Sein Vermögen wird groß. Und es sagt Du'l-Qarnain: Böses trifft ihn, und er entgeht ihm. Und es sagt ap-Sādiq und die Gesamtheit ebenso wie Daniel.
- 58. Die rechte Seite. Es sagt die Gesamtheit: Er wird von einer schweren Krankheit<sup>6</sup> gesund.
  - 59. Die linke Seite. Es sagt die Gesamtheit: Er entgeht einer Not.
  - 60. Die rechte Flanke. Es sagt die Gesamtheit: Er schließt eine Ehe.
  - or. Die linke Flanke. Es sagt die Gesamtheit: Er heiratet, wen sein Herz liebt.
- 62. Der Rücken?. Es sagt Daniel: Er bekommt einen Sohn über den er sich freut. Und es sagt die Gesamtheit: Er heiratet und freut sich.
  - 63. Der Nabel. Sie sagen: Ein Sohn, über den er sich freut.
- 64. Was zwischen dem Nabel und dem Schamberg liegt. Es sagt Daniel: Gutes, das er erlangt. Und es sagt die Gesamtheit: Er verheiratet sich.
  - ایاتیه ما یسره lies عالیه سره . Ms.
  - <sup>2</sup> Ms. noch: der Mittelfinger (so! ohne und).
  - عاقبته lies یکون عاقبه الی خبر lies عاقبه
  - سرور يتمنا .Ms ! ١
  - " Ms. Hal lies YHal.
  - ا من ض (Aussatz) lies رض من من ض
  - المتن ۱۱e۰ المتنى ۱۸۰۰.

- 65. Der ganze Penis und die ganze Vagina. Es sagt Daniel: Macht und Herrschaft. Und es sagt Du'l-Qarnain: Freude<sup>1</sup>, die er erlangt. Und es sagt aṣ-Ṣādiq: Ansehen und Freude. Und es sagen die übrigen: Es wird ihm ein Sohn geboren.
  - 66. Die rechte Hode. Es sagt die Gesamtheit: Ihn trifft Gutes.
  - 67. Die linke Hode. Es sagt die Gesamtheit: Er wird heiraten.
- 68. Die rechte Hinterbacke (alja). Es sagt (die Gesamtheit). Man verleumdet ihn 3.
  - 69. Die rechte Hüfte (wark). Sie sagen: Lebensunterhalt, von wo er nicht weiß.
- 70. Die linke Hüfte. Sie sagen: Lebensunterhalt, den er schnell erlangt, und die folgende Zeit wird für ihn gut sein<sup>4</sup>.
- 71. Das rechte Hinterteil ('agz). Es sagt Daniel: Viel Freude. Und es sagt Du'l-Qarnain das gleiche. Und es sagt aṣ-Ṣādiq: Sein Geheimnis wird offenbar. Und es sagen die Perser und Inder: Freude und Fröhlichkeit. Und es sagen die Rūm: Sein Inneres und sein Geheimnis wird offenbar.
- 72. Das linke Hinterteil. Es sagt Daniel: Freude und Segen<sup>6</sup>. Und es sagt Du'l-Qarnain und die Gesamtheit: Es trifft ihn Kummer.
- 73. Der rechte Oberschenkel. Es sagt Daniel und Du'l-Qarnain: Kummer wegen des Vermögens. Und es sagt aṣ-Ṣādiq das gleiche. Und es sagen die übrigen: Er fällt in Streit.
- 74. Der linke Oberschenkel. Es sagt Daniel: Freude und Augentrost. Und es sagt Du'l-Qarnain: Sein Inneres wird krank. Und es sagte a ş-Şādiq: Er wird von Sorgen befreit werden und einen Sklaven besitzen. Und es sagen die übrigen: Es freuen sich über ihn die Menschen.
- 75. Das rechte Knie. Es sagt Daniel: Er wird eines Herrschers Freund werden. Und es sagt Du'l-Qarnain: Ehre und Hochschätzung. Und es sagen die übrigen: Mühsal und Mühe.
- 76. Das linke Knie. Es sagt Daniel und die Gesamtheit: Hohe Stellung und Zunahme.
- 77. Der rechte Unterschenkel. Es sagt Daniel: Streit. Und es sagt Du'l-Qarnain: Gutes, das ihn trifft. Und es sagt aṣ-Ṣādiq: Freude und Rosse reiten. Und es sagen die Perser und Inder: Es wird jemand von seiner Familie sterben, den er liebt. Und es sagen die übrigen: Freude<sup>7</sup>.
- 78. Der rechte Knöchel (ka'b). Es sagt Daniel: Er wird dem Leichenbegängnis jemandes beiwohnen, der ihm teuer ist. Und es sagt die Gesamtheit: Er geht zu (m Leichenbegängnis) s jemandes von seiner Familie, der ihm teuer ist.

أ Ms. خرح lies فرح.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ergänzt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die linke Hinterbacke fehlt.

<sup>4 ?</sup> Ms. ويكون عاقبته الى خير , vgl. 54.

<sup>.</sup> يفشى عليه فى نفسه وسره .Ms 🤄 🖰

<sup>6</sup> Ms. وركة lies وتركه.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Der linke Unterschenkel fehlt.

<sup>8</sup> Ergänzt.

79. Der linke Knöchel. Es sagt die Gesamtheit: Es verleumdet ihn sein Feind, und er hört, was ihm unerwünscht ist.

80. Der rechte Fuß. Es sagt die Gesamtheit: Er erlangt Gutes.

81. Der linke Fuß. Es sagt die Gesamtheit: Freude und Fröhlichkeit und Ansehen.

## II. Der zweite Abschnitt. Das Jambengedicht des Oberrichters al-Bā'ūlī, Gott der Erhabene sei ihm gnädig!

(Übersetzt von J. Lippert und F. Kern.)

- Dessen Verfasser al-Bā'ūlī heißt, der Oberrichter, der Kenner der Theologie<sup>2</sup>.
- 3. Seine Trefflichkeit ist unter den Menschen bekannt; und dies (Gedicht) ist eines von einer Anzahl, die er improvisiert hat.
- 4. Er hat es in kurzer Zeit gereimt, indem er sich dabei großer Genauigkeit befliß.
- 5. Es sagt der auf die Vergebung eines allmächtigen Herrn Hoffende, und sein Knecht, Ahmad b. Näsir:
- Lob Allah, dem Gotte der Menschen, dem einzigen, dem Schützer, dem Schicksalslenker.
- Und der beste Segen (und Frieden über den Propheten, den Fürsten der Geschöpfe)
- 8. Und danach: Es fiel mir ein, die Erklärung eines Zuckens zu suchen, das mir zustieß,
- Nach ihm und seiner Deutung zu forschen, und was es für eine Vorbedeutung für mich hätte.
- 10. So sah ich (es) denn in einem Buche nach Ga'far as-Şādiq, der einen hohen Rang einnimmt,
- 11. Der es in der Überlieferung auf Du'l-Qarnain zurückführt; es möge Gott beiden gnädig sein.
- Ich habe es wort- und sinngetreu in Verse gebracht;
   so \(\sigma\) richte\(\gamma^4\) denn Herz und Ohren darauf.
- 1 Statt عديده (zahlreiche) des Ms. ist des Reimes wegen عديده zu lesen.
- ² (so!) عال ما والمنظقة vgl. Lane. Arabic-English Dictionary s. v. عند Des Reimes auf manqūli wegen wird der Verfasser hier al Bā'ūlī genannt; eigentlich heißt er nach Tāġ al 'arūs IX 143 Aḥmad b. Nāṣir (vgl. 5) b. Ḥalīfa b. Faraġ b. 'Abdallāh b. 'Abdarraḥinān al-Maqdisī al-Bā'ūnī (aus Bā'ūn im Ostjordanlande) ad-Dimaṣqī aṣ-Ṣāfi'ī gest. 816. (Nach Ahlwardt Katal. III 59 gest. 810, danach Brockelmann Gesch. der arab. Literatur I 83, sein Enkel Br. II 54, 18.)
  - 3 Fehlt im Ms.; nach dem Sinne ergänzt (والسلام على النبي سيد الانام).
  - 4 Ergänzt.

### 80 Diels: Beiträge z. Zuckungslit, des Okzidents u. Orients. II.

- 13. Wenn dem Manne der Oberkopf zuckt, (bedeutet das) kommendes Vermögen, das er für sich erlangen wird.
- 14. Der Vorderkopf: Freude. die folgt. der Hinterkopf: Trauer, die naht.
- 15. Was zwischen Mittelkopf und Stirn ist: Er erlangt künftiges Vermögen, so daß er reich wird 1.
- 16. Und die rechte Hälfte, und zwar seines Kopfes: (bedeutet) Gutes für ihn und Freude, die ihn trifft<sup>2</sup>.
- 17. Und seine rechte Oberkante (qarn): Etwas, was ihm unangenehm ist, und seine linke Oberkante: Traurigkeit, die ihm schadet.
- 18. Seine Stirn: Gram. Aber die Braue, ich meine die linke: Freude, die naht.
- 19. Aber die rechte: Gutes sowie Freude. Und die Oberlippe: Mühe und Betrübnis,
- 20. Die aber gering ist, und der er schnell entgeht. Und die Unterlippe: Streit und Zank,
- 21. Und (sein) Beweis ist der stärkere. Aber die Seite, ich meine die rechte von beiden, o Freund<sup>3</sup>:
- 22. Bleibendes Gutes für ihn. Aber die linke: Freude, durch die der Blick getröstet wird.
- 23. Und sein linkes Lid: Ein Abwesender, der gesehen wird. Aber das rechte: Leichter Reichtum
- 24. Und Freude. Und das Lid, ich meine das untere: Weinen und Beengung der Brust erfolgt.
- 25. Und das untere Lid davon, ich meine das linke<sup>4</sup>: Nach Reisen wirst du ihn sehen.
- 26. Und die rechte Augenkapsel: Sein Körper wird gesund sein. Und die linke Augenkapsel: Über ihn wird offenbar
- 27. fible Rede in seiner Abwesenheit. Und der äußere Augenwinkel, ich meine 5 den rechten: Einen Abwesenden, der zu ihm kommt.
- Aber der linke äußere Augenwinkel, wenn sich bei ihm Zucken zeigt: Krankheit und Schädigung.
- 29. Und der rechte innere: Plötzlicher Kummer und Traurigkeit. Und der linke innere:
- 30. Etwas, was ihm unangenehm ist, und künftiges Gute. Rechte Seite<sup>6</sup>: Er wird befreit

السرته . Ms. السرته

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die linke Hälfte ist ausgefallen.

<sup>&</sup>quot; Ms. يا صاحب lies منها يا صاحبي ...

<sup>4</sup> Ms. الايسر ا lies السرى.

Ms. tre lies es!

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Der Nase.

- 31. Von Traurigkeit und Kummer und Krankheit; aber die linke: Er erlangt, was er zu bekommen hat 1,
- 32. Und wenn er krank ist, wird er gesund. Die Spitze der Nase, ich meine<sup>2</sup> die linke:
- 33. Er bezahlt eine Schuld. Aber das Zucken der rechten: Streit. So verstehe denn, was wir auseinandergesetzt haben.
- 34. Und die ganze Nase: Er erlangt Vermögen und hohe Stellung, so daß er (seinen) Zustand verbessert,
- 35. Und Freude. Und seine rechte Schläfe: Er stirbt, oder man verkündet ihm den Tod eines, dessen Verlust er bedauert.
- 36. Und sein rechtes Ohr: Freude und Fröhlichkeit, und sein linkes Ohr: Überreicher Lebensunterhalt,
- 37. Der ihm zuteil wird, von wo er sich nicht versieht, und seine rechte Seite: Wegen Schwierigkeit, die folgt.
- 38. Die Brust und der Nabel<sup>3</sup>: Gutes, das eintrifft, und große Freude und Fröhlichkeit, die folgt.
- 39. Und das rechte Ohrläppchen: Streit, der sich einstellt, und Sieg und Beistand erhält dabei der, welcher im Rechte ist 4.
- 40. Und seine Schläfe, ich meine die linke: Gesundheit und Trost für sein Auge und Freude.
- 41. Aber die Zunge: Seine Gesundheit ist fest 5, und sein Kinn 6: Gutes, und er ist glücklich.
- 42. Dann das Zucken des Mundes: Darin liegt kein Schade, und die rechte Schulter: Ein Abwesender kommt
- 43. Aus der Ferne. Und das Zucken der linken?: Vermögen, das vom Herrscher her kommt.
- 44. Aber das Zucken des Halses: Daraufhin \( \text{kommt} \) Tod\( ^8 \), und vielleicht umarmt er, wen er liebt.
- 45. Und die rechte Seite: Daraufhin (kommt) Krankheit, später wird er wieder gesund und wohl.
- 46. Und die linke Seite: Das ist Freude, und die rechte Schulter, wie sie erklären:
- 47. Sein Lager wird an einem fremden Orte sein; verstehe es wohl, wie es ein Scharfsinniger, Einsichtiger versteht.
- ا ك Ms. فظفر بالقرض, was auch heißen kann: Er erlangt ein Darlehen.
- <sup>2</sup> Ms. عبت lies عبت.
- 8 So! Ms. o السم .
- " Ms. للمحق lies للحق.
- ا Ms. عد lies عدت.
- و دقه lies و دقن . Ms.
- 7 Wörtlich: zweiten.
- 6 Ms. غد wörtlich: Ende.

- Und die linke Schulter: Viel Gutes und Freude, wodurch der Kummer aufhört.
- 49. Dann das Zucken des rechten Oberarmes deutet auf Schädigung, die daraufhin eintrifft.
- Dann das Zucken des linken¹ Oberarmes deutet auf Freude und Wohlstand.
- 51. Und der rechte Ellenbogen: Vermögen, das geerbt wird, und der linke Ellenbogen: Lebensunterhalt, der
- 52. Reichlich eintrifft. Aber 2 der rechte 3 Oberarm: Es geschieht ihm, daß er umarmt, wen er liebt.
- 53. Und wenn ihm der linke zuckt, erlangt er reichlichen Lebensunterhalt ohne Schwierigkeit.
- 54. Der rechte Zeigefinger: Eine Krankheit, durch die er vor Abzehrung<sup>4</sup> vernichtendem Tode nahe ist.
- Der linke Zeigefinger: Rechtmäßiger Lebensunterhalt, den Allah, der Gott der Geschöpfe, schickt.
- Der rechte<sup>5</sup> Mittelfinger: Er fällt in Streit und entgeht ihm; dann jener Finger
- 57. An der Linken: Er kommt auf ein Gastmahl. Und wenn es die rechte zweite Zehe<sup>6</sup> ist
- 58. Von seinen Füßen 7: Das ist eine häßliche Rede 8 gegen seine Ehre, und links: Er hat Glück,
- Und sein Beweis ist stärker, o mein Freund, und er erlangt<sup>9</sup> Gutes und Erfolg.
- 60. Seine rechte Augenbraue verkündet ihm 10 Gutes, und die linke tut ihm kund
- 61. Augentrost 11 und (aller) Arten Freude, und dies ist ein Anzeichen, dessen Wahrhaftigkeit offenbar ist.
- السار lies الايسر .Ms.
- <sup>2</sup> Des Versmaßes wegen ergänzt.
- <sup>3</sup> Wörtlich: der erste.
- من السفا lies منه الشفا . من السفا
- اليمين lies اليمني الم
- 6 Wörtlich: der Zeigefinger des geehrten.
- قدميه lies قدعه قدمية
- 8 Ms. سنح lies سنح .
- <sup>9</sup> Ms. وفار lies .
- اشره lies یسره .10 Ms.
- . بقرة lies بقوة . Ms.

- 62. Die rechte Handfläche<sup>1</sup> führt ihn auf Streit sowie Gerede, das stattfindet.
- 63. Und die linke Handfläche wird bald Gold wälzen und weißes Silber, ohne Mühe 3.
- 64a. Sein4 Daumen, und zwar der rechte, ... 5
- 65b. Und sein rechter Ringfinger: Vermögen, das plötzlich kommt 6,
- 66. Das ihm Reichtum sowie Freude verschaft<sup>7</sup>; und sein linker Ringfinger, wie erklärt wird:
- 67a. Es kommt zu ihm ein Abwesender. Aber der Nabel':
- 68. Und wenn der Schamberg jenes zuckt, wohnt er einer Frau<sup>9</sup> bei, die ihm erlaubt ist <sup>10</sup>.
- 69. Seine rechte Hinterbacke: Man spricht Unwahres über ihn, und Lüge findet statt.
- 70. Seine linke Hinterbacke: Er erlangt Freude und erntet Dank für das, was er schenkt.
- 71. Sein rechtes Knie: Schleuniger Lebensunterhalt, den Gott sendet, der ohne Bemühung eintrifft.
- 72. Sein linkes Knie: Ihn befällt Krankheit, und dann heilt Gott von dem, was zugestoßen ist.
- Seine Rechte: Er erlangt viel Vermögen;
   aber die Linke: Ehre<sup>11</sup>, die bevorsteht.
- 74. Oder seine Brust: Er umarmt, wen er liebt. Oder es trifft das Zucken sein Herz:
- Et empfindet Sorge, die später vergeht;
   Rechte Seite: Krankheit, und es folgt
- 76 Gesundheit. Linke Seite: Ein Lager, das er verändert 12. (oder ein Tod, der) 18 stattfindet.
- الراحة lies الرحة Ms.
- <sup>2</sup> Ms. سنة lies سنة.
- ا انصب lies نصیب الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید الفید
- " Ms. Chall dein Daumen, lies abel.
- · Text verstümmelt. Ms. nur noch كرام من ملك الشرى Vgl. II 3, 59-60.
- .طوا "
- 7 ? Ms. alimi (80!). lies ali.
- و يركان (١) جات مسره . 67 b ist verstümmelt; Ms.
- 9 Wörtlich: einem Dinge.
- 10 Wörtlich: die (so!) in Erlaubtem vorhanden ist.
- .شرف lies سرف Ms.
- 12 D. h. er verändert seinen Wohnort.
- الله او حمام نقع was ich zu محوله او حمام نقع vervollständige. Vgl. II 3, 92.

### 84 Diels: Beiträge z. Zuckungslit. des Okzidents u. Orients. II.

- 77. Die rechte¹ Flanke: Er erhält einen Sohn, der ihn aus Kummer, Sorge und Bedrängnis befreit.
- Ebenso<sup>2</sup> die linke: Er bekommt einen Sohn, wodurch er Freude ohne Beschwerlichkeit hat.
- 79. Und der Geschlechtsteil: Vergnügen, Freude und Fröhlichkeit, und vielleicht: Er wohnt einer Verwandten bei, die er geheiratet hat.
- 80. Und der rechte Oberschenkel: Vermögen, das er schnell³ erlangt. Und das Zucken des linken⁴:
- 81. Streit, der zum Siege führt durch einen Beweis. Dann das Zucken des linken:
- 82. Er erlangt viel Glück und Freude; und die rechte Ferse: Er hat Kummer.
- Und die linke Ferse: Es folgt M\u00fcdigkeit, die ihn darauf bef\u00e4llt, und M\u00fche.
- 84. Und der rechte Fuß: Es folgt Reise, bei der man für ihn Rückkehr und Erfolg hofft.
- 85. Und der linke Fuß: Traurigkeit und Sorgen befallen ihn daraufhin, und Kummer.
- 86. Die rechte große Zehe: Jemand, der ihn vergessen hat, kommt (zu ihm) mit Gutem. (und) es freut ihn, ihn zu treffen.
- 87. Die linke große Zehe: Man verkündet ihm einen Todesfall, und das Recht des Toten ist, beweint zu werden.
- 88. Dies ist, was über das Gliederzucken erwähnt wurde: Da hast du es, deutlich niedergeschrieben.
- 89. Bei dem, dessen Güte die Geschöpfe umfaßt! Ich habe es in einer Stunde oder weniger gereimt.
- 90. Und Preis dem erhabenen Gotte für das, was er geschenkt hat in seiner Güte, und was er spendete.
- 91. Und den besten Segen und Friedensgruß über den auserwählten edeln Propheten.
- 92. Muḥammad, und seine Familie, die Reinen, und über seine Genossen, die Vorzüglichsten, die Besten,
- 93a. Solange ein Blitz in der Finsternis aufleuchtet ...<sup>5</sup>

Und Schluß.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. die linke.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. مثاله (۲) lies مثاله.

<sup>3 ?</sup> Ms. بدرا lies بدرا

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zwischen 80 und 81 ist ein Vers und damit die Deutung des Zuckens des linken Oberschenkels ausgefallen. Das Folgende bezieht sich vielmehr auf den rechten Unterschenkel, vgl. II 3, 61.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Der Rest dieses Halbverses und der zweite fehlt.

III. Der dritte Abschnitt. Von dem großen Gelehrten Muḥammad b. Ibrāhīm b. Hišām, und für jedes Glied ist in Vollständigkeit ein Gebet angeordnet.

(Übersetzt von F. Kern.)

Es sagt Muḥammad b. Ibrāhīm b. Hišām nach seinen Autoritäten von Abū 'Abdallāh Ġa' far b. Muḥammad aṣ-Ṣādiq (über ihn Friede!), daß er, als wir in seiner Gegenwart von Du'l-Qarnain, seiner Weisheit und seinen Auslegungen der Gliederzuckungen sprachen, sagte (über ihn Friede!): Siehe, das Zucken ist eine Art Anzeige¹, und was an Prüfungen im² Verlaufe der Zeit bevorsteht³, und ich weiß von meinen Vätern her vom Fürsten der Gläubigen⁴ (Gott sei ihnen allen gnädig!), daß er sagte: Wenn die Glieder zucken, so sprecht⁵ beim Zucken das folgende Gebet; denn das Gebet befestigt die Gnaden und macht den größten Kummer weichen. Und Gott segne unsern Herrn Muḥammad, seine Familie und Genossen, und gebe Frieden!

#### Und dies ist das Zucken.

- r. Wenn die Hirnhaut (umm ar ra's) zuckt, erlangt er großes Glück und Liebe von den Meuschen. Das zugehörige Gebet: Preis Gott, er pries sich selber durch seine preiswürdigen Eigenschaften, die er in seinem Buche erwähnte<sup>6</sup>, und befahl uns, ihn zu loben. Und es segne Gott unseren Herrn Muhammad, seinen Propheten, der zu seiner Schöpfung gesandt ward, so daß durch ihn der Tugendhafte selig und der Böse verdammt wurde<sup>7</sup>!
- zugehörige Gebet: O Gott, das Oberste (ra's) unseres Glaubens ist der Glaube an deine Einigkeit und die Lossagung von einem jeden (dir) Gleichen (didd). Und laß uns nicht unter denen sein, die ihren Köpfen in die Verirrung folgen, noch von denen, die er \* von

عنزلة الايذان lies عيز الابدان.

<sup>2</sup> Ms. Ilies is.

Ms. stel lies atel.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> D. h. dem Kalifen Ali.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> So Gotha, Wien; besser als معول -spreche man: des Ms.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> D. h. seine Einzigkeit, Einigkeit usw.

Die Reihenfolge der Glieder und die Zuteilung der Gebete sind in Gotha vielfach anders.

<sup>5</sup> Der Teufel?

86

der richtigen Leitung abgewendet hat!. Siehe, du bist der Erhörer des Gebetes, der Vollführer dessen, was du willst!

- 3. Der Hinterkopf (al qamaḥduwa): Er fällt in Kummer, wird aber davon befreit. Das zugehörige Gebet: O Gott, beschütze mich² vor den Anfällen des Kummers und der Sorge, und rette mich davor, daß ich an das denke³, was dir nicht gefällt, und gib mir⁴ Erleichterung von dir und Gnade, o Mitleidigster der Mitleidigen! Und Gott weiß es am besten!
- 4. Was zwischen Scheitel und Stirn ist: Er erlangt großes Vermögen von seiner Familie und Wohlstand darin. Das zugehörige Gebet: O Gott, dein ist das Lob für das, was du uns geschenkt hast, und dein der Preis für das, was du uns gegeben hast. Denn du bist der Urheber der gewaltigen Wohltaten und erhabenen Gunsterweisungen!
- 5. Die rechte Seite seines Kopfes: Ihn trifft Kummer und was ihm unangenehm ist, und er entfernt sich und kehrt zurück. Das zugehörige Gebet: O Gott, zerstreue meine Sorge, o Zerstreuer von Jakobs Sorge, und entferne meinen Schaden, o Entferner von Hiobs Schaden, und überwinde den, welcher mich überwindet. du unüberwundener Überwinder.
- 6. Die linke Hälfte seines Kopfes<sup>5</sup>: Er erhält reichen Lebeusunterhalt von einem Herrscher. Das zugehörige Gebet: O Gott, gib uns Beistand, dir zu danken, und rechte Leitung, deiner zu gedenken, und Sicherheit vor deiner List, und wende ab von uns deinen Schaden, und spare nicht gegen uns mit deinem Lebensunterhalt, o Freigebigster der Freigebigen!
- 7. Das Zucken des ganzen Kopfes: Er erlangt Vermögen und gewaltigen Reichtum. Das zugehörige Gebet: O Gott, mache zum obersten (ra's) unserer Dinge den Glauben an deine Einigkeit, und zum besten unseres Vorsatzes deine Verherrlichung und bewahre uns auf, was du uns gibst, und versuche uns nicht dadurch in dieser Welt, und mache es uns zum Vorrate in jener Welt!
  - 8. Und wenn die Stirne zuckt: Ihm wird hoher Rang und Ruf beschert.
- 9. Und wenn seine rechte Augenbraue zuckt: Segen und Gutes, die ihm zuteil werden.
- 10. Und wenn seine linke Augenbraue zuckt: Augentrost und Freude und Glückseligkeit, und vielleicht Krankheit.
- 11. Und wenn das rechte Augenlid zuckt, und zwar das obere: er erlangt Reichtum und Freude in seinem Lebensunterhalt.
  - 12. Und wenn das linke Lid zuckt: Er 7 wird einen Abwesenden kommen sehen.
- 13. Und wenn das rechte untere Lid zuckt: Er wird weinen oder seine Brust wird beengt.
  - ا من حاد بهم lies من حادهم . من حاد بهم
  - 2 So Gotha Jiel; Ms. Jiel.
  - 3 So Gotha الفكر Ms. الكفر.
  - So Gotha :واتنى Ms. واننى
  - Ms. linken (so!) Kopfes.
  - 6 Von hier an sind die dazu gehörigen Gebete weggelassen.
  - ا Ms. falsch تری du wirst sehen.

- 14. Und wenn das linke untere Lid zuckt, deutet es auf eine weite Reise.
- 15. Und wenn die rechte Augenkapsel (mahgir) zuckt, deutet es auf die Gesundheit seines Körpers.
- 16. Und wenn die linke Augenkapsel zuckt: Die Leute werden ihn mit ihren Zungen kauen, d. h. sie werden über ihn reden.
- 17. Und wenn der rechte äußere Augenwinkel zuckt: Ein Abwesender kommt zu ihm.
- 18. Und wenn der linke äußere Augenwinkel zuckt: Es wird ihn schwere Krankheit befallen.
- 19. Und wenn der rechte innere Augenwinkel zuckt: Trauer und Sorge, die ihn befallen.
- 20. Und wenn der linke innere Augenwinkel zuckt: Etwas, was ihm unangenehm ist, oder er wird eine Nachricht bekommen.
- 21. Und wenn die rechte Seite der Nase zuckt: Er wird von Sorge und Trauer und Krankheit befreit werden.
- 22. Und wenn die linke Seite seiner Nase zuckt: Gott wird ihn erreichen lassen, wessen er bedarf, und wenn er krank ist, wird er von seiner Krankheit gesund werden.
  - 23. Und wenn seine rechte Nase (nspitze) 1 zuckt: Er gerät in Streit.
- 24. Und wenn seine linke Nase nspitze zuckt: Er wird bezahlen, was er schuldig ist.
- 25. Und wenn seine ganze Nase zuckt: Er erlangt Vermögen und Reichtum und Erhöhung und Freude.
- 26. Und wenn die rechte Schläfe zuckt: Er wird sterben oder eine Todesnachricht empfangen.
- 27. Und wenn die linke Schläfe zuckt: Sein Körper wird gesund sein und sein Auge getröstet.
- 28. Und wenn das rechte Ohr zuckt: Freude und Augentrost, und er wird hören, was ihm gefällt.
- 29. Und wenn das linke Ohr zuckt: Ihm fließt Lebensunterhalt zu, von wo er es sich nicht versieht.
  - 30. Und wenn seine rechte Wange (wagna) zuckt: Ein Unglück, das ihn bald trifft.
- 31. Und wenn seine linke Wange zuckt: Freude und Fröhlichkeit, die ihm zuteil werden.
- 32. Und wenn das < rechte > Ohrläppehen zuckt: Streit, und wenn ihm Unrecht geschieht, wird Gott ihm helfen.
  - 33. Und wenn das linke Ohrläppchen zuckt: Ein Abwesender kommt sofort 2 zu ihm.
- 34. Und wenn die rechte Backe (hadd) zuckt: Es wird ihm den Rest seines Lebens Gesundheit des Körpers zuteil.
  - 35. Und wenn die linke Backe zuckt: Er wird wenige Tage krank, dann gesund.
- 36. Und wenn die Oberlippe zuckt: Er wird Streit haben, (und)\* es deutet auf das Kommen eines Abwesenden.

Nach Gotha. Vgl. aber zu 101-102.

في الوقت 2

<sup>3</sup> So Gotha.

- 37. Und wenn die Unterlippe zuckt: Feindschaft und Streit, und Gott läßt seinen Beweis obsiegen.
  - 38. Und wenn die rechte Seite 1 (des Mundes) zuckt: Streit und Geschrei2.
- 39. Und wenn die linke Seite des Mundes zuckt: Er wird einen Abwesenden sehen, über dessen Kommen er sich freut.
- 40. Und wenn beide Lippen zucken: Er wird jemand küssen<sup>8</sup>, den er liebt, und <sup>4</sup> gute Speise essen.
  - 41. Und wenn die Zunge zuckt: Großes Geschrei<sup>5</sup> und häßlicher Streit.
  - 42. Und wenn das Kinn zuckt: Gutes und dauernder Segen.
- 43. Und wenn das Innere seines Mundes zuckt, deutet es auf Feindschaft, die nicht schadet.
- 44. Und wenn die rechte Schulter ('ātiq) zuckt: Er erhält Vermögen von einem fernen Orte.
  - 45. Und wenn die linke Schulter zuckt: Er erhält Reichtum<sup>6</sup> von einem Herrscher.
- 46. Und wenn der ganze Hals zuckt: Er fleht Gott um Hilfe gegen das daraufhin (bevorstehende) Böse<sup>7</sup>, und vielleicht wird er jemand umarmen, den er liebt.
- 47. Und wenn die rechte Seite seines Halses zuckt: Es trifft ihn Krankheit, und er wird wieder gesund.
  - 48. Und wenn die linke Seite seines Halses zuckt: Er erlangt Freude und Gutes.
- 49. Und wenn seine linke Schulter (katif) zuckt: Er wird sich an einem fremden Orte niederlegen.
  - 50. Und wenn seine rechte Schulter zuckt: Es trifft ihn Gutes und Freude.
- 51. Und wenn der rechte Oberarm zuckt, deutet es auf Kopfweh, und er wird eingesperrt, und Gott möge es ihm abwenden.
- 52. Und wenn der linke Oberarm zuckt: Ihm wird Befreiung von Kummer zuteil, und ihn trifft Segen und Nutzen.
- 53. Und wenn der rechte Ellenbogen zuckt, deutet es auf Freude und Fröhlichkeit und Liebe von den Leuten.
- 54. Und wenn der linke Ellenbogen zuckt: Gutes, das er von einem fernen Orte erhält.
  - 55. Und wenn der rechte Unterarm zuckt: Er umarmt eine Frau8, die er liebt.
  - 56. Und wenn der linke Unterarm zuckt: Er erhält reichlichen Lebensunterhalt.
  - 57. Und wenn die rechte Handfläche (raha) zuckt, deutet es auf Streit und Gerede.
  - 58. Und wenn die linke Handfläche zuckt: Er wird Gold und Silber umdrehen.

<sup>1</sup> So Gotha الحاجب Ms. الحاجب.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So Gotha صخب; Ms. صحب.

<sup>.</sup> بقبل

<sup>4</sup> Gotha: oder.

<sup>5</sup> Ms. سخب lies سحب.

<sup>6</sup> So Gotha lie; Ms. lie.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Wörtlich: sein (d. h. des Halses) Böses.

<sup>8</sup> Ms. امراة lies امره.

- 59. Und wenn der Daumen seiner rechten Hand zuckt: Er wird eine Ehrung von einem Herrscher erhalten.
- 60. Und wenn der Daumen seiner linken Hand zuckt: Er erlangt Reichtum und Hochschätzung.
- 61. Und wenn sein rechter Unterschenkel zuckt: Er hat Streit und siegt durch seinen Beweis.
  - 62. Und wenn sein linker Unterschenkel zuckt: Er erlangt viel Vermögen.
  - 63. Und wenn die rechte Ferse zuckt, sagt er: Er erlangt Glück und Freude.
- 64. Und wenn der Rücken<sup>1</sup> (zulb) zuckt: Er wird seine Bedürfnisse befriedigen, und ihm wird Freude und Augentrost zuteil werden.
- 65. Und wenn der rechte Oberschenkel zuckt: Ihn wird wenige Tage Krankheit treffen.
  - 66. Und wenn der linke Oberschenkel zuckt: Er erlangt Freude und Gutes.
- 67. Und wenn der linke Daumen<sup>2</sup> zuckt: Guten Lebensunterhalt, der ihm beschert wird.
- 68. Und wenn der Mittelfinger seiner rechten Hand zuckt: Er gerät in hestigen Streit.
- 69. Und wenn der Mittelfinger seiner linken Hand zuckt: Er wird auf ein Gastmahl kommen.
- 70. Und wenn sein rechtes Knie zuckt: Er erlangt Lebensunterhalt, von wo er es sich nicht versieht.
- 71. Und wenn sein linkes Knie zuckt: Eine Krankheit, die ihn befällt, und Gott macht ihn wieder gesund.
- 72. Und wenn der Geschlechtsteil zuckt, sagt er: Er erlangt Freude und Fröhlichkeit mit jemand, der ihm verwandt ist.
- 73. Und wenn die große Zehe des rechten Fußes zuckt: Ein Abwesender, der zu ihm kommt, von dem er es nicht gehofft hatte<sup>3</sup>.
- 74. Und wenn die große Zehe des linken Fußes zuckt: Man bringt ihm die Kunde vom Tode jemandes, dessen Verlust ihn bekümmert.
  - 75. Und wenn der linke Zeigefinger zuckt: Er wird krank und stirbt beinahe.
  - 76. Und wenn die linke Ferse zuckt: Mühe und Müdigkeit.
- 77. Und wenn sein rechter Fuß und dessen beide Seiten zucken: Er wird in ihm (so!) eine Gott wohlgefällige Reise tun, und Gott wird in ihm (so!) seine Sorge tilgen.
- 78. Und wenn sein linker Fußt und dessen beide Seiten zucken: Er wird über einen Menschen traurig sein, den er kennt.
  - ¹ Gotha: die beiden Hoden (هشنا).
  - <sup>3</sup> Gotha: Zeigefinger.
  - <sup>3</sup> So Gotha بل يرتجيه Berlin nur لهم.
  - 4 Gotha: rechte.
- . Ms. القدم وجانباه الايمن وباطنه Gotha . قدمه الايمن وجانباه الايمن وجانباه . Beide ent-
  - <sup>6</sup> D. h. diesem Jahre.' Fehlt in Gotha.
  - <sup>7</sup> Der zweite Satz fehlt in Gotha.

- 79. Und wenn der Zeigefinger an der Rechten zuckt: Man wird ihm eine üble Nachricht geben<sup>1</sup>.
- 80. Und wenn der linke Zeigefinger zuckt: Es wird ein Geheimnis eines seiner Mitbrüder verraten².
  - 81. Und wenn sein Mittelfinger an der Rechten zuckt: Er fällt in Streit.
- 82. Und wenn sein Mittelfinger an der Linken zuckt: Er siegt in einem Streite durch seinen Beweis.
- 83. Und wenn der rechte Ringfinger zuckt: Er erlangt Reichtum und Freude, woran er Lust hat.
- 84. Und wenn der linke Ringfinger zuckt: Er wird in diesem Jahre reichlichen Lebensunterhalt erlangen.
- 85. Und wenn der kleine Finger an der Rechten zuckt: Er bekommt guten Ruf und wird gelobt.
  - 86. Und wenn der linke kleine Finger zuckt: Man erzählt von ihm Schlechtes.
  - 87. Und wenn die ganze rechte Hand zuckt: Bedeutendes Vermögen.
  - 88. Und wenn seine ganze linke Hand zuckt: Er erlangt Ehre in seinem Volke.
  - 89. Und wenn die Brust<sup>3</sup> zuckt: Er wird umarmen, wen er liebt.
  - 90. Und wenn das Herz zuckt: Sorge trifft ihn.
- 91. Und wenn die rechte Seite4 zuckt: Krankheit trifft ihn, und Gott macht ihn davon gesund.
  - 92. Und wenn seine linke Seite zuckt: Er ändert seinen Ort oder stirbt.
- 93. Und wenn die rechte Schulter (katif) zuckt: Er wird ein neues Kleid anziehen, oder Freude, die ihm zuteil wird.
  - 94. Und wenn die linke Schulter zuckt: Er erlangt Freude und Glückseligkeit.
- 95. Und wenn seine rechte Flanke zuckt: Ihm wird ein Sohn geboren, oder er wird von Kummer befreit.
- 96. Und wenn seine linke Flanke<sup>5</sup> zuckt: Ihm wird ein Sohn geboren und Freude zuteil.
  - 197. Sein rechter Rücken (matn): Reichtum und Gutes und Vermögenszuwachs.
  - 98. Sein linker Rücken: Ihm wird ein Sohn geboren und Freude zuteil 6.]
- 99. Und wenn der Nabel<sup>7</sup> zuckt, sagt er: Freude, die ihm zuteil wird, und Segen, der in sein Haus kommt<sup>6</sup>.
- 100. Und wenn der Schamberg (ʿāna) zuckt: Er wird einer Frau rechtmäßig zu ihrer Freude <sup>8</sup> beiwohnen.
- - . نفشی سرا من اخوانه Gotha . نفشی سر اخ من اخوانه . Ms. ؟ ع
  - 3 So Gotha العضد: Ms. العضد (der Oberarm).
  - الحنب من فواد الايمن So Gotha; Ms. الحنب من فواد الايمن
  - So Gotha; Ms. مخيته oder مخية.
  - 6 Nur in Gotha.
  - 7 So Gotha: Ms. der vierte Finger.
  - . . . Ms. يسرها : fehlt in Gotha.

- 101. Und wenn seine rechte Nasenspitze zuckt: Er wird von den Frauen Gutes erleben.
- 102. Und wenn seine linke Nasenspitze zuckt: Er wird Ehrung bei den Meuschen haben.
- 103. Und wenn seine rechte Hinterbacke zuckt: Man sagt über ihn Unrichtiges und Lüge.
  - 104. Und wenn seine linke Hinterbacke zuckt: Er erlangt Freude und erntet Dank.
- 105. Und wenn die vierte Zehe seines (rechten) Fußes zuckt: Er tut, was ihm nicht recht ist.
- 106. Und wenn die vierte Zehe seines linken Fußes zuckt: Er wandelt unter seinen Mitbrüdern gut.
- 107. Und wenn die kleine Zehe seines rechten Fußes zuckt: Er zieht ein neues Kleid an.
- 106. Und wenn die kleine Zehe seines linken Fußes zuckt: Er siegt über seine Feinde, und seine Stellung unter den Leuten wird schön.
  - السا ،So Gotha الناس; Ms. الناس (Frauen).



E. HEBRÄISCHE ZUCKUNGSLITERATUR.



Da ich aus Steinschneiders "Hebräischen Übersetzungen" ersehen hatte, daß auch die jüdische Literatur des Mittelalters sich mit der Palmomantik beschäftigt hat, ersuchte ich Hrn. Dr. Gotthold Weil in Bonn, mir einige Proben davon zu übersetzen. Er entsprach meiner Bitte mit großer Zuvorkommenheit. So bin ich in der Lage, darüber folgendes nach seinen Mitteilungen zu veröffentlichen, aus denen sich mit Wahrscheinlichkeit ergibt, daß wenigstens das erste, gelehrtere Stück direkt mit der griechischäolischen Überlieferung zusammenhängt, wenn auch manches Eigentümliche sich eingemischt hat und, wie stets, vieles im einzelnen verändert worden ist.

Zur Einleitung seiner Übersetzung schreibt Dr. Weil folgendes:

»Die beste Zusammenstellung von Stellen über den Aberglauben des Gliederzuckens und Juckens in der jüdischen Literatur findet sich in dem Midras talpijot des Elia Kohen als Anhang zu dem Artikel ebarim (= Glieder). Dieses Werk ist eine jüngere Sammlung haggadischer Überlieferungen, das alphabetisch nach Stichwörtern geordnet ist und aus Auszügen aus der älteren Literatur besteht. Leider reicht es nur bis zum Buchstaben 2. Das übersetzte Stück findet sich in den beiden mir zugänglichen Exemplaren Czernowitz 1860, S. 10<sup>b</sup> ff. und Warschau 1875, S. 13<sup>a</sup> ff. Die beiden im Midras talpijot aus dem Sefer ha-hasidim zitierten Stellen konnte ich nicht nachweisen, weil, wie ich vermute, der Text in den Handschriften, nach

denen es der Autor zitierte, von dem in den Drucken vorliegenden abwich. Überhaupt ist die Textgestalt beider Ausgaben in einem erschreckenden Zustande, besonders im ersten Teile, dem Sefer Refafot (s. Übers.), in dem er vor Herstellung einer Übersetzung eigentlich erst auf Grund der Handschriften festgestellt werden müßte. Dieses kleine apokryphe Werk scheint im Gegensatz zu den ihm folgenden Zitaten, die den volkstümlichen Aberglauben widerspiegeln, eine Konstruktion zu sein; es zählt alle Gliedmaßen des Körpers auf, und zwar von oben nach unten; manche der angewandten Bezeichnungen sind nach den mir vorliegenden Texten nicht mit Sicherheit wiederzugeben. --- Das letzte Stück, der Auszug aus dem Resit hokma, ist nicht hebräisch, sondern aramäisch abgefaßt: es unterscheidet sich von den anderen Stücken ferner noch durch seine überaus kurze Ausdrucksart. — Diesem Stücke folgt im hebräischen Texte noch eine Auseinandersetzung des Verfassers des Midras talpijot selbst über mehrere Verse des Spruchbuches Salomo (IV 23-27. VI 12-16), die mit den vorangegangenen Texten in Verbindung gebracht werden. Diese rein kasuistischen Stücke ohne jeden älteren literarischen Wert habe ich nicht mitübersetzt. «

#### DAS KAPITEL ÜBER DAS GLIEDERZUCKEN.

1. In dem Buche des Zuckens der Glieder (s\(\bar{e}\)fer ref\(\bar{i}\)fat \(\bar{e}\)bar\(\bar{i}\)m)\(^1\) heißt es:

[Zur Zeit, wenn die Glieder des Menschen sich zuckend bewegen, merk auf und gib acht, dann wirst du etwas von dem erkennen, was in Zukunft über ihn kommen wird, Gutes sowohl wie Schlechtes, Strafe und Belohnung, — der aber auf Gott vertraut, Gnade wird ihn umfangen.]

- 1. Wenn sein Kopf zuckt, wird er mit Menschen streiten.
- 2. Wenn das Innere seines Kopfes, wird er an einen andern Ort gehen und in Frieden zurückkehren<sup>2</sup>.

Dieses anonyme Werk heißt sonst gewöhnlich sefer refäfot (Buch des Zuckens), wird zuweilen dem Hāï Gāōn zugeschrieben und ist nach Steinschneiders Angaben dreimal gedruckt (s. Hebr. Übers. S. 893). Ich habe zur Kollationierung des arg verstümmelten Textes nur einen Druck aus dem Besitze der Frankfurter Stadtbibliothek auftreiben können, und zwar den der Oneirokritik des Hāï Gāōn beigedruckten Text der Ausgabe Venedig 1623. Da die Texte zu stark voneinander variieren, gebe ich die verschiedenen Lesungen des Frankfurter Exemplars nur dann in den Noten an, wenn durch sie ein anderer Sinn entsteht. Die in der Übersetzung eingeklammerten Stellen fehlen in dem Frankfurter Exemplar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Und in Frieden ankommen.

- 3. Wenn die Haut seines Gesichtes, wird er zu Größe emporsteigen.
- 4. Wenn die obere rechte Ecke seines Gesichtes, wird er zu Größe emporsteigen und Freude wird ihm sein.
  - 5. Wenn auf der linken Seite, wird er etwas Wertvolles finden.
  - 6. Wenn das rechte Ohr zuckt, wird er Ehre finden.
  - 7. Wenn das linke, wird ihm dasselbe widerfahren.
  - 8. Wenn das Läppchen des rechten Ohres, ist es gut für ihn.
  - 9. Wenn das des linken, wird es gut sein.
  - 10. Wenn sein Hals, wird er Streit anfangen.
- Wenn das reichte Auge, wird etwas Gutes? passieren, und sein Angesicht wird sich verändern.
  - 12. Wenn das linke, wird Freude sein.
- 13. Wenn die Ecke seines rechten Auges, die gegenüber der Nase ist, wird er über jemand weinen.
  - 14. Wenn die des linken, wird es gut für ihn sein3.
  - 15. Wenn die Spitze der Wimpern des rechten Auges, wird er etwas Gutes hören.
  - 16. Wenn die des linken, wird er im Gericht freigesprochen werden.
  - 17. Wenn oberhalb des rechten Auges, wird er über jemand weinen.
  - 18. Des linken, wird ihm dasselbe widerfahren.
- 19. Wenn unterhalb des rechten Auges, wird er alles ausführen, was er wünscht<sup>4</sup>.
  - 20. Des linken, wird er Reichtum finden.
- 21. [Wenn der zwischen dem Schwarzen und Weißen liegende Teil des rechten Auges, wird man über ihn reden.
  - 22. Des linken5, wird er im Gericht freigesprochen werden.
  - 23. Wenn die Öffnung des rechten Auges, wird er Ehre finden.
  - 24. Wenn die des linken, wird er Reichtum finden.]
  - 25. Wenn die Brauen des rechten Auges, wird er Freude erfahren.
  - 26. Wenn die des linken, wird sein Reichtum zugrunde gehen.
  - 27. [Wenn die rechte Seite der Stirn, wird er Freude, Gewinn und Glück erfahren.
  - 28. Wenn die linke, wird er Größe und Ehre finden.]
- 29. Wenn die Gesichtszüge, die einem Granatapfel gleichen, gegenüber dem rechten Auge, wird ihn eine Krankheit befallen.
  - 30. (Wenn die gegenüber dem rechten Auge, wird er einen Gewinn erlangen.)
  - 31. Wenn die rechte Seite an seiner Nase, wird er in Schande kommen.
  - 32. Wenn die linke, wird es gut für ihn sein.
  - 33. Wenn die Oberlippe, wird er im Gericht freigesprochen werden.
- <sup>1</sup> Ich lese statt des im Texte stehenden ör (—Glanz) das besser passende: 'or (—Haut).
  Das Frankfurter Exemplar hat jüra (—Äußeres, Form).
- <sup>2</sup> Ich lese statt des unverständlichen binjan ( Bau) mit dem Frankfurter Exemplar töbā (= Gutes).
  - <sup>3</sup> Wird er etwas Gutes hören.
  - 4 Wird er das, was er auszuführen wünscht, nicht ausführen.
- <sup>5</sup> Das im Text stehende §ahor (= schwarz) ist mit Bestimmtheit aus semol (= links) verdruckt.

- 34. Wenn die Unterlippe, wird jemand von weither kommen und ihn küssen.
- 35. Wenn seine Zunge, wird ein Mensch über ihn zürnen [und in Zorn über ihn geratenl.
- 36. Wenn der Winkel seines Gesichtes auf der rechten Seite, wird er im Gericht freigesprochen werden.
  - 37. Wenn der auf der linken Seite, wird es gut für ihn sein.
  - 38. Wenn der Backenknochen der rechten Seite, wird er an Verstand wachsen.
  - 39. Wenn der der linken Seite, wird er das, was er wünscht, finden.
  - 40. [Wenn die Ecke seines Bartes, wird er Reichtum finden.]
  - 41. Wenn die rechte Seite seines Bartes, ist es gut für ihn.
  - 42. Wenn die linke, wird er einen Gewinn erlangen.
  - 43. Wenn sein Hals, wird ihm etwas Böses zustoßen 1.
  - 44. Wenn das Obere der rechten Schulter, ist es besser für ihn als Reichtum?
  - 45. Wenn das der linken, wird er Größe und Ehre erfahren.
- 46. Wenn sein Genick zwischen Hals und Rückgrat, wird ihm Freude und Wonne zuteil werden.
- 47. Wenn der rechte Arm, werden Plagen3 über ihn kommen und er wird geheilt werden.
  - 48. Wenn der linke, ist es gut für ihn.
  - 19. [Wenn der rechte .....4, wird er einen Menschen umarmen.
  - 50. Wenn der linke, wird er Freude verkünden.
  - 51. Wenn sein rechter Oberarm, ist es gut für ihn.
  - 52. Wenn der linke, wird er Reichtum finden.
  - 53. Wenn der rechte große Finger, gedenkt man seiner zum Guten.
  - 54. Wenn der linke, wird er Reichtum finden 5.]
  - 55. Wenn der kleine rechte Finger, wird man unpassende Worte über ihn reden.
  - 56. Wenn der linke, werden seine Feinde sterben.
  - 57. Wenn die rechte Seite der Brust, wird er Ertrag ernten.
  - 58. Wenn die linke, wird ihm Freude widerfahren und er wird darin verweilen.
  - 59. Wenn die rechte Seite darüber, wird ein Mörder ihn überfallen.
  - 60. Wenn die linke, wird er etwas nach dem Religionsgesetz Erlaubtes nicht tun.
- 61. Wenn die rechte Seite am Herzen, wird er Kinder bekommen und sich einen guten Namen erwerben 7.
  - Das Frankfurter Exemplar hat de abzw. da at ( Erkenntnis) statt ra a (Böses).
  - <sup>2</sup> Wird ihm Reichtum zuteil werden.
  - 3 Krankheiten.
- <sup>4</sup> Die Ed. Czernowitz hat hier höses, die Ed. Warschau höles. Das erste gibt gar keinen Sinn, das zweite wäre der sonst ungebräuchliche Singular zu dem Plural halāsim (= Lenden). Wahrscheinlich ist keine beider Lesungen. Im Frankfurter Exemplar fehlt dieser Passus.
- An dieser Stelle ist das Frankfurter Exemplar reichhaltiger. Es fügt hier noch ein: Wenn die Achselhöhle, wird er große Freude erleben.
  - Wird er etwas nach dem Religionsgesetz Erlaubtes nicht in seinem Hause finden.
  - Und guten Lohn finden.

- 62. Wenn die lanke, wird er einen Sohn bekommen und Gewinn finden!
- 63. Wenn die Stelle oberhalb seiner Lenden [rechts], wird seine Frau sterben.
- 64. Wenn links, wird er eine Fran heiraten, die besser ist als jene.
- 65. Wenn das Rückgraf rechts, ist es gut.
- 66. Wenn links, wird ihm Ehre von fernher zuteil werden.
- 67. [Wenn das zarte Fleisch der rechten Seite, das über den Rippen ist, werden seine Feinde sterben.
  - 68. Wenn links, gleichfalls.
  - 69. Wenn von beiden Seiten, ist es gut für ihn ..... 21
  - 70. Wenn die Hoden rechts, und er einen Sohn bekommen.
  - 71. Wenn links, ist es gut für ehe.
  - 72. Wenn sein Gesaß, ist es soon a ton da.
- 73. Wenn die rechte Hüfte, wird ihm Freudiges zustoßen und er wird seines Weges gehen und Gelingen haben.
- 74. Wenn die linke<sup>4</sup>, wird er semes Weges gehen und ber seiner Rückkehr wird er ihn<sup>5</sup> finden.
  - 75. Wenn sem Knie rechts, wird man Gehässiges über ihn reden.
  - 76. Wenn links, wird er Gewinn finden.
  - 77. Wenn die rechte Hüftpfaane, werden seine keinde sterben-
  - 78. Wenn die linke, wird er on den Menschen Gewinn einheimsen
  - 79. Wenn das Fleisch der Seite am Schenkel, wird ihn ein Schmerz treffen
  - 80. Wenn links, ist es gut für ihn.
  - 81. Wenn der rechte Schenkel, gedenkt man seiner an einem guten Tage'
- 82. Wenn der linke, wird er von anderen Gutes finden und seine Feinde werden sterben.
- 83. Wenn der rechte Knochet, und er einem Menschen nachgehen und reichlichen Gewinn finden.
  - 34. Wenn der linke, sied er Freuse haben und etwas finden
  - 85. Wenn die rechte Ferse, wird er einem groben Menschen interstehen!
  - 86. Wenn die linke, wird er Ruhe finden.
- 87. Wenn unter dem rechten Fuß, wird er an den Ort, an den er gehen will, nicht gehen.
  - 88. Wenn links, wird er einen großen hund machen.
  - 89. [Wenn die rechte Sohle, wird er in Gefangenschaft gehen.
- Das Frankfurter Exemplar fügt hier ein: Wenn die rechte Seite seiner Lender wird ihn ein Verlust treffen: wenn die linke, wird er Gestinn finden.
- <sup>4</sup> Das Folgende ist in der vorliegenden Gestalt ohne rechten Zusammenhang. E. heits wörtlich: Wenn sein Knie, ist es gut; wenn links, wird ihm Freude widerfahren
- 3 Das Wort bet mosab findet sich in den Lexicis nicht; es kann meiner Ansicht nach nur «Gesäβ» bedeuten.
- 4 Statt des im Texte stehenden ülesimha (- und in Freude) ist usemol (- und links) zu lesen.
  - 1 Im Frankfurter Exemplar: wird er einen Sohn finden.
  - Oder: am Feiertage. Das Frankforter Exemplar hat: gedenkt man seiner zum onten Im Frankforter Exemplar wörtlich: wird ein Mensch ihm sein.

#### 100 Diels: Beiträge z. Zuckungslit, des Okzidents u. Orients. II.

- 90. Wenn die linke, wird er etwas Gutes finden.
- 91. Wenn rechts sein Fuß(!), wird er an dem Ort, an den er zu gehen wünscht, nicht empfangen werden.
  - 92. Wenn links, wird er empfangen werden.]
  - 93. Wenn die Sohle' des rechten Fußes, wird er in Gefangenschaft gehen?.
  - 94. Wenn seine ganze Gestalt3, wird er krank werden4.
- 95. Wenn die (große) rechte Zehe, wird ein Mensch von seinem Geschlechte<sup>5</sup> (oder: seinen Zeitgenossen) sterben.
  - 96. Wenn die linke, wird er Freude erfahren.
- 97. [Wenn die rechte Hüfte, wird er des Weges ziehen, und Freude und Reichtum und Ehre werden ihm zuteil werden.]

# 2. Von Rabbi Jehūdā he-ḥāsīd habe ich betreffs des Gliederzuckens gefunden:

- Wenn die Haut unter der Achselhöhle zuckt, wird man bald über ihn sprechen wegen der Heirat.
- 2. Wenn die Haut seiner Lenden, wird seine Frau menstruieren oder er wird allein schlafen.
  - 3. Wenn die Wimpern, wird er Tote sehen oder ihr Grab.
  - 4. Wenn die Haut des Halses, wird er zanken.
- 5. Wenn sein Gesäß<sup>6</sup>, wird er in einem fremden Hause sitzen, wo zu sitzen nicht gehörig ist.
  - 6. Wenn er sich an der Haut der Wimpern reibt, wird er neue Schriftstücke sehen.
  - 7. Wenn an der Stirn des Gesichtes, wird er Neues zu erzählen haben.
- 8. Wenn an den Brauen seiner Augen, wird er ein neues Gesicht zu sehen bekommen.
- 9. Wenn an der inneren Handfläche, wird man ihm Silber, Gold oder kleinere Münzen bringen.
- 10. Wenn die Sohle seines Fußes, wird er an einen Ort gehen, an den er drei Tage oder länger nicht gegangen ist.
  - 11. Wenn die Haut seiner Schultern zuckt, wird er einen Toten tragen.
- 12. Wenn er sich an der Stelle unterhalb seiner Augen bei der Nase kratzt, deutet das auf Tränen.
  - 13. Wenn an der Spitze der Nase, deutet das auf Zorn.
  - 14. Wenn am Ohr, deutet das auf eine neue Kunde.
  - 15. Wenn am Gaumen, deutet das auf Lachen.
  - 16. Wenn an der Zungenspitze, wird er zornige Worte reden.
  - Wörtlich: Klaue, Huf.
  - <sup>2</sup> Im Frankfurter Exemplar folgt: wenn die des linken, wird er etwas Gutes finden.
- <sup>3</sup> Das Wort qömä bedeutet, sowenig es auch hier in den Zusammenhang paßt, nur: Gestalt.
- <sup>4</sup> Das hier unverständliche jehallēq oder jehlaq ist mit dem Frankfurter Exemplar in jihle zu ändern.
  - 5 Das Frankfurter Exemplar liest statt dörö: dödö. Also: wird sein Onkel sterben.
  - <sup>6</sup> Siehe S. 99, Anm. 3.

# 3. Ferner findet sich über das Gliederzucken im Sefer hahasidim.

Wisse, daß Gott in die Glieder des Menschen eingeprägt hat jede Tat und seine Gedanken<sup>1</sup>, und durch das Zucken seiner Glieder offenbart ihm sein Schöpfer alles, was in Zukunft über ihn kommen wird, jedes Ding an seinem Tage, und lerne aus einer Sache viele Sachen, denn es steht geschrieben: «Alle Schritte zählt er«², und es heißt ferner³: «Dann sprechen die Gottesfürchtigen einer zum andern, der Ewige merkt auf und hört es und schreibt es ins Buch des Gedächtnisses für diejenigen, die den Ewigen fürchten und seinen Namen achten.« Daraus folgt, daß man alle Schritte des Menschen zählt, und er verkündet dem Menschen, wieviel Schritte er noch zu gehen hat. Wisse also, daß es so ist; denn obgleich kein mystisches Geheimnis dabei ist, gibt es doch eine Hindeutung darauf. Und es ist verboten, zu anderen darüber zu sprechen, damit sie sich nicht Geheimnissen hingeben.

- t. Wenn sich an die Sohle seines Fußes ein Jucken geheftet hat, gleich als ob ihn ein Insekt gebissen hätte, und er mit Vergnügen daran kratzt, jedoch ohne ein Geschwür dadurch zu erregen, dann aber hört das Jucken auf so wisse, daß er an einen Ort gehen muß, den er nicht kennt, und er ein Mensch ist, der nicht gewöhnt ist zu gehen.
  - 2. Wenn seine Ohren, wird er eine Neuigkeit hören.
- 3. Wenn die Haut über dem Auge, wird er Briefe mit bisher unbekannten Neuigkeiten sehen oder lesen.
  - 4. Wenn seine Zunge, wird er eine Neuigkeit erzählen.
- 5. Wenn seine Augenbrauen, wird er Männer oder Frauen sehen, die er vorher schon seit langer Zeit nicht gesehen hat.
  - 6. Wenn die Stirn, wird man auf ihn blicken und begehren ihn zu sehen.
  - 7. Wenn seine Schultern, wird er neues Silber oder Gold bekommen.
  - 8. Wenn an seiner Nase, wird er zürnen.
- 9. Wenn unter seinen Augen und bei der Nase, werden seine Augen von Tränen fließen.
  - 10. Und so bei jedem einzelnen Gliede bedeutet das Jucken irgendeine Neuigkeit.

Und wer tut das alles außer Gott, der dem Menschen durch seine Glieder kundtut all das, was über ihn kommt, ebenfalls, wieviel Schritte er gehen wird, wieviel Sachen er sehen wird, und ebenfalls durch die Hand (?), wieviel Taten er tun wird, und ebenfalls durch den Mund. Alles das ist fest beschlossen von Gott und nach seiner freien Wahl beschließt er über ihn. Und alles Erwähnte sind fromme Dinge, und man braucht sich bei ihnen nicht vor den Abwegen des Aberglaubens zu fürchten.

## 4. Rēšīt hokmā1.

So z.B. gibt es Menschen, welche reden durch die Bewegung der Augen, andere durch die Bewegung der Füße, andere durch die Bewegung der Hände, andere durch die Bewegung des Kopfes, andere durch die Bewegung des ganzen Körpers; denn eben an dem Orte, an dem

- 1 Ed. Warschau: seine Schicksale.
- 2 Hiob 31, 4.
- 3 Maleachi 3, 16.
- <sup>4</sup> Gemeint ist das Werk R. h. des Elia di Vidas, in dem sich in der Tat obiges Zitat im Ša'ai haj-jii a, Pereq 9 wörtlich findet. Vgl. die Ed. Amsterdam 5477 (1717) S. 29 a.

## 102 Diels: Beiträge z. Zuckungslit. des Okzidents u. Orients. II.

die Seele ist, an diesem Orte findet eine mehr als normalstarke Bewegung statt. Da sagte Rabbi El'azar: Vater, ist denn nicht die Seele an einer bestimmten Stelle im Herzen und breitet sich (?) nur in allen Teilen des Herzens aus? Da antwortete er ihm: Mein Sohn, es steht doch geschrieben 1: "Und sie (Ruth) deckte den Platz bei seinen (des Boas) Füßen auf und legte sich hin." Entsprechend den Taten der Menschen entfernt sich die Seele von ihrem Platze und läßt sich außerhalb ihres Platzes nieder, ebenso wie die göttliche Majestät; in bezug auf diese heißt es doch 2: "Um eurer Sünden willen ist eure Mutter entlassen worden." Die endgültige Antwort ist also so wie das Sprichwort: Dasjenige, was an seinen Platz zurückkehrt (kehrt zurück), so wie es anfangs war. Zur Zeit, wenn die Seele im Herzen ist, heißt sie Maṭrōnīsā 3, entfernt sie sich aus dem Herzen, heißt sie nicht mehr Maṭrōnīsā. Entsprechend den bösen Taten der Menschen steigt sie herab von Stufe zu Stufe und von Glied zu Glied bis zu den Füßen, und entsprechend den guten Taten steigt sie wieder empor bis an ihren eigentlichen Platz. Und dadurch verursacht sie an jeder Stelle, zu der sie niedersteigt, eine übernormalstarke Bewegung, an dieser Stelle mehr als an allen andern.

- 1 Ruth 3, 7.
- <sup>2</sup> Jesaja 50, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ein inhaltlich sehr umstrittenes Wort. Es ist Fremdwort (\* MATPWNA) und bedeutet Herrin.

F. DAS TÜRKISCHE ZUCKUNGSBUCH.



In der Einleitung zu seiner im Folgenden wieder abgedruckten Übersetzung sagt Heinrich Leberecht Fleischer (nach dem S. 54 Abgedruckten) : » Die Dresdener Kgl. Bibliothek besitzt ein solches türkisches Werkchen in Nr. 142 der morgenländischen Hss., einem Kollektaneenbuche in 4°, Bl. 39'--43'; die Leipziger Stadtbibliothek ein kürzeres in Nr. 80 der arabischen, persischen und türkischen Hss. (cxii des gedr. Katalogs), ebenfalls einem Kollektaneenbuche in 4". Bl. 83'--84': ein drittes besitze ich selbst in einem wirklichen Gebetbuche in 12° auf 19 Seiten.« Es ist mir nicht gelungen, zu ermitteln, wohin die Fleischer'sche Hs. nach dessen Tod gekommen ist. Weder in Halle noch in Leipzig scheint sie sich unter den aus seinem Nachlaß stammenden Beständen vorzufinden, wie ich den freundlichen Mitteilungen der HH. Prof. Dr. Boysen (Leipzig), Mühlau (Kiel), R. Schmidt (Halle) entnehme. Das türkische Exemplar ist zwar zunächst aus dem Persischen übersetzt, gibt aber durch die Erwähnung des Alexander Du'l-Qarnain zu erkennen, daß ihm die arabische Überlieferung bekannt ist. Auch die Erwähnung der Weisen Griechenlands in der Vorrede ist nicht ohne Interesse. Denn gerade in dieser besonders ausführlichen Version hat sich ein ganz bestimmter Hinweis auf die Melampustradition erhalten, die mehr beweist, als die oft zufälligen Berührungen mit den so unendlich variierten Weissagungen selbst. Das türkische Buch schließt nach Anführung sämtlicher Glieder vom Kopf bis zu den Zehen Nr. 123 "Wenn ihm alle Glieder auf einmal zucken« usw., womit der Sehluß des Melampus A 187 zu vergleichen ist: Όλον τὸ сῶμα AAAÓMENON KTA.

Die Persische Vorlage habe ich noch nicht ermitteln können. Doch fand ich in J. A. Decourdemanche, Le Miroir de l'avenir (Paris 1899. 8°. Berl. Kgl. Bibl. Na 2475) eine Übersetzung aus dem Türkischen Ikhtiladi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ber. d. Sächs, Ges. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. I (1849) 244—256 - Fleischer, Kleine Schr. III 199—211.

Nameh ou Livre des Blessures d'Ibrahim Haqq, in dem statt der Gliederzuckungen die empfangenen Wunden je nach den betreffenden Gliedern vorbedeutend sind. Ich gebe den Anfang:

Blessure reçue signifie, savoir: Au sommet de la tête: combat pour la foi, nouvelles. Sur le devant de la tête: un heureux changement s'est accompli. Sur le côte de la tête: bon signe à droite comme à la gauche. Sur le crâne, à droite, plaisir; à gauche, strangulation. Sur le sourcil: amitié, à droite comme à gauche. Es folgen folgende Körperteile: front, cil, paupière, prunelle droite, globe de l'ail droit, joue droite, tempe droite, lèvre supérieure, commissure des lèvres, lèvre inférieure, menton, à l'oreille droite ou gauche bonne nouvelle usf. Die Aufzählung schließt mit den Zehen. Man sieht deutlich, daß ein Zuckungsbuch in dieser originellen Weise für den Soldatenstand adaptiert worden ist.

Es folgt nun die Fleischersche Übersetzung der türkischen Version (a. O. S. 249):

## Das Zuckungsbuch.

## Im Namen Gottes des Allerbarmers!

Lob sei Gott, dem Herrn der Weltbewohner, und es segne Gott unsern Herrn Muhammed und die Seinigen allesamt. Was nun weiter, so wisse, daß dies Buch von dem Gliederzucken ist. Wenn nämlich die Glieder des Menschen zucken, so zeigt dies etwas an. Die Weisen von Persien und von Griechenland haben ihr Leben daran gesetzt, über diese Schrift Versuche und Experimente anzustellen. Auch Alexander der Zweigehörnte fand an dieser Schrift Wohlgefallen, trug sie stets in seinem Mantel und handelte danach. Selbst Harun el-Reschid (Gottes Erbarmen über ihn!) rühmte sich (des Besitzes) dieser Schrift. Da der Wert dieses Buches so groß ist, so haben wir dasselbe, um es gemeinnützig zu machen, aus der persischen in die türkische Sprache übersetzt. Wisse, daß, wenn die Glieder an dem Menschen zucken, dies nach jener Überlieferung folgendes bedeutet:

- 1. Wenn ihm die Mitte des Kopfes zuckt, wird er Geld, Gut und Größe erlangen und, sofern er dazu geeignet ist. König werden.
- 2. Wenn ihm der Umkreis des Kopfes zuckt, wird er von einer fremden Person Geld, Gut und Größe erlangen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch die Anmerkungen Fleischers sind beigegeben.

- 3. Wenn ihm die rechte Seite des Kopfes zuckt, wird er über eine Menge Leute (Macht und) Größe erlangen.
- 4. Wenn ihm die linke Seite des Kopfes zuckt, wird eine Geschäftsreise nach Wunsch ablaufen.
- 5. Wenn ihm die rechte Seite der Stirn zuckt, wird ihm von seiten seines Sohnes Gutes widerfahren.
- 6. Wenn ihm die linke Seite der Stirn zuckt, wird er das, was er begehrt, erlangen.
- 7. Wenn ihm der Nacken zuckt, wird er in betreff seines Vermögens einigen Kummer leiden.
  - 8. Wenn ihm das rechte Ohr zuckt, wird er gut von sich reden hören.
  - 9. Wenn ihm das linke Ohr zuckt, wird man Böses von ihm sprechen.
- to. Wenn ihm das rechte Ohrläppchen zuckt, wird er Größe und Fürstenwürde erlangen
- 11. Wenn ihm das Loch im rechten () hre zuckt, wird ihm von einem Freunde dann und wann Gutes widerfahren,
- 12. Wenn ihm die hintere Seite des rechten Ohres zuckt, wird, wenn er mit jemand spricht, dieser recht behalten.
- 13. Wenn ihm die hintere Seite des linken Ohres zuckt, wird ein Freund Gutes von ihm sprechen.
- 14. Wenn ihm die rechte Braue zuckt, wird ihm von seiten seines Sohnes Freudiges widerfahren.
- 15. Wenn ihm die linke Braue zuckt, wird er keinen Mangel mehr leiden und Reichtum erlangen.
- 16. Wenn ihm die Brauen auf einmal zucken, wird er durch das Erscheinen eines Freundes erfreut werden.
- 17. Wenn ihm die rechte Braue und das rechte Auge zucken, wird er seinen Wunsch erlangen.
  - 18. Wenn ihm das Innere des rechten Auges zuckt, wird er Kummer leiden.
- 19. Wenn ihm das Innere des rechten Auges zuckt, wird er aus einer guten in eine schlechte Handlungsweise verfallen?.
- 20. Wenn ihm das Innere des linken Auges zuckt, wird er durch Geld und Gut erfreut werden.
- 21. Wenn ihm der äußere Winkel des rechten Auges zuckt, wird er ebenfalls durch Geld und Gut erfreut werden.
- 22. Wenn ihm der äußere Winkel des linken Auges zuckt, wird er durch einen Knaben erfreut werden.
  - 23. Wenn ihm das rechte obere Augenlid zuckt, wird ihm Freudiges widerfahren.
- 24. Wenn ihm das linke obere Augenlid zuckt, wird er mit jemand streiten und dieser zuletzt die Oberhand behalten.
- 25. Wenn ihm das rechte untere Augenlid zuckt, wird er über etwas traurig werden und weinen.

<sup>1</sup> Nach der Handschrift: linken.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So, gleichsam Variante der vorhergehenden Nummer.

- 26. Wenn ihm das linke untere Augenlid zuckt, wird er Freude und Vergnügen genießen.
- 27. Wenn ihm die obern Wimpern des rechten Auges zucken, wird er jemand sehen, den er seit langem nicht gesehen hat.
- 28. Wenn ihm die unteren Wimpern des rechten Auges zucken, wird er von seiten eines Großen erfreut werden.
- 29. Wenn ihm die oberen Wimpern des linken Auges zucken, wird er erfreut werden.
- 30. Wenn ihm die unteren Wimpern des linken Auges zucken, wird man Garstiges von ihm sprechen.
- 31. Wenn ihm der Umkreis des rechten Auges zuckt, wird er ein wenig krank werden.
- 32. Wenn ihm der Umkreis des linken Auges zuckt, wird er unerwartet durch etwas Angenehmes erfreut werden.
- 33. Wenn ihm der rechte Augapfel zuckt, wird er, sofern er krank ist, von dieser Krankheit befreit werden.
- 34. Wenn ihm der linke Augapfel zuckt, wird er durch üble Nachrede einige Zeit in den Mund der Leute kommen.
- 35. Wenn ihm der innere Winkel des rechten Auges nach der Nase hin zuckt, wird er erfreut werden.
- 36. Wenn ihm der innere Winkel des linken Auges nach der Nase hin zuckt, wird er ebenfalls erfreut werden.
- 37. Wenn ihm der innere Winkel des rechten Auges nach der Nase hin zuckt. wird er äußerst erfreut werden 1.
  - 38. Wenn ihm die ganze Nase zuckt, wird er Freude und Reichtum erlangen.
- 39. Wenn ihm das Innere der Nase zuckt, wird er Größe erlangen und sein Name erhöht werden.
- 40. Wenn ihm die rechte Seite der Nase zuckt, wird er mit jemand Streit bekommen.
- 41. Wenn ihm die linke Seite der Nase zuckt, wird er einigen Kummer leiden, zuletzt aber erfreut werden.
  - 42. Wenn ihm das rechte Nasenloch zuckt, wird er erfreut werden.
  - 43. Wenn ihm das linke Nasenloch zuckt, wird er bekümmert werden.
- 44. Wenn ihm die rechte Wange zuckt, wird er von Krankheit befreit und erfreut werden.
- 45. Wenn ihm die linke Wange zuckt, wird er etwas tun, wovon über ihn --2; andre sagen, er werde es äußerst gut machen, aber andere Leute gegen sich erzürnen und Schmähreden zu hören bekommen.
  - 46. Wenn ihm der linke Mundwinkel zuckt, wird er erfreut werden3.
- 47. Wenn ihm die Unterlippe zuckt, wird er seinen Feind demütigen und selbst unversehrt bleiben.
  - 48. Wenn ihm die Oberlippe zuckt, wird ein Freund ihn erniedrigen.
  - <sup>1</sup> So, gleichsam Variante von Nr. 35.
  - <sup>2</sup> Lücke in der Handschrift.
  - <sup>3</sup> Die Nummer über den rechten Mundwinkel fehlt.

- 49. Wenn ihm die Zunge zuckt, wird er mit jemand Streit bekommen.
- 50. Wenn ihm das Kinn zuckt, wird er mit einem Feinde Streit bekommen, aber nachher sein Freund werden.
  - 51. Wenn ihm der Umkreis des Kinnes zuckt, wird ihm jemand Gutes erzeigen.
- 52. Wenn ihm der Schlund zuckt, wird er Gutes zu essen bekommen. Andere sagen, er werde Essens wegen Sorge bekommen.
- 53. Wenn ihm die rechte Seite des Halses zuckt, wird ihm viel zinsentragendes Geld und Gut zuteil werden.
- 54. Wenn ihm die linke Seite des Halses zuckt, wird er Geld und Gut erlangen, aber nur mit Mühe und Not.
- 55. Wenn ihm die hintere Seite des Halses zuckt, muß er Almosen geben und beten, Gott anrufen und anslehen, daß er jenes Unglück von ihm abwende.
- 56. Wenn ihm die rechte Schulter zuckt, wird er königliche Würde und Wohlleben erlangen.
- 57. Wenn ihm die linke Schulter zuckt, wird ihm etwas Erfreuliches verkündigt werden.
  - 58. Wenn ihm beide Schultern zucken, wird er Zank und Schlägerei anfangen.
  - 59. Wenn ihm der rechte Arm zuckt, wird ihm Gutes und Erfreuliches widerfahren.
- 60. Wenn ihm der linke Arm zuckt, wird es ihm äußerst wohl gehen, er wird erfreut werden und Wohlstand und Macht erlangen.
- 61. Wenn ihm der linke Ellbogen zuckt, wird er Geld und Gut erlangen und sehr erfreut werden.
- 62. Wenn ihm der rechte Ellbogen zuckt, wird ein Feind auftreten und er viel Sorgen bekommen.
- 63. Wenn ihm der untere Teil des Vorderarmes zuckt, wird er über eine Menge Leute Macht und Größe erlangen.
- 64. Wenn ihm der obere Teil des Vorderarmes zuckt, wird er seinen Feind gefangen nehmen und Freude erlangen.
- 65. Wenn ihm die rechte Hand zuckt, wird er viel Geld und Gut erlangen und erfreut werden.
  - 66. Wenn ihm der rechte Handteller zuckt, wird er viel Gutes tun.
- 67. Wenn ihm der linke Handteller zuckt, wird er von einer Krankheit befreit werden.
- 68. Wenn ihm der Daumen der rechten Hand zuckt, wird er etwas Wünschenswertes erlangen, aber es wird vergänglich sein.
- 69. Wenn ihm der Zeigefinger (der rechten Hand) zuckt, wird er durch eine schlimme Nachricht betrüht, dann aber wieder erfreut werden.
- 70. Wenn ihm der Mittelfinger (der rechten Hand) zuckt, wird er etwas tun, worüber er sich freuen wird.
- 71. Wenn ihm der vierte Finger der rechten Hand zuckt, wird er sich über etwas sehr freuen.
- 72. Wenn ihm der kleine Finger (der rechten) Hand zuckt, wird er nach vielem Kummer wieder erfreut werden.
- <sup>1</sup> Wahrscheinlich das Unglück, enthauptet zu werden, was durch das Zucken der hinteren Seite des Halses ziemlich deutlich bezeichnet wird.

## 110 Diels: Beiträge z. Zuckungslit. des Okzidents u. Orients. II.

- 73. Wenn ihm der Daumen der linken Hand zuckt, wird er sich mit einem Feinde besprechen und dieser dann sein Freund werden.
- 74. Wenn ihm der Zeigefinger (der linken Hand) zuckt, wird er mit jemand sprechen und sich streiten, aber seine Behauptung durchsetzen.
- 75. Wenn ihm der Mittelfinger (der linken Hand) zuckt, wird er etwas Gutes tun und sich darüber freuen.
- 76. Wenn ihm der vierte Finger (der linken Hand) zuckt, wird er etwas erlangen und von seiten eines Freundes erfreut werden.
- 77. Wenn ihm der kleine Finger (der linken Hand) zuckt, wird er Geld und Gut erlangen.
  - 78. Wenn ihm die rechte Achsel zuckt, wird er einige Sorge bekommen.
  - 79. Wenn ihm die linke Achsel zuckt, wird er von einem Freunde erfreut werden.
  - 80. Wenn ihm die rechte Seite der Brust zuckt, wird er sich über etwas freuen.
- 81. Wenn ihm die linke Seite der Brust zuckt, wird er durch etwas sehr bekümmert werden.
- 82. Wenn ihm der ganze Rücken zuckt, wird ihm Bekümmernis und Widerwärtigkeit zustoßen.
- 83. Wenn ihm die rechte Seite des Rückens zuckt, wird ihm etwas für den Rücken Unangenehmes zustoßen <sup>1</sup>.
- 84. Wenn ihm die Mitte des Rückens zuckt, wird er Größe und Fürstenwürde erlangen und erfreut werden.
- 85. Wenn ihm die Lende zuckt, wird er viel Geld und Gut erlangen oder eine glückliche Reise machen.
- 86. Wenn ihm die unteren Teile der Brust zucken, wird er beim ersten Schritt traurig werden.
- 87. Wenn ihm die rechte Seite des Bauches zuckt, wird er von einer schweren Krankheit befreit werden.
- 88. Wenn ihm die linke Seite des Bauches zuckt, wird er krank, aber bald wieder gesund werden.
- 89. Wenn ihm der Nabel zuckt, wird er Güter in Übersluß erlangen und reich werden.
- 90. Wenn ihm die linke Seite des Schambeins zuckt, wird er Gutes erlangen und erfreut werden 2.
- 91. Wenn ihm das ganze Schambein zuckt, wird ihm (nur) ein Mädchen geboren, er aber doch dadurch erfreut werden.
- 92. Wenn ihm das männliche Glied zuckt, wird er Macht und Stärke erlangen und der, die er liebt, beiwohnen.
  - 93. Wenn ihm beide Seiten der Testikeln zucken, wird er in Drangsal geraten.
- 94. Wenn ihm die rechte Seite der Testikeln zuckt, wird er aus Drangsal erlöst und sein Herz erfreut werden.
  - <sup>1</sup> Wahrscheinlich euphemistisch für: er wird Schläge auf den Rücken bekommen.
  - <sup>2</sup> Die Nummer über die rechte Seite des Schambeins fehlt.

- 95. Wenn ihm die linke Seite der Testikeln zuckt, wird er einigen Kummer leiden.
- 96. Wenn ihm der Hintere zuckt, wird er von einem Orte weggehen oder sich an einem Orte niederlassen.
- 97. Wenn ihm die rechte Hinterbacke zuckt, wird er sich in Glückes Bette (d. i. dem Glück in den Schoß) setzen.
- 98. Wenn ihm die linke Hinterbacke zuckt, wird er Freude und Vergnügen erlangen.
  - 99. Wenn ihm die linke Hüfte zuckt, wird er viel Freude erlangen.
  - 100. Wenn ihm die rechte Hüfte zuckt, wird er betrübt werden.
  - 101. Wenn ihm das rechte Knie zuckt, wird er von einem König erfreut werden.
- 102. Wenn ihm das linke Knie zuckt, wird sein Freund sterben oder krank werden.
  - 103. Wenn ihm die rechte Wade zuckt, wird er für eine fremde Person beten.
- 104. Wenn ihm die linke Wade zuckt, wird sein Auge durch Freude erhellt werden.
- 105. Wenn ihm der rechte Knöchel zuckt, wird er glücklich werden, Gott wird ihm beistehen und er eine Moschee bauen 1.
  - 106. Wenn ihm der linke Knöchel zuckt, wird seine Kasse knapp werden.
- 107. Wenn ihm das rechte Fußblatt zuckt, wird er von seiten eines Großen oder eines Freundes erfreut werden.
- 108. Wenn ihm das linke Fußblatt zuckt, wird er eine Reise machen, mit viel Geld und Gut zurückkommen und von seiten einer Frau mit schönem Antlitz Gutes erfahren.
- 109. Wenn ihm die rechte Fußsohle zuckt, wird das, was er wünscht, in Erfüllung gehen.
- 110. Wenn ihm die linke Fußschle zuckt, wird er eine Reise machen und das, was er wünscht, davon zurückbringen.
- 111. Wenn ihm die große Zehe des rechten Fußes zuckt, wird er einen Sklaven kaufen oder Geld und Gut aus unbekannter Quelle bekommen.
- 112. Wenn ihm die zweite Zehe des rechten Fußes zuckt, wird er Betrübnis leiden, die aber ein gutes Ende nehmen wird.
- 113. Wenn ihm die dritte Zehe des rechten Fußes zuckt, wird er Streit bekommen und Kummer leiden.
- 114. Wenn ihm die vierte Zehe des rechten Fußes zuckt, wird er Streit bekommen, aber sein Wohlstand wird zunehmen.
- 115. Wenn ihm die kleine Zehe des rechten Fußes zuckt, wird er alles, was immer er nur wünscht, erlangen.
- 116. Wenn ihm alle Zehen des rechten Fußes auf einmal zucken, wird er aus Widerwärtigkeiten erlöst werden.
- 117. Wenn ihm die große Zehe des linken Fußes zuckt, wird alles, was er wünscht, gelingen.
- Wahrscheinlich knüpft sich diese Vorbedeutung an die Homonymie des arabischen الكعة, der Knöchel, mit الكعة, die Kaabe, das heilige Haus in Mekka.

## 112 Diels: Beiträge z. Zuckungslit. des Okzidents u. Orients. II.

- 118. Wenn ihm die zweite Zehe des linken Fußes zuckt, wird er etwas tun, das gute Folgen für ihn haben wird.
- 119. Wenn ihm die dritte Zehe des linken Fußes zuckt, wird er eine Sklavin kaufen und sich ihrer erfreuen.
- 120. Wenn ihm die vierte Zehe des linken Fußes zuckt, wird er krank werden oder das Gebet nicht recht verrichten.
- 121. Wenn ihm die kleine Zehe des linken Fußes zuckt, wird das, was ihn bekümmert, plötzlich vergehen.
- 122. Wenn ihm die Zehen des linken Fußes auf einmal zucken, wird er von einem Ort zum andern eine glückliche Reise machen.
- 123. Wenn ihm alle Glieder auf einmal zucken, wird er beten und Gutes tun, Gottes Lohn erlangen und ihm wohlgefällig und angenehm sein, so Gott will.

G. INDISCHE ZUCKUNGSLITERATUR.

Phil.-hist. Klasse. 1908. Abh. IV.



Schon Fleischer wies in seiner Einleitung auf das Vorkommen des Zuckungsglaubens in dem klassischen Drama der Inder hin.

In der Sakuntala (Hirzels Übers. 2. Ausg. S. 8) spricht König Duschmanta, indem er den Einsiedlerhain betritt: "Ah! heilig ist diese Einsiedlerstätte: es zuckt mir im Arm. Ob uns wohl hier etwas zuteil werden mag? Nun, überall sind ja die Pforten der Zukunft. "Ebendaselbst (S. 100) sagt der König, ein Vorzeichen fühlend: "Ich hoffe nichts für mein Herz mehr; was, Arm, zuckst du vergeblich so? "Und Sakuntala selbst (S. 65), indem sie ihre Bewegung über eine schlimme Vorbedeutung verrät: "Weh, es zuckt mir das rechte Auge."

Da nun auch in der arabischen zweiten Version (s. oben S. 72 ff.) beständig Rücksicht auf die Theorie der Inder genommen wird, so ließ sich voraussehen, daß auch hier diese Mantik von alters her gepflegt worden ist. Und zwar läßt sich hier sicherer als sonstwo die Vermutung begründen, daß dieser Aberglaube nicht importiert, sondern von ältester Zeit bodenständig, d.h. eine Mitgift der alten arischen Vorzeit gewesen ist<sup>2</sup>. Das Sammelbuch altarischer Folkloren, der Atharvaveda, ist dafür besonders interessant, da er nicht nur die aus dem Zucken der einzelnen Glieder sich ergebenden Vorbedeutungen enthält, sondern auch die Abwendung des Unheils durch Anrufung bestimmter Gottheiten und durch bestimmte Opfer. Obgleich das Alter dieses Teils nicht feststeht, so scheint doch die Technik der Riten in die allerälteste Zaubertechnik zurückzuführen, von der sich in der griechischen und arabischen Überlieferung (s. oben S. 11) nur noch Spuren erhalten haben.

<sup>1</sup> A. a. O. S. 246.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es ist sicher, daß die Zuckungstheorie sich weiter noch nach Osten verbreitet hat. Wir finden die Grundlagen z. B. bei den Maoris (Foy, Arch. für Rel. Wiss. X [1907] 546). Aber ich kann zur Zeit diese Spuren um so weniger verfolgen, als ich die chinesische und japanische Folklore und ihre Literatur nicht übersehe.

Hr. Pischel hatte die große Güte, mir einen Überblick über die indische Zuckungsüberlieferung zusammenzustellen, aus der sich die Wichtigkeit dieses äußersten Zweiges der arischen Überlieferung ergibt<sup>1</sup>.

1. Die ausführlichste Zusammenstellung über das Zucken der Glieder (sphurana, sphurita; spanda, spandana; vepana; calana, pracalana; kampa, prakampa) bei den Indern findet sich in dem Adbhutasāgara "Ozean der Wunder" des Ballālasena Deva, der von Murali Dhara Jha Benares 1905 herausgegeben worden ist, S. 490—492. Ballālasena Deva, König von Bengalen, war der Vater des Laksmanasena, dessen Ära nach Kielhorn im Jahre 1119 begann, während Monmohan Chakravarti Ballālasena von 1158 (1160)—1170 und Laksmanasena von etwa 1170—1200 regieren läßt. Nach Aufrecht verfaßte Ballālasena den Adbhutasāgara im Jahre 1167 (vgl. Pischel, Die Hofdichter des Laksmanasena; Göttingen 1893, 6 f.; Monmohan Chakravarti, Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal I. 45 ff.; II, 15 ff.; Aufrecht, Catalogus Catalogorum II, 83).

Ballālasena hat sein Werk aus älteren Quellen zusammengestellt. Für das Zucken der Glieder beruft er sich auf das Matsyapurāṇa, das Viṣṇudharmottara, die Svalpayātrā und Bṛhadyātrā des Varāha, d. h. Varāhamihira, und auf Vasantarāja. Davon ist nur die Zeit des Varāhamihira zu bestimmen, der seine astronomischen Berechnungen mit dem Jahre 505 n. Chr. beginnt.

Der Adbhutasägara ist leider sehr schlecht überliefert, und die Ausgabe außerdem durch sehr viele Druckfehler entstellt. Die Übersetzung ist daher nicht an allen Stellen sicher. Sie lautet nach verschiedenen Verbesserungen des Textes der Ausgabe:

Im Matsyapurāṇa und Viṣṇudharmottara (heißt es): "Das Zucken am rechten Teile des Körpers ist günstig, dagegen ungünstig am linken und ebenso das des Rückens und Herzens."

In der Svalpayātrā: "Das Zucken der rechten Seite ist günstig mit Ausnahme des Herzens und Rückens."

In der Bṛhadyātrā (sagt) Varāha: «Ich werde über das Zucken der rechten Seite sprechen. Das bringt Nutzen; dagegen Schaden (das Zucken) in der linken. Beim Kopfe (d. h. beim Zucken im Kopfe) erlangt man die Erde, bei der Stirn Erhöhung seiner Stellung, im Zwischenraum von Augenbrauen und Nase Zusammenkunft mit dem Geliebten, Tod bei Auge und Nase 2, beim Rande der Augen Geld....., beim Ohr Hören von Geheimnissen, bei der Nase Freude und Frohsinn, bei den Lippen Zusammenkunft mit dem Geliebten<sup>8</sup>, bei

- <sup>1</sup> Die Reise nach Indien und der auf ihr erfolgte jähe Tod (26. Dezember 1908) hat den Freund verhindert diesen Beitrag im Drucke zu revidieren.
- <sup>2</sup> Der Text ist hier zweifellos verderbt. Das Zitat aus Vasantarāja bietet: "Das Zucken zwischen Augenbraue und Nase (ghrāṇa zu lesen statt prāṇa) bewirkt Zusammenkunft mit dem Geliebten, zwischen Nase und Auge Erlangung eines Gefährten."
- <sup>8</sup> Bei Vasantarāja lautet die Stelle: •Beim Zucken der äußeren Augenwinkel erlangt man Reichtum an Geld, beim Zucken der inneren Augenwinkel Sehnsucht, beim Zucken des unteren Auges Sieg in der Schlacht, Hören von Angenehmem, wenn das Ohr zuckt, eine Menge Frauen, wenn die Wange zuckt, wenn die Nase, erlangt man Wohlgeruch und Freude, wenn die Lippen, Speise und Vereinigung mit Liebem, wenn die Schulter, Steigerung des Genusses, wenn die Kehle, Erlangung von Genuß, beim Zucken des Armes Zusammenkunft mit dem Geliebten usw.<sup>4</sup>

der Kehle Genuß, bei der Schulter Steigerung des Genusses, beim Arm Vereinigung mit Liebem, bei der Hand Geld, bei dem Rücken Niederlage, bei der Brust Sieg, bei der Seite Freude, bei der Brustwarze aber unerhörten Sieg<sup>1</sup>, bei der vorderen Hüfte, was man sich wünscht und große Freude, Verlust seiner Stellung beim Nabel, bei den Eingeweiden Vermehrung seines Vermögens, beim Herzen Leid mit Geldverlust verbunden, bei dem Zucken der hinteren Hüfte ein Gespann, bei dem des Hintern Erlangung einer Frau, beim Membrum virile Erzeugung von Kindern, bei der Harnblase Vermehrung des Harems, beim Hinterschenkel Schaden, beim Vorderschenkel alles Gute. Wenn das Kniegelenk zuckt, gilt dies als Vorbedeutung für dauernde Versöhnung von Feinden, wenn das Bein für Verlust eines Teiles des Landes<sup>2</sup>, wenn der obere Fuß, für Erlangung einer Stellung, wenn die Fußsohle, für gewinnbringende Reise.

Das im Adbhutasägara folgende Zitat aus Vasantaräja stimmt damit ganz überein und ist wohl auf Varähamihira gegründet. In den Anmerkungen zu der vorhergehenden Übersetzung sind einzelne Abweichungen angeführt worden.

2. Sehr oft ist in der Literatur von dem vorbedeutenden Zucken die Rede, namentlich des Armes und Auges. Die ältesten Stellen finden sich in den Sūtra.

So heißt es in dem zum Atharvaveda gehörigen Kausikasütra 58, 1. 2: "Wenu ihm das Ohr klingt oder das Auge zuckt, soll er sie mit folgenden (Versen) besprechen: Zum Heil klinge das Ohr, zum Heil zucke das Auge. Schaffe fort den bösen Traum, schaffe uns herbei, was zum Heile gereicht. Das Zucken des Auges, den bösen Traum, das Leid, das den Menschen schädigt, das übertragt, o Asvins, von uns auf den Feind. Was in der Seite, in der Brust, in allen Gliedern zuckt, vor dem Unheil schützt uns, o ihr lotusbekränzten Asvins!"

- 3. Gobhila, Grhyasūtra 3, 3, 34 schreibt vor. daß man beim Klingen des Ohres und Zucken des Auges mit den zwei Versen: "Wieder zurück zu mir kehre das Sinnesvermögen" (Atharvaveda 7, 67) zwei Schmalzspenden opfern solle, oder zwei mit Schmalz bestrichene Holzscheite, oder in leichteren Fällen nur die Verse flüstern soll.
- 4. Aśvalāyana, Gṛḥyasūtra 3, 6, 7 heißt es: »Wenn man geniest, gegähnt, etwas Unangenehmes gesehen, einen häßlichen Geruch gerochen, beim Zucken der Augen und beim Klingen der Ohren flüstere man: »Möge ich schön sehend mit den Augen sein, schön glänzend mit dem Antlitz, schön hörend mit den Ohren; Wille und Einsicht seien mir!»

Abolich auch andere Grhyasūtra.

5. Sehr zahlreich sind Erwähnungen dieser Art im Mahäbhärata und Rämäyana sowie in der späteren klassischen Literatur. Und zwar wird hier gewöhnlich der Unterschied gemacht, daß das Zucken des rechten Auges und Armes für den Mann günstig, für die Frau ungünstig ist, dagegen das Zucken des linken Auges und Armes für die Frau günstig, für den Mann ungünstig ist. Aus der Fülle der Beispiele führe ich an:

Zucken des linken Auges und Armes als ungünstig beim Mann: Mahābhārata 7, 192, 21; Rāmāyaṇa ed. Gorresio 3, 66 = 3, 59, 4 ed. Bomb. (hier auch Herz.); linkes Auge und Herz: Mrcchakaṭikā 111, 1. Zucken des rechten Armes als günstig beim Mann: Vikramorvaśi 50 ed. Bollensen, dagegen des rechten Auges als ungünstig Jaiminiya Aśvamedhaparvan 28, 4. und ebenso des rechten Armes, aber linken Auges Mahābhārata 3, 179, 44. Regelrecht: Zucken des linken Auges als ungünstig, des rechten Armes als günstig Caṇḍakauśika 84, 15 ff.

¹ Bei Vasantarāja: «Bei der Brustwarze Erlangung von Besitz.»

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Vasantarāja: •Beim Zucken des Beins Verlust des Gewonnenen. •

In dem späten Drama Pārvatīpariṇayanāṭaka des Bāṇabhaṭṭa zuckt der Pārvatī das linke Auge, worauf ihre Freundin Jayā zu ihr sagt: "Freundin Pārvatī, für Frauen ist das Zucken des linken Auges, für Männer das Zucken des rechten Auges glückbedeutend, wie die Kenner der Vorzeit sagen." Und das ist durchaus die Regel. So ist das Zucken des rechten Auges für die Frau ungünstig: Raghuvaṃśa 14, 49; Kathāsaritsāgara 117, 141; Mṛcchakaṭikā 97, 14, dagegen das des linken günstig Jaiminiya Aśvamedhaparvan 53, 55; Rāmāyaṇa ed. Gorresio 5, 28, 13 = 5, 29, 2 ed. Bomb. Ebenso ist für die Frau günstig das Zucken des linken Armes: Rāmāyaṇa ed. Gorresio 5, 28, 14 (5, 29, 3 ed. Bomb.) und des linken Schenkels a. a. O. 15 (4 ed. Bomb.); Meghadūta 93 ed. Stenzler, wozu Mallinātha aus einem sonst unbekannten Werke Nimittanidāna zitiert: "Wenn ihr der (linke) Schenkel zuckt, wird sie Liebesgenuß erlangen, wenn beide Schenkel, ein schönes Kleid."

Im Jaiminīya Aśvamedhaparvan 57, 25 heißt es: "Wem die Haut auf der Brust oberhalb der Brustwarze zuckt, von dem möge man wissen, daß er in fünf Monaten stirbt "

Ich weiß nicht, ob bei den Vertretern der uralten Kulturen Babyloniens und Ägyptens sich Spuren des Zuckungszaubers gefunden haben. Wenn Spiegelberg, Zu Canones ecclesiastici 75, 14 in Masperos Recueil xxvm (1906) 209 eine Stelle der koptischen apostolischen Konstitutionen, wo Wahrsager und Besprecher erwähnt werden, die die Bewegung der Glieder "lösen", auf die Deutung dieser Omina bezieht, so scheint mir dies willkürlich. Man denkt doch an die Lösung der Zuckungen Epileptischer durch Besprechung. Dafür spricht auch der Text der Pariser Recension, die Leipoldt in den Texten u. Unters. 2. Gesch. d. altchr. Lit. N.F. XI 1b S. 42 veröffentlickt hat. Hier heißt es: "oder der, der die Bewegung der Glieder bindet, wenn sie springen."

H. EUROPÄISCHER VOLKSGLAUBE.



#### I. GERMANISCHE FOLKLORE.

Die Zuckungen des Auges und Ohres werden heute noch allenthalben in Deutschland vom Volk beachtet.

Haupt, Volksbräuche Schlesiens und der Oberlausitz in der Zeitschr. Globus 37 (1880) S. 192):

#### IV. In bezug auf Jucken und Krimmern.

- 1. Meine Nase krimmert; ich werde heute noch Kuchen kriegen.
- 2. Juckt das rechte Auge, so wird man was gern sehen, juckt das linke Auge, so wird man was ungern sehen (Schlesien).
- 3. Krimmert einem das rechte Auge, so spricht das andere; es wird dir einer ein Nußbäumel ins linke setzen— und umgekehrt. (Ein höchst seltsamer Gebrauch. Die bekannte erotische Bedeutung der Nüsse gibt auch keinen Anhalt zu einer einigermaßen plausibeln Erklärung; aus Breslau.)
- 4. Juckt die rechte Hand, so wird man Geld zahlen müssen; juckt die linke, so wird man Geld einstreicheu (Oberl., Schles.).
- 5. Wenn einem Weibe der Hals juckt, so wird sie bald Pathe stehen oder zur Hochzeit gebeten werden (Lausitz).
  - 6. Wenn einem Manne der Hintern juckt, so wird er bald zu Gevatter gebeten (Lausitz).
- 7. Wenn Jemandem der Hintern juckt, so sagt man; deine Schwiegermutter wird Zähne hecken (Schlesien).
  - K. Bartsch, Sagen, Märchen und Gebrünche aus Mecklenburg II (1880) S. 313: n. 1526. Jucken des rechten Auges bedeutet Freude, des linken Tränen.
- n. 1527. Jucken in der rechten Hand bedeutet, daß man Geld ausgeben muß. Dasselbe in der linken Hand bedeutet Geld einnehmen.
  - n. 1528a. Wenn die Nase zuckt, erfährt man etwas Neues.
  - n. 1528 b. Nasenzucken bedeutet Freude.

Staub-Tobler, Schweizer Idiotikon:

- I 135. J. Mey 1692. Das rechte Ange tanzet mer im Kopt, es steht mir ein großes Glück vor. Appenzell: Wenn 's recht Aug bist, ged's nebes Grents, wenn 's lengg Aug bist, ged's nebes Gheits (Verdrießliches).
  - I 142. D'ore late mer: «Ich alme, daß man von mir spricht.»

Th. Vernaleken, Mythen und Brinche des Volkes in Oesterreich 1859:

S. 353 n. 353. Wer des Morgens in der rechten Hand ein Zucken verspürt, wird etwas wegschenken.

Phil.-hist. Klasse. 1908. Abh. IV.

E. Lemke, Volkstümliches aus Ostpreußen I (1884):

S. 115. Zucken in der inneren Handfläche: Geld bekommen oder in den Modder fallen. (Brennen des Gesichtes, "Schnucken". Klingen des Ohres. Blasen auf der Zunge. Weiße Flecken auf den Fingern.)

J. V. Zingerle, Sitten, Bräuche und Meinungen des Tiroler Volkes (1857):

S. 12. Beißen um die Augen: Verdruß. S. 13. Weiße Flecken auf den Nägeln, Beißen in der Nase. S. 14. Jucken in der Nase.

Grohmann, Aberglauben und Gebräuche aus Böhmen (1864):

S. 222 n. 1537. Jucken der linken Hand. Vgl. 1539. 1545.

Zusammenfassend Wuttke-Meyer, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart (3. Aufl.) S. 218 n. 308:

Wenn jemanden das Auge juckt, bekommt er Besuch (Erzgeb.) Wenn einem vormittags das rechte Auge beißt (\*krimmert\*), so wird man etwas gern sehen; wenn aber das linke, so hat man Leid; nachmittags ist es umgekehrt (Schles.); anderwärts gilt das umgekehrte für den ganzen Tag (Bay., Bö., Tir., Ostpr.); juckt es in beiden, so wird man bald weinen (Bö. Old.).

Wen die Nase juckt, wird etwas Neues hören (allgem.), aber nichts Angenehmes (Schwab.).

Wenn das rechte Ohr klingt, bedeutet es Glück oder gute Nachrede; wenn das linke, das Gegenteil (Schl., Bö., Lauenb., Thür., Erzgeb., Schw., Old., Westf., Tir.); denkt man dabei: der und der redet Schlimmes von mir, so hört das Klingen sofort auf, wenn man richtig geraten (Schl., Bö., Erzgeb., Rheinl.); und wenn ein anderer, gefragt, welches Ohr uns klinge, eine falsche Antwort gibt, so reden die Leute Schlimmes von uns (Schl.).

Juckt einem die linke Hand, so wird man Geld bekommen, juckt die rechte, so muß man Geld ausgeben (Bö., Öster., Ostpr., Schl., Old.).

Wem der linke Backen glüht, wird belobt, wem der rechte, wird belästert (Ostpr., Schl.).

Wenn man beim Essen ein Drücken im Schlunde fühlt, so gönnt es uns jemand nicht (Schl., Schw., Thür., Bay.).

Hierzu kommt aus Grimms D. Mythologie (4. Aufl., Anhang) einiges: III 411. Aus der Zürcher Papierhds. B. 223—730 f. 38<sup>r</sup> du solt nüt globen . . . noch an die brawen un der wangen jucken. Vgl. das. f. 140<sup>r</sup>.

III 439. Aus der Chemnitzer Rockenphilosophie n. 141. Juckt einem weibe hals oder kehle, so geht sie bald auf kindtaufe oder hochzeit; juckt ihr der kopf, so bedeutet 's schläge.

III 473. (Vermischter Aberglaube) n. 1036: Wen die rechte Hand krümmert, der nimmt Geld ein, wen die linke, muß viel ausgeben.

1138. Das nasejücken bedeutet einen rausch.

In der deutschen Literatur hat das Zucken der Gliedmaßen, wie es scheint, keinen besonders häufigen Widerhall gefunden. Außer Rückert (s. oben Teil I 3) wäre an Philander (1650) zu erinnern (I 482): wann dir das rechte ohr singet, so sagt man eine wahrheit; ist es die linke, so sagt man ein lügen von dir.

Ferner Kaspar Stieler, Die Geharnschte Venus von Filidor dem Dorfferer (Hamburg 1660, hrsg. von Th. Raehse S. 65) Viertes Zehen Nr. 4:

Wenn mir wo Das Ohre klunge Nu erwehnt sie mein (dacht' ich) ach! wer weiß, wol lücherlich!.

Über Norwegen berichtet Liebrecht, Zur Volkskunde S. 327:

118. Juckt es einem im rechten Ohr, so bedeutet es Freude, im linken Ohr, Sorge. Doch wird dieser Satz oft umgekehrt.

119a. Juckt es einem in der rechten Hand, so wird man Geld einnehmen; in der linken Hand, es ausgeben. Oft umgekehrt.

119b. Juckt einem die Nase, so bedeutet es Arger.

Über Island gibt Frl. Lehmann-Filhe's einen interessanten Bericht in der Zeitschr. d. Ver. f. Volkskunde VIII (1898) 286:

- 1. Wem die rechte Wange heiß wird, von dem wird übel gesprochen, aber gut wird von Jemand gesprochen, dem die linke Hand heiß wird; diese ist die Freundeswange.
- 2. Hört man von einem oder beiden Ohren einen Ton, als würden in der Ferne Glocken geläutet, so wird man in Bälde vom Tode eines Menschen erfahren. Man nenut den Ton »Glockenton«.
- 3. Wenn ein \*fjörfiskur\*² gleichzeitig in jemandes Scheitel und Sohlen zappelt, so ist der Mensch \*feigur\*. Niemand darf seinem Feinde sagen, an welcher Körperstelle der \*fjörfiskur\* in ihm zappelt, denn er wäre tot, sobald der andere auf den fjörfiskur klopfte.

#### 2. ENGLISCHE FOLKLORE.

Wenn ich oben (I S. 3) Shakespeare zitierte, so macht mich Hr. Max Förster darauf aufmerksam, daß die Melampusübersetzung des Niphus (I 7) den Elisabethanern bekannt war. Burton, Anatomy of melancholy (1621) zitiert ihn samt »Delrio«, Polidor Vergil als Quelle für »schwarze Flecken auf Fingernägeln« P. I, sect. II, 4, 7 (York, Library Edition I, p. 4, 8)3.

- <sup>1</sup> Ein allbelesner Kollege teilt mir freundlichst mit, daß das Omen des Zuckens in der modernen Literatur von Hermann Bahr, *Die gelbe Nachtigall* S. 91 f. verwertet werde, sonst aber recht selten scheine.
  - <sup>2</sup> fjör Lebenskraft, fiskur Fisch.
- <sup>3</sup> Hr. Förster schreibt mir auch folgendes: Der 'Catalogue of the Ashmolean MSS.' (by W. H. Black. Oxford 1845. Sp. 321) führt als Inhalt der Ashmole-Hs. Nr. 417 an: (fol. 74 a b) 'The title and draught of the first page of a book, called The Myrroure of Knowledge conteyning a moste large discourse of the whole arte of Physiognomic with a litte Treatyse writtine first by a moste singuler Gretiane namyd Melampus. All which now gathered, and Engleshed, by Thomas Hill, Londyner' [um 1600 lebend]. Danach scheint es also zu Shakespeares Zeiten eine englische Melampusübersetzung gegeben zu haben. Die Digby-Hs. Rot. IV [um 1400] enthält einen 'Treatise of Palmistry', aber wohl eher eine Chiromantik als ein Palmikon?"

Eine etwas wüste Übersicht über die ältere englische Literatur gibt Brand-Ellis Observations on the Popular Antiquities of Great Britain (London 1901). Ich zitiere daraus:

III p. 171. Tougling of the Ears L'c.

In Shakspears Much Ado About Nothing Beatries says: "What fire is in myne ears!" which Warburton explains as alluding to a proceedial saying of the common people, that their ears burn, when others are talking of them.... the following is in Herrick's Hesperials p. 391:

On himselfe.

One care tingles; some there be That are snarling now at me; Be they those that Homer bit, I will give them thanks for it.

p. 172. Mr. Douce's MS. notes say:

"Right lug, left lug, wilk lug lows?" If the left ear, they talk harm, if the right good. Scottish, J. M. D. Werenfels in his Dissertation upon Superstition p. 6, speaking of superstitions man says: "When his right ear tingles, he will be cheerful; but if his left, he will be sad.

Dr. Nathaniel Home, in his Dumonologie, or the Character of the crying Evils of the present times, 1650, p. 61, tells us: "If their eares tingle, they say it is a signe they have some enemies abroad, that doe ore about to speake evill of them: so, if their right eye itcheth, then it betokens joyfull laughter: and so from the itching of the nose and elbow, and severall affectings of severall parts, they make severall predictions too silly to be mentioned, though regarded by them."

p. 174. Melton, in his Astrologaster, p. 15. No. 7, observes, that when the left check burnes, it is a signe somebody talks well of you; but it the right cheek burnes, it is a sign of ill.... Itching of the nose. I have frequently heard this symptom interpreted into the expectation of seeing a stranger. So in Dekkers Honest Whore, Bellefont says:

We shall ha guests to day.

I'll lay my little maidenhead, my nose itcheth so....

In Melton's Astrologaster, p. 45, No. 31, it is observed that when a man's nose itcheth, it is a signe he shall drink wine: and 32, that if your lips itch, you shall kiss somebody.

p. 177. Melton, in his Astrologaster, giving a calidogue of many superstitions ceremonies . . . observes 23, that when the palme of the right hand iteheth, it is a strend sign, he shall receive money.

Wichtiger als dies ist eine Stelle Chaucers, die ich ebenfalls Hrn. Förster verdanke. Er läßt einen lüsternen Küster sagen:

> My mouth hath icchëd al this longë day. That is a signe of kissyng attë leste

»mein Mund hat den ganzen Tag gejuckt, das ist mindestens ein Zeichen für Küssen« (Canterbury Tales A 3682 f.). Unsere Kommentare verweisen nur auf Charl. Sophia Burne, *Shropshire Folklore* (London 1883) S. 269, wo moderner Aberglauben derart verzeichnet ist.

Es ist wahrscheinlich, daß der alte Dichter (gest. 1400) diesen Zug wirklich dem Volke abgelauscht hat, so sehr er sonst zuweilen mit antiker Erudition prunkt.

Zum Schlusse gebe ich englische Folklore aus dem erwähnten Buche von Burne-Jackson, Shropshire Folklore a. O.:

Sudden causeless shivering is everywhere supposed to be a sign that »some one is walking over your grave».

Itching sensations are still more portentous as follows:

- 1. If your right hand itches, you will receive money.
- 2. If your left hand, you will pay money.
- 3. If your right ear itches or burns, some one is speaking well of you.
- 4. If your left ear, ill.
- 5. The right eye itching is a sign of coming laughter.
- 6. The left eye. of tears.
- 7. If your nose itches, you will be "kissed, cursed or rexed".
- 8. If your elbow itches, you will have a strange bedfellow.
- 9. If your knee, you will kneel at a strange altar.
- 10. If your foot, you will walk on strange ground.

These elaborate details are widely known in the county.

# 3. FRANZÖSISCHE FOLKLORE.

Wenn für das rumänische Zuckungsbuch (oben C) eine französische literarische Quelle vorliegt, muß es in der Humanistenzeit dort ebenfalls lateinische Bearbeitungen der Melampusversionen gegeben haben. Es ist zu hoffen, daß sich dergleichen noch findet. Inzwischen verweise ich auf Molière (s. oben Teil I S. 3) und den Auszug, den Felix Liebrecht in seinem Gervasius (Hannover 1856) aus J. B. Thiers, Traite des Superstitions II. éd. Paris 1697 vol. 8 gegeben hat:

S. 224 n. 57. Quand l'oreille gauche nous tinte, ce sont nos amis qui parlent ou qui se souviennent de nous; et le contraire arrive lorsque l'oreille droit nous tinte.

Brutus. Let me tell you, Cassius, you yourself
Are much condemned to have an itching palm;
To sell and most your offices for gold
To undescribes. Julius Caesar, Act iv. Sc. 111.

Mehr gibt die wallonische Folklore aus, die O. Colson in der Zeitschrift Wallonia XVI (1908) 86f. n. 124—133 gesammelt hat:

124. Quand votre oreille chante, c'est qu'on parle de vous.

Quand l'oreille chîle « tinte », récitez l'alphabet et remarquez la lettre que vous prononcerez au moment où le bourdonnement s'arrête : cette lettre est la première du nom de la personne qui parle de vous. (Nivelles.) A Anderlues, en pareil cas, on demande à son voisin : « Dites-moi deux nombres » ; et l'on cherche ensuite dans l'alphabet les lettres qui correspondent à ces nombres : ces lettres sont les initiales de la personne qui parle de vous. — (L'Aclot, numéro du 25 mai 1890.)

Tintement de l'oreille droite annonce qu'on dit du bien de vous (Liége), que le bonheur n'est pas loin (Stavelot). — Tintement de l'oreille gauche annonce qu'on dit du mal de vous : mordez-vous le petit doigt de la main gauche, le médisant se mordra la langue. C'est pourquoi l'on dit d'une personne qui se mord la langue : elle a dit ou pensé une méchanceté, un mensonge. (Liége.)

125. Chatouillement à la main, signe d'argent (Hesbaye), signe qu'on devra payer au cours de la journée. (Nivelles).

Si c'est à la paume, vous recevrez de l'argent; si c'est au dos, vous aurez à en donner. (Perwez.)

Chatouillement à la paume de la main droite, signe d'argent; à celle de la main gauche, signe de coups à recevoir (Liége, Hock, Croy. et rem., 238.)

Chatouillement à la main droite, signe qu'on doit recevoir de l'argent; à la main gauche, signe qu'on doit en donner. (Entre-Sambre-et-Meuse.)

126. Chatouillement au nez, signe qu'on veut vous donner un baiser. (Namur); «un vieux veut vous embrasser, un jeune l'envie ». (Liége); signe de nouvelle (Borinage, Entre-Sambre-et-Meuse, Charleroi, Seraing); signe que votre galant se moque de vous (Pays de Herve); signe que votre amoureux a envie de vous voir (Stavelot); signe que vous allez vous marier. (Nivelles.)

Chatouillement au nez, signe que quelqu'un pense à vous : pour savoir qui c'est, citez au hasard ou faites citer une lettre de l'alphabet : cette lettre sera l'initiale de la personne qui pense à vous. (Waremme.)

Chatouillement au nez, signe de la venue d'un étranger. (Perwez.)

127. Chatouillement au pied, signe que quelqu'un qui vous aime pense à vous. (Liége.) Chatouillement au pied droit, on fait des démarches pour vous être utile ; chatouillement au pied gauche, on cherche à vous faire tort. (Namur.)

Au pied droit, voyage avantageux; au pied gauche, voyage désavantageux. (Bas-Condroz.)

- 128. Saignement du nez, signe de nouvelle (Liége), signe d'argent (Pavs-de-Herve.)
- 129. Démangeaison au derrière, signe qu'on va manger de la bonne soupe (Namur), de la tarte (Liége, Nivelles) ; signe que le beurre diminuera de prix. (Pays de Herve.)
  - 130. Démangeaison au ventre, signe qu'une prostituée meurt. (Liége.)
- 131. Démangeaison à l'oreille, signe qu'on parle de vous (Borinage). Si c'est à l'oreille droite, on pense du bien de vous ; à l'oreille gauche, on pense du mal. (Spa.)
  - 132. Si les lèvres vous démangent, vous recevrez un baiser. (Liége.)
- 133. Si votre joue droite brûle, on dit du bien de vous ; si c'est la gauche. on dit du mal. (Liége.)

## 4. ALLGEMEINES.

Die umfassendste Sammlung über die Folklore des Zuckens und der übrigen unwillkürlichen Körperbewegungen hat bisher Karl Haberland gegeben in seinem Aufsatze » Die Vorbedeutungen am eigenen Körper «¹, in dem auch über Niesen, Nasenbluten, Blasen auf der Zunge, Schlucken, » Gänsehaut « u. dgl. gehandelt ist. Ich gebe daraus das auf die Zuckungen im engeren Sinne bezügliche (S. 61—63):

»Nächst dem Niesen tritt das Jucken einzelner Glieder als vorbedeutsam im Volksglauben auf, mundartlich bei einigen Körperteilen Beißen, Krümmen, Grummen genannt. Im Oldenburgischen bedeutet Augenbeißen überbaupt künftiges Weinen<sup>2</sup>, in Bayern nur das des rechten Auges, während das des linken auf Freude deutet3, der Böhme bezieht dementsprechend rechts und links darauf, daß man etwas ungern oder gern sehen wird, und das Beißen in beiden auf Weinen 4, oder auch rechts und links auf Weinen und Lachen 5. Die Tiroler ound Serben Österreichs haben gleichfalls diese Unterscheidung von rechts und links, während in Schlesien ein Unterschied zwischen Vor- und Nachmittag gemacht wird, und die erwähnte Deutung nur für die letztere Zeit gilt, für erstere sich aber umkehrt8. Unterschieden von diesem Jucken ist das Hüpfen oder Zittern des Auges, welches der griechische und indische Volksglaube zu Vorbedeutungen verwendete; dem erstern galt das Zucken des rechten Auges als glückbringend, weshalb auch der schon verzweifelnde Liebende beim Theokrit9, als er es an sich verspürt, freudig in die Worte ausbricht: "Halt, da hüpfet mein Auge, das rechte, mir! Soll ich sie doch noch seh'n? des linken als Gegenteil, dem Inder gleichfalls, wenn es einem Manne widerfuhr; zuckte aber das rechte Auge einem weiblichen Wesen, so war es ein unheilverkündendes Zeichen, wie uns eine Stelle der Sakuntala zeigt 10. In Peru findet sich das Zucken der Augenlider als ein Zeichen des Zornes der Götter aufgefaßt 11. «

•Nasenjucken weist in ganz Deutschland auf Neuigkeiten, welche man hören wird, gewöhnlich nur im allgemeinen, in Tirol aber mit Beziehung des rechten oder linken Flügels auf gute oder schlechte Nachricht<sup>12</sup>. Der Schwabe deutet dieses Zucken, wohl nach nicht

<sup>1</sup> Globus XXXV (1879) 58-63.

<sup>2</sup> Strackerjan, Aberglaube u. Sagen a. Oldenburg. Oldenb. 1867. I 31.

<sup>3</sup> Zeitschr. f. d. Mythol. II 103.

<sup>4</sup> Grohmann, Abergl. u. Gebr. aus Bohmen u. Mahren. Prag 1864. Nr. 1545.

Zeitschr. f. d. Mythol. III 175.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wuttke, a. O. § 57.

<sup>7</sup> Globus XXXI III.

<sup>8</sup> Wuttke, a. O. § 57.

<sup>9 3, 37 (</sup>s. Teil I 3).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> A. Lois eleur - Deslong champs in Les levres sacrés de l'Orient, Paris 1840, p. 389 note.

<sup>11</sup> J. G. Müller, Gesch. d. amer. Urreligionen. (Basel 1867.) S. 397.

<sup>12</sup> Alpenburg, Mythen u. Sagen Tirols. (Zür. 1857.) 371.

mißzuverstehender Analogie, auf ein Wohlfeilerwerden des Schmalzes<sup>1</sup>, der österreichische Serbe auf Ärger<sup>2</sup>, ein aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts berichteter Aberglaube auf Trinken von Wein oder unangenehmen Geruch<sup>3</sup>, der böhmische gleichfalls darauf, daß man ein Glas Wein trinkt, oder daß man einen Fehler macht oder jemand zum Zorne reizt, oder aber, daß man mit einem hübschen Manne oder Weibe zusammenkommen wird<sup>4</sup>."

"Juckt einem Weibe der Hals oder die Kehle, dann geht sie bald auf eine Kindtaufe oder Hochzeit, juckt ihr aber der Kopf, so bekommt sie bald Schläge 5; dem Böhmen aber deutet letzteres auf Regen, das Jucken der Stirn auf Besuch 6. Das Jucken der Hand wird allgemein in Deutschland auf das Geldeinnehmen oder Geldausgeben bezogen, teils daß der rechten das Einnehmen, der linken das Ausgeben zufälit<sup>7</sup>, teils, wie in Oldenburg<sup>8</sup>, in Böhmen?, bei den österreichischen Serben 10, mit umgekehrter Anwendung. Ist die Hand bei der Trauung oder beim Abschied in die Fremde kalt, so stirbt der Betreffende bald 11, dem Böhmen aber ist sie das Anzeichen eines aufrichtigen Herzens 12. Der böhmische Aberglaube, welcher nach dieser Richtung hin am ausgebildetsten erscheint, deutet ferner noch das Jucken des Ellbogens auf einen neuen Bettkameraden, das der Seite darauf, daß uns jemand sucht, das des Fußes oder der Sohle, ebenso wie der österreichische Serbe 13, auf eine Reise 14; in anderen böhmischen Gegenden muß es aber der rechte sein, ist es der linke, dann bleibt man gerade zu Hause 15. In Indien ist für einen Mann das Zucken des linken Armes von schlechter, des rechten von guter Vorbedeutung 16. Beliebte Befragung des Schicksals in bezug auf Liebesaugelegenheiten ist vielfach in Deutschland das Ausziehen der Finger. Knacken sie dabei, so deutet dies in Oldenburg darauf, daß man verliebt ist 17, gewöhnlich aber darauf, daß man einen Schatz bekommt; die Zahl des Knackens zeigt dabei vielfach dem Mädchen die Zahl der Freier an. Das Knacken der Gelenke, jedoch nicht beim Ausziehen der Finger, sondern jenes, welches öfters beim Ausstrecken des Armes entsteht, hat merkwürdigerweise eine ähnliche Deutung bei den Australiern erfahren; es bedeutet ihnen, daß jemand ihnen Gutes wünscht, und zwar in der Richtung des ausgestreckten

- <sup>1</sup> A. Birlinger, Aus Schwaben. (Wiesbaden 1874.) I 414.
- 2 Globus XXXI III.
- <sup>3</sup> Zeitschr. f. d. Mythol. 111 311.
- 4 Ebend. III 175.
- <sup>5</sup> Grimm, a. O., Aberglaube, Nr. 141.
- <sup>6</sup> Zeitschr. f. d. Mythol. III 175.
- <sup>7</sup> Grimm, a. O., Aberglaube, Nr. 1036.
- 5 Strackerjan a.O. 131.
- <sup>9</sup> Zeitschr. f. d. Mythol. III 175. Grohmann. a. O. Nr. 1537.
- 10 Globus XXXI 111.
- Wuttke, a. O. § 57 (ersteres in Ostfriesland, letzteres in Thüringen).
- 12 Grohmann, a. O. Nr. 1538.
- 13 Globus XXXI III.
- 14 Zeitschr. f. d. Mythol. 111 175.
- 15 Grohmann, a. O. Nr. 1558.
- 16 Loiseleur Deslongchamps, a. O.
- Strackerjan, a. O. 191, Il 118.

Armes<sup>1</sup>, wie gleicherweise auch den Anwohnern der Torresstraße das Gelenkknacken anzeigt, daß jemand sie lieb hat und Gutes von ihnen spricht<sup>3</sup>.

Dem Klingen oder Summen im Ohre wird in Deutschland allgemein die Bedeutung zugelegt, daß es anzeigt, ein Abwesender spricht von dem Betreffenden, und fast ebenso allgemein ist die Bestimmung, daß das rechte Ohr meldet, das Gesprochene sei etwas Gutes, das linke, es sei etwas Schlechtes<sup>8</sup>, oder etwas Wahres und Unwahres<sup>4</sup>, im letztern Falle auch wohl eine Verleumdung 5. Überhaupt auf Übelrede deutet es eine Sammlung abergläubischer Bräuche des 15. Jahrhunderts 6, auf Lüge auch anderweiter deutscher Glaube 7; der Schlesier macht indessen die üble Nachrede davon abhängig, daß der Nachbar nicht das richtige Ohr errät<sup>8</sup>. Der französische Aberglaube legt im Gegensatz zum deutschen dem Klingen des linken Ohres teilweise die gute Bedeutung, daß Freunde unserer gedenken, und dem des rechten die entgegengesetzte bei 9, wie wir im Oldenburgischen neben der gewöhnlichen Auffassung auch das Klingen des linken Ohres auf gute Nachrede bezogen finden 10; als Vorzeichen beim Freiengehen hat aber das rechte Ohr in Frankreich wieder die gute Vorbedeutung, das linke die schlechte 11. Den österreichischen Serben bedeutet das Klingen, daß ihnen Nachricht von der Seite des tönenden Ohres her kommen wird, welche wahr ist, wenn der Nachbar das richtige Ohr errät12; körperhafter noch ist der böhmische Glaube, daß eine ins Ohr summende Fliege eine Neuigkeit bringt 13. Um die üble Nachrede zu vernichten oder auch den Übelredenden zu strafen, beißt man im Oldenburgischen sehnell auf den linken Rock- oder Schürzenzipfel, dann beißt sich der Verleumder auf die Zunge 14; oder man spuckt schnell auf den Finger und hält ihn hinter das Ohr, so muß er sich benässen 15; anderwärts beißt man auf den oberen Haft des Hemdes, damit ihm eine Blase auf der Zunge entstehe 16. Denkt man beim Summen an den richtigen Sprecher, so hört es sofort auf 17, in Böhmen wird daher empfohlen, an alle Bekannte zu denken, bis man auf den richtigen stößt 18. Auch die alten Römer wußten bereits, daß man durch Ohrenklingen

<sup>1</sup> Waitz-Gerland, Anthropologie d. Naturvölker VI 802.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebend. 676.

<sup>3</sup> Grimm, a.O., Aberglaube, Nr. 537. Wuttke, a.O. § 57. Alpenburg, a.O. S. 371.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Grimm, a. O., Aberglaube, Nr. 802.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Grohmann, a. O. Nr. 1547.

<sup>6</sup> Bei Grimm, Anhang 4 S. 411 [s. oben].

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Grimm, Aberglaube, Nr. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wuttke, a. O. § 57.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Thiers, a. O. Nr. 57 [s. oben].

<sup>10</sup> Strackerjan I 31.

<sup>11</sup> Thiers, a. O.

<sup>12</sup> Globus XXXI III.

<sup>13</sup> Grohmann, a. O. Nr. 1544.

<sup>14</sup> Strackerjan I 31.

<sup>15</sup> Ebend.

<sup>16</sup> Grimm, Aberglaube, Nr. 802.

<sup>17</sup> Alpenburg, a. O. S. 371. Wuttke, a. O. § 57.

<sup>18</sup> Grohmann, a. O. Nr. 1546.

Empfindung von den Gesprächen über sich habe 1, und gleicherweise begegnen wir im alten Peru dem Glauben, daß das Klingen des rechten Ohres gute, des linken böse Nachrede bedeute 2, neben der andern Ansicht, daß es als ein Zeichen vom Zorn der Götter zu betrachten sei 3. «

»Die Art und Weise der Deutung der verschiedenen Vorkommnisse am Körper liegt in den mitgeteilten Fällen klar zutage, es ist meist die einfache Beziehung des betreffenden Gliedes auf eine ihm zukommende Tätigkeit oder auf ein Erlebnis, bei welchem es hauptsächlich beteiligt erscheint. So deuten die Erscheinungen am Auge auf Weinen und als dessen Gegensatz auf Lachen und Freude, oder darauf, daß man etwas sehen wird, an der Nase auf Riechen, an der Hand auf Nehmen und Geben, am Fuß auf Reisen, am Kopf auf Schlägebekommen, die kalte Hand auf Tod, die Blasen auf der Zunge auf Verleumdung mit Rücksicht auf den Täter, rote Backen wegen Scham oder Zorn mit Rücksicht auf den Erdulder. Ferner z. B. die Nase, weil sie beim Ausdruck des Zornes stark beteiligt erscheint, auf ein zum Zorn Gereiztwerden, der Ellbogen, weil man mit ihm in dem betreffenden Falle berührt, auf einen neuen Bettkameraden usw. Wir sehen hierin also deutlich, wie einfach und ungezwungen die Deutung derartiger als vorbedeutend gefaßter Vorgänge sich ursprünglich im Geiste des Naturmenschen gemacht hat, wie das vorbedeutende Ereignis selbst unvermittelt auf das kommende hinwies; Sache der Priester und Zeichendeuter war es, ihren Zwecken gemäß diese leichte Deutung zu verwischen, Systeme zu bilden und die ihnen allein vorbehaltene Deutung dem Uneingeweihten unmöglich zu machen.«

Weitere exotische Sammlungen hat Hr. Dr. K. Theod. Preuß in Berlin zusammengestellt. Er wird sie im *Globus* 1909 (Bd. 95) veröffentlichen. Sie betreffen die Eskimo, Alt-Mexiko, Cora-Indianer (Mexiko), Alt-Peru, Abipon (Südamerika), Hindu, Kanaresen (Indien), Stämme der Torresstraße und Bafioti (Loango-Küste).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plinius, N. H. 28, 24 (s. oben Teil I 4).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Globus XXVIII 302.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Müller, a. O. 397.

# ANHANG.

ABHANDLUNGEN NICHT ZUR AKADEMIE GEHÖRIGER GELEHRTER.



Sechster vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen in Milet und Didyma unternommenen Ausgrabungen.

Von

Direktor Dr. THEODOR WIEGAND

in Konstantinopel.

Vorgelegt von Hrn. von Kekule in der Sitzung der phil.-hist. Classe am 20. Februar 1908. Zum Druck verordnet am 27. Februar 1908, ausgegeben am 25. April 1908. Die Arbeit der Jahre 1906 und 1907 verteilte sich in gleicher Weise auf Milet und Didyma, wo während des Winters auch dann gegraben wurde, wenn in Milet die Tätigkeit wegen der Uberschwemmungen des Mäander ganz ruhen mußte. Diese waren 1907 von so außerordentlichem Umfang, daß die Ausgrabung mit Ausnahme des hochgelegenen Theaters und der Faustinathermen mehrere Meter tief unter Wasser stand, das sich erst im Oktober, mit Hinterlassung zahlreicher Sumpfstellen, verlief. Zwischen Milet und Priene bahnte sich ein neuer Flußarm den Weg mitten durch die Ebene auf Lade zu, starke Geländeveränderungen vollzogen sich im Alluvium der weit vorgeschobenen Mündung.

Teilnehmer der milesischen Arbeit waren wiederum als Architekten die IIII. Regierungsbaumeister Hubert Knackfuß, Dr. Georg Kawerau und A. Zippelius. Als archäologische Volontäre wirkten je ein Jahr lang IIr. Dr. Arnold von Salis aus Basel, hierauf IIr. Dr. August Frickenhaus aus Elberfeld und zuletzt IIr. Dr. Walter Müller aus Bremen. IIr. Dr. Albert Rehm schied aus. um einem Ruf als ordentlicher Professor der klassischen Philologie an der Universität München zu folgen.

## I. Die archaische Stadt.

Das wichtigste Ergebnis ist die Auffindung eines Teiles der 494 v. Chr. dem Persersturm unterlegenen Stadt und ihrer Befestigung. Die entdeckte Region ist in den folgenden Jahrhunderten nicht mehr bewohnt worden und bot deshalb besonders klare Verhältnisse für die Beobachtung. Sie liegt westlich von der bisher bekannten Stadt, 800 m entfernt vom hellenistischen Stadtmauerzug, im Bereich der hellenistisch-römischen Nekropole.

Damit ergab sich das interessante Resultat, daß Altmilet um ein Drittel über alle späteren Stadtgrenzen hinausragte, ein zur Handelskraft und kolonialen Expansion archaischer Zeit vortrefflich passender Befund.

Der den archaischen Stadtteil tragende Kalksteinhügel heißt heute Kalabaktepe (Fig. 1 und 2). Er hat ausgesprochenen Akropolencharakter, seine beiden Hauptplateaus sind 63 und 43 m hoch. Es kann nicht zweifel-





haft sein, daß dies der Ort ἡπὲρ τῆς ΘΑΛΑССΗς ΤΕΤΕΙΧΙΟΜΈΝΟΝ ist, den Ephoros noch (bei Strabo 634) als ἢ πάλΑΙ ΜίΛΗΤΟς kennt; die Entfernung vom Hügelfuß bis zum einstigen Meeresstrand beträgt kaum 100 m. Das obere Plateau fand sich stark abgeräumt, doch ist archaische Besiedelung durch Hausmauern und Stützmauern von Kalkstein, durch Gerät, wie Lampen und Tongeschirre, gesichert; das untere Plateau dagegen ergab zahlreiche Haus- und Stützmauern. zwischen denen Gassen erkennbar sind. Eine besonders schön gefugte, bogenförmige Stützmauer aus Kalkstein bildete die nördliche Grenze eines Bezirks, der einen Antentempel von S½ m Länge.



7 m Breite und 70 cm Mauerdicke trug. Er ist, wie der jüngere milesische Athenatempel (vgl. Sitzungsber. 1905 S. 545), nach Süden gerichtet. Nur die Fundamente aus Marmorbruchstein sind erhalten. Ein östlich daneben liegendes Fundament von 7 m Länge aus Kalkbruchstein, welches schlechter erhalten ist, gehörte vielleicht einem zweiten Tempel an. Zum Oberbau gehörten bemalte Terrakottasimen mit plastischen Eierstäben und großen Volutenakroterien. Von andern Bauten sind Terrakottastirnziegel mit Gorgoneien, Löwenköpfen und Lotosblüten erhalten, ferner marmorne Traufziegelplatten sowie eine große Anzahl von einfachen Flach- und Deckziegeln aus Terrakotta von vorzüglicher Arbeit. Am südwestlichen Rande des Plateaus fand sich ein an den überragenden Hügelteil anstoßender, etwa 3 m dicker Kalksteinmauerrest mit einem schrägen Durchgang von 2 m Breite. Die Struktur der Mauer ist sehr sorgfältig, aber die geringe Steingröße schließt den Gedanken an eine Verteidigungsmauer aus. Offenbar haben wir hier die Peribolosmauer des Heiligtums, ähnlich wie im äolischen Larissa, gefunden. Innerhalb derselben lagen ursprünglich nur die Heiligtümer und einige in denselben Richtungen wie deren Mauern orientierte Gebäude. In spätarchaischer Epoche sind dann über diesen letzteren regellos Wohnhäuser errichtet worden, die nahe an die Tempelgegend heranrückten; an einer Stelle bemerkt man, daß eine solche spätere Mauer auf einer Schicht archaischer Dachziegel gebettet ist, auch enthalten diese Mauern wiederverwendete archaische Werkstücke. Ob diese jüngeren Teile noch vor oder gleich nach 494 zu setzen sind, wird die weitere Untersuchung ergeben. Hausmauern, jedoch meist zu Untergeschossen gehörig, fanden sich auch im Westen des Kalabaktepe. Diese gehören der älteren archaischen Epoche an.

Die besondere Aufsicht über die geschilderten Grabungen führte im ersten Jahre A. von Salis, im zweiten A. Frickenhaus, der im Herbst 1907 dann auch den bis jetzt bekannten Teil der den Kalabaktepe südlich umschließenden Festungsmauer, etwa 250 m, feststellte und aufmaß, nachdem das gesamte Gebiet durch Hrn. Hauptmann Walter von Marées eine spezielle Aufnahme im Maßstab 1:5000 erfahren hatte. Die archaische Stadtmauer hat eine durchschnittliche Dicke von 3—4 m; sie läuft im Südwesten auf einer Höhe von etwa 30 m, senkt sich dann bei einem nach Osten gerichteten Tor, dessen Breite 3½ m beträgt, um einige Meter, enthält in ihrem weiteren Verlauf nach Osten eine durch Vorbauten nicht

geschützte Pforte von 3 m Breite, an deren westlicher Innenseite man die Treppe zum Wehrgang noch feststellen kann, und senkt sich bei dem größten, nach Westen geöffneten, von zwei Türmen geschützten Tor (Taf. I) bis auf 20 m. Etwa 40 Schritte vor diesem Tor liegt eine 4 m vorspringende Bastion von 11 m Länge. An der auf den nördlichen Turm führenden Treppe kann man feststellen, daß die Höhe der altmilesischen Stadtmauer mindestens 12 m betragen hat.

Als Material ist an den Fassaden fast durchweg Gneis verwendet, vereinzelt finden sich Kalksteinblöcke. Die Füllung zwischen den zwei Schalen der Mauer besteht dagegen vorwiegend aus Kalkstein mit Erde als Bindemittel, Gneis erscheint ganz vereinzelt. Nur da wo die Mauer am großen Tor sich nach der Ebene zieht, ist sie ganz von Kalkstein. Bei der Fugung der Schalen ist vorwiegend auf Quaderform geachtet, ausgesprochenes Polygonalwerk findet sich seltener. Die Wände sind glatt gearbeitet, nur an der Bastion ist Bossenwerk mit scharfkantiger Ecke, wie es später allgemein üblich wird, stehen geblieben. An zahlreichen Stellen zeigt sich eine Vorliebe für flach geschichtete niedrige Quadern von beträchtlicher Länge, während die Eckverbände höhere Quadern zeigen. Eine dafür besonders charakteristische Probe gibt Taf. II.

Sehr beträchtlich ist das Material der dem milesischen »Perserschutt« abgewonnenen Vasenscherben, zu dem noch die Funde vom Athenatempel treten, wo unter Aufsicht Dr. Walter Müllers die Grabung fortgesetzt wurde. Vom attisch schwarz- und rotfigurigen Import bis hinauf zum Spätmykenischen bilden sie eine ununterbrochene Reihenfolge, welche der Zeit von der AAWCC bis zu den Anfängen der Stadt vollkommen entspricht. Besonders wichtig war natürlich die Frage nach der Keramik der ersten Ansiedelung. Hier gewinnen wir, zum erstenmal für Ionien, das gleiche Bild, wie es die rhodischen Nekropolen geliefert haben: die Besiedelung setzt ein unter dem Zeichen des spätmykenischen Stils, die älteren mykenischen Gattungen fehlen. Nichts geht höher hinauf als bis etwa zum Ende des dritten Stils der Furtwängler-Löschekeschen Klassifikation. Es fehlt nicht an hochfüßigen Bechern wie in Jalysos und Bügelkannen — diese vorwiegend mit einfacher Horizontalstreifendekoration — wie auch an Resten großer Kratere und Näpfen aller Art. Man kann an diesem Material den Übergang zu der ganz flüchtig gepinselten Gebrauchsware (vgl. z. B. die Vase von Siana auf Rhodos im Berliner Museum, Furtwängler, Arch. Anz. 1886 I S. 149, ferner Wide, Jahrb. d. Inst. XV 1900 S. 51 Fig. 107), wie sie Löschcke schon seit langem als milesisch bezeichnet hat und die ein langes Leben in den griechischen Archaismus hinein führt, sehr gut beobachten. Daneben gehen geometrische, ebenfalls oft rhodischen Funden entsprechende Gefäße (wie z. B. Wide, a. a. O. S. 51 Fig. 107, S. 54 Fig. 115, Dragendorff, Thera II S. 30 Abb. 80, S. 47 Abb. 153, S. 61 Abb. 212), besonders auch solche mit metopenartig abgeteilten Feldern (wie Dragendorff, Thera II S. 74 Abb. 262) und sogenannte Vogelschalen. Die von Böhlau (Aus ionischen Nekropolen S. 77) angezweifelte geometrische, zwischen die mykenische und orientalisierende Periode sich einschiebende Schicht kann also nicht geleugnet werden. Ob sich bei dem orientalisierenden Material die Scheidung in »milesisch« und » samisch«, wie sie Böhlau vorschlägt, aufrechterhalten läßt, müssen weitere Grabungen lehren, denn bis jetzt hat sich Entscheidendes nicht ergeben. Von beiden Gattungen ist ungefähr gleich viel gefunden. Wenn auch die Scherben dieser beiden Kategorien quantitativ die Mehrzahl der gefundenen archaischen Scherben überhaupt bilden, so bedarf es doch zur Aussonderung lokaler Unterkategorien noch des Materialzuwachses. Böhlau als samisch in Anspruch nimmt, könnte vielleicht jüngeres milesisches Gut sein. Naukratitisches und Kyrenisches ist bis jetzt in geringen Fragmenten vertreten, zahlreicher sind graue, zum Teil schwarz überzogene Tongefäße, die nach Fundschicht und Form zu der spätarchaischen Ware passen. Korinthisches fehlt fast ganz.

Innerhalb der archaischen Epoche gehört die Stadtgegend am Kalabaktepe nicht, wie Strabo a. a. O. nach Ephoros annimmt, zu den ältesten Besiedlungsstätten, da sich gerade hier das Spätmykenische nur ganz spärlich gefunden hat. Die ältesten bisher nachweisbaren Wohnungen, die dem proton kticma Kehtikon des Ephoros entsprechen müßten, fanden sich vielmehr unter dem Athenatempel und in seiner Umgebung. Hier liegen spätmykenische Hausmauern unter einer relativ dünnen, aber deutlichen geometrischen Schicht. Pithoi in einzelnen Räumen ergaben nur Spätmykenisches und vereinzeltes Geometrische. Der ältere Athenatempel erwies sich jünger als die geometrische Schicht, er gehört in das beginnende sechste Jahrhundert und setzt die Zerstörung der spätmykenischen Wohngebäude voraus.

An der Theaterbucht also, dem größten nach Norden geöffneten Hafen der Halbinsel, liegen die ältesten Niederlassungen Milets: von da griff die archaische Besiedlung, wohl gleichmäßig, einerseits östlich nach der Löwenbucht über. wo trotz umfassender Grabungen Mykenisches bis jetzt nicht zum Vorschein gekommen ist, westlich nach dem Kalabaktepe, der erst mit Anlage der Stadtmauer als wichtiger Höhenpunkt einbezogen worden sein wird. Die Nekropole der ältesten Ansiedler liegt, wie schon jetzt mit Bestimmtheit gesagt werden kann, am Deïrmentepe, westlich der archaischen Stadt.

Die Entstehung der Stadtmauer fällt in die Epoche der spätgeometrischen Vasen, also sicher vor die Mitte des siebenten Jahrhunderts v. Chr., denn in dem um 650 gegründeten Naukratis kommen geometrische Scherben so gut wie gar nicht mehr vor. Als die Treren um 680 ihren großen Zug machten, hat das Bollwerk gewiß schon bestanden, und es ist eine der wesentlichen Ursachen dafür gewesen, daß Gyges Milet nicht erobern konnte (Herod. I, 14), daß Ardys und Sadyattes nicht mehr ausrichteten und Alyattes schließlich die Unabhängigkeit der Stadt anerkannte, die auch Kroisos respektierte.

# II. Das hellenistische Gymnasion, das römische Bad und die ionische Halle in der Löwenbucht.

Die Aufnahme dieser großen Gebäudegruppe (Taf. IV) ist Hrn. Architekt Zippelius anvertraut worden. Das Gymnasion, ein Marmorbau mit Gneis- und Porosfundamenten aus guter hellenistischer Zeit, steht in seinem Grundriß dem untern Gymnasion zu Priene sehr nahe. Der Eingang lag an der Straße, die nördlich am Nymphäum vorbeiführt. Hier, an dessen Nordwestecke, stand eine Statue des milesischen Stammesheros auf einer marmornen, in römischer Zeit erneuerten Rundbasis von 1,20 m Höhe:

O AĤMOC NEINÉA TÒN KTÍCTHN ÁTIOKATÉCTH-CEN.

Man gelangte durch ein nach Süden gerichtetes, von vier korinthischen Säulen getragenes Propylaion auf einen rechteckigen Hof von 20:35 m lichter Weite, der im Süden, Osten und Westen von dorischen Hallen ohne Hinterkammern umschlossen war: die Säulen sind nicht kanneliert, über den Triglyphen lag ein ionisches Gesims, dessen Zugehörigkeit zu einem Innenhof durch ein nach innen umbiegendes Werkstück bewiesen ist. Höher und stattlicher war die vierte, nach Süden gerichtete Halle. Sechs ionische Säulen zwischen zwei Pfeilern bildeten die Front. Vom Gebälk, das sorgfältige Versatzmarken trägt, ist der Zahnschnitt, das Geison und die Sima gefunden, die nichtdurchbohrte Löwenköpfe zwischen Ranken und Spiralen zeigt. Hinter der ionischen Halle liegen fünf Zimmer; das mittlere, größte würde dem prienischen Ephebeion entsprechen. Für das AOYTPON hat sich kein Anhalt gefunden: die Wasseranlagen in der östlichsten Kammer stammen aus sehr später Zeit. Die architektonischen Schmuckteile des Gymnasions waren farbig. So hat sich am Propylon unter der Hängeplatte des Geison ein lesbisches Kyma gefunden, dessen Grund zinnoberrot, während das übrige Ornament blau bemalt war.

Mit großer Wahrscheinlichkeit darf vermutet werden, daß wir in diesem feinen, in der vornehmsten Stadtgegend errichteten Bau das γγμηάςιον τῶν ἐλεγθέρων πλίων vor uns haben, das um die Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. von Eudemos, dem Sohne des Thallion, mit einer Stiftung von 10 Silbertalenten ausgestattet wurde. Die für den hellenistischen Schulbetrieb sehr lehrreiche Stiftungsurkunde ist im benachbarten Delphinion entdeckt worden und wird durch Erich Ziebarth eine ausführliche Sonderbehandlung erfahren.

Die das Gymnasion im Norden und Westen umschließenden Anbauten fallen in gute römische Kaiserzeit. Ich bespreche zunächst die Nordseite. Hier liegt eine große Therme mit einem westlich vorgelagerten Säulenhof, der mit Marmorplatten gepflastert ist. Achtundvierzig nicht kannelierte Säulen mit Anthemienkapitellen seltener Form (Fig. 3) umgaben ihn auf drei Seiten geradlinig: die Gebälkformen sind noch nicht sicher festgestellt, die Ausgrabung ist hier noch nicht abgeschlossen: im Osten folgte die Säulenstellung dem gebogenen Rande eines Kaltwasserbassins mit doppelter Treppe und scheint hier ein dekoratives zweites Stockwerk, in korinthischer Ordnung, getragen zu haben.

Die östlich dahinterliegende Badeanstalt ist ein Bruchsteinbau, vor dessen Hypokaustensäle III, V und VIII noch in später Zeit drei Vorräume, I, Ia und II, gelegt worden sind. Diese waren an die allgemeine Heizung nicht angeschlossen, sondern hatten einen isolierten Heizofen für den Saal II

an der Westseite. Ihre spätere Zufügung erklärt es, weshalb jetzt nur noch ein geringer Zwischenraum zwischen der bogenförmigen Säulenstellung des Hofes und der Thermenwestwand vorhanden ist. Die Säle I, Ia, III und VIII scheinen als Apodyterien gedient zu haben. Der Zugang in das Frigidarium IV erfolgte sowohl aus dem Hypokaustensaal V (Tepidarium) als aus dem noch größeren Hypokaustensaal VI. der wegen seiner engen Verbindung mit den hauptsächlichsten Heizöfen (P und Pa) als Kaldarium zu bezeichnen ist. Das runde Frigidarium IV ist besonders gut erhalten:

Fig. 3.



ein 1,10 m tiefes, mit feinen Marmorplatten ausgelegtes kreisrundes Bad B von 6 m Durchmesser mit zwei marmornen Zugangstreppen füllt den Raum so, daß nur noch Platz für einen Umgang von 1,40 m übrig bleibt. Der Wandstuck sitzt fest auf dem Bruchsteinwerk auf und war rot bemalt bis zum Beginn des Kuppelgewölbes, dieses selbst trug eine lichtblaue Bemalung. Zwei wohlerhaltene Heizöfen wurden in dem anstoßenden Raum P aufgedeckt, wo auch ein hochliegendes Reservoir (R) erhalten ist. Der eine Ofen heizte das Kaldarium VII, wo Zippelius aus der Form der Hypokausten auf das einstige Vorhandensein eines rechteckigen, hohlgelegten Warmwasserbassins B von 45 qm mit  $1\frac{1}{2}$  m breitem Umgang schloß. Alle sonst noch gefundenen Wasserreservoire (sie sind sämtlich mit R bezeichnet) fanden sich im ersten Stockwerk der Nebenräume; hier steht der Bau noch

so hoch aufrecht, daß sogar die Details der Dachabwässerung festgestellt werden konnten. Der Raum Pa ist noch nicht ausgegraben, man darf aber wohl vermuten. daß er Präfurnien enthielt entsprechend dem gegenüberliegenden Raum P. Über manche noch unklare Verbindung zwischen den einzelnen Räumen, Bassins und Reservoiren müssen weitere Grabungen Aufklärung bringen.

Die ionische Halle, welche sich vom Nymphäum bis zum Delphinion auf der Ostseite der Prachtstraße längs der Westwand des Gymnasions zum Hafen hinzieht, bildete in römischer Zeit gewissermaßen die Blendfassade zugleich für das Gymnasion und die eben beschriebenen Thermen. Indessen hat die Halle erst in zwei verschiedenen Bauepochen diese Gestalt erhalten. Der ersten Epoche gehörte der nördliche Teil an, einschließlich des Einbaues mit zwei Apsiden. Diese sind spätere Zutaten, denn ursprünglich führte eine Treppe hier in ein rechteckiges Kaltbad, in das man vermutlich aus dem westlichen Säulengang des Gymnasions direkt gelangen konnte. Diese erste Hallenanlage trug in 8 cm hohen Buchstaben eine Weihinschrift, die mit Hilfe einer in Didyma aufgefundenen, noch nicht veröffentlichten Ehreninschrift zu ergänzen sein wird:

Die Inschrift reichte über sechs in der Umschrift durch senkrechte Striche bezeichnete Architravsteine, auf denen je 22 Buchstaben standen.

Cn. Vergilius Capito¹ wird in der didymäischen Urkunde (Sched. Nr. 36) als έπίτροπος des Kaisers bezeichnet, Ägypten hat er sicher 49 n. Chr. verwaltet, da aus diesem Jahr sein Erlaß gegen unbefugte Ansprüche der Beamten gegen das ägyptische Volk (CIG. 4956; Dittenberger, Or. Gr. I. S. II Nr. 665) stammt. Wir wissen aus CIG. 2881, daß es in Milet ein Gymnasion gab, das den Beinamen τὸ Καπίτωνος erhalten hatte. Die Vermutung liegt nahe, daß der ganze Komplex, hellenistischer Bau und Bad mit Halle, später so genannt worden ist.

In der zweiten Bauepoche der Halle wurde das Bad aus ihr beseitigt, statt dessen der kleine Apsidenbau mit einer Statuenbasis auf der Ostseite

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der gleichnamige Archiprytane auf der Propylonwand des Rathauses hat mit diesem nichts zu tun (Milet I 2 S. 120).







- vielleicht für einen Kaiserkult - eingerichtet und nun die ganze Anlage einheitlich durchgeführt bis zur Südwestecke des Gymnasions. Dabei wurde das Gebälk oberhalb des Architravs erneuert und verändert; zu dieser Epoche gehört der Rankenfries und eine zweite Architravinschrift, deren Fragmente in der Gegend der Verlängerung ausgegraben wurden: Τιβέριος Κλαγδίος Εωφάνης KA TÀ DIABHKHN? -- TOYC KÍO? NAC CYN THI ETIPEPOMENHI OPOPHI? - - EK TWN ILIWN а́ме́внкем ў пер --. Der Oberbau erhob sich mit Stützen von 5.57 m Höhe in einer Länge von 99 m auf fünf Stufen mit Unterlagen aus opus incertum: die Kammermauern bestehen aus Bruchsteinmauerwerk. An der Südwestecke wurde die Säulenreihe durch eine Ante mit eigenartig gebildetem Kapitell abgeschlossen; ihr entsprechend ist die Südwand der Halle bis zum Anschluß an die Südwestecke des Gymnasions durch zwei leicht vorspringende Wandpfeiler in 4 m Abstand eingeteilt. Die Antenwand ist in ihrem westlichen Teil durch einen niedrigen Bogen durchbrochen, wie es Fig. 4 darstellt.

Von allen Werkstücken haben sich reichlich Fragmente gefunden; der Architrav mit oberem Abschluß in Gestalt eines lesbischen Kyma, mit Perlstab und Flechtbandsoffitten, das Blatt- und Rankenwerk des Frieses bezeugen auch für die zweite Periode bei aller Derbheit im einzelnen einen in seinen Proportionen gut abgemessenen und wohlgefälligen Bau. Einige der gefundenen Teile wurden zu dem auf Fig. 5 dargestellten Aufbau vereinigt.

### III. Die Faustinathermen.

Die Fortschritte in der Aufdeckung dieser großen Thermen am Theaterhafen zeigt ein Vergleich des neuen Planes (Fig. 6) mit der Skizze im Sitzungsbericht 1906 S. 262. Neu freigelegt wurde der an den Musensaal anschließende große Saal G, ferner D, B und die Reservoire b. Als Endziel der Grabung ist ins Auge gefaßt außer der Freilegung der Haupträume namentlich eine völlige Klärung der Beziehungen, welche zwischen den für das Publikum bestimmten Sälen und den Bedienungsräumen bestanden haben, denn ältere Thermengrabungen lassen hier gerade viel zu wünschen übrig und die Faustinathermen bieten zu solchen Feststellungen besonders gute Aussicht.

Der Saal C war das Zentrum der ganzen Anlage. Seine Hypokausten standen unmittelbar mit der Feuerung in Verbindung; drei große Heizöfen (a, a, a) mündeten direkt auf ihn ein. Er ist also als Kaldarium zu bezeichnen. Da noch immer bezweifelt wird, daß die Tubuli der Wände mit den Hypokausten in direkter Verbindung gestanden haben (sogar von einem so vortrefflichen Kenner wie F. Graeber im Artikel "Thermen« in Baumeisters Denkmälern III Sp. 1769, ebenso neuerdings O. Krell, Altrömische Heizungen, dem P. Graef in der Archäolog. Gesellschaft zu Berlin, Januar 1902, zustimmte), so ist es nötig, festzustellen, daß an den Wänden des Saales C sowie der Hypokaustensäle A und B (Fig. 7) die Verbindung der Tubuli mit der Bodenheizung in unanfechtbarer Weise festgestellt wurde; auch tragen die Tubuli die unverkennbarsten Spuren von Ruß. Über den Tubuli lag eine starke Estrichschicht, darüber das opus sectile der äußeren Verkleidung. Die erste von den drei Öfen nach dem Saal C strömende Hitze

Fig. 6.



erwärmte drei hohlgelegte Wasserbassins, die den Scheidewänden zwischen Heiz- und Saalraum im Norden und Osten anliegen. Die Öfen waren

Fig. 7.



hier wie auch in der Therme am Löwenhafen mit besonders feuerbeständigem Material, großen Gneisblöcken erbaut, nur die obere Wölbung bestand aus Backstein. Die Baderäume erhielten ihr Wasser aus Behältern (b, b, b), die hinter dem Kranz der Heizräume (a, a, a) und der Stapelräume für Brennmaterialien (c, c, c)angereiht sind. Als Tepidarium diente der nicht an die direkte Feuerung angeschlossene Hypokaustensaal A, dessen Südwand eine tiefe Nische

für eine Schola hatte; da die Dicke der die Nische schließenden Wand nicht feststeht, so ist der Abschluß im Plan nur durch eine Linie angedeutet.

Als Kaltbad diente der Raum D, welcher eine Holzdecke getragen zu haben scheint. In dem der östlichen Schmalwand vorgelagerten Bassin stand auf einer rechteckigen Marmorbasis die lebensgroße Marmorgruppe

eines trunkenen Dionysos, der von einem Faun gestützt wird, ähnlich der Gruppe Mus. Pio Clementino II Taf. 41, Reinach, Rép. stat. I S. 388 Nr. 1633. Der kleinere Raum zwischen Saal D und E hatte ein Kaltbad, in dessen Apsis eine nackte Aphrodite stand; E und F sind noch nicht ausgegraben, standen aber jedenfalls durch Türen miteinander in Verbindung.

Der zwischen dem Kaltbad D und dem Vortragssaal (Moyceîon, vgl. Sitzungsber. 1906 S. 261) H liegende lange Saal G (Taf. V) ist besonders interessant; er hatte eine mit reichem Glasmosaik dekorierte Ziegelgewölbedecke, die auf Gurtbogen lag; letztere ruhten auf stark vorspringenden Pfeilern, zwischen denen westlich die Zugänge aus der korinthischen Halle (a. a. O. S. 261) lagen — bemerkenswert ist hier der Windfang zwischen der Doppeltür —, östlich die Zugänge zu den inneren Sälen; außerdem lag zwischen den Pfeilern eine Reihe von Räumen mit eigenen Hypokausten, die ihre Wärme durch lange unterirdische Luftkanäle bezogen. Es sind Einzelapodyterien, auf deren erwärmtem Fußboden man, wie es heute noch in türkischen Bädern üblich ist, ausruhte. In diesem Saale fanden sich die lebensgroße Marmorstatue eines Asklepios, zu dem ein kleiner Telesphoros aufblickt, der dem Gott eine mit chirurgischen Instrumenten gefüllte Tasche nachträgt; ferner eine Hygieia, ähnlich der Reinach, Rép. stat. II S. 299 Nr. 4 und ein nackter Heros oder Sieger von polykletischen Proportionen, dem eine mit dem Löwenfell drapierte Heraklesherme zur Seite steht. Alle diese Statuen sind römische Arbeit.

Auch diesmal sind in den Faustinathermen Epigramme gefunden worden, die auf architektonische Erneuerungen Bezug nehmen. Sie standen auf den Gewänden der Bogentür, die von Saal D nach G führte. Das eine Gedicht ist nur zur Hälfte erhalten (Abschrift von Frickenhaus):

Das andre Epigramm ist vollständig und lautet nach Frickenhaus' Abschrift, U. von Wilamowitz-Moellendorffs (Z. 4 und 7) und seinen Ergänzungen:

Vielleicht war Gordian III. der spendende Herrscher; von ihm wissen wir durch eine später dem milesischen Nymphäum zugefügte Inschrift, daß er (nach 241) für Wasseranlagen Geld gegeben hat. Auf eine wesentliche Veränderung oder Vergrößerung der Faustinathermen wird es aber, trotz aller Lobeserhebung, weder bei den Verdiensten des Tatianos, noch bei denen seines Vorgängers, des Asiarchen Makarios, herausgelaufen sein, da der bauliche Zustand der Ruine nichts Derartiges erkennen läßt; es wird sich um innere Einrichtungen und Wasserfürsorge gehandelt haben, und auf ähnliche Verdienste zielt gewiß das ebenfalls an der Türwand zwischen D und G eingehauene Ehrendekret (Abschrift von Frickenhaus):

ΑΓΑΘΗΙ ΤΥΧΗΙ.

Ή κρατίστη καὶ ΦΙΛΟΘΕΒΑΟΤΟΟ ΜΙΛΗΘΊΦΝ
ΒΟΥΛΗ

ΤὸΝ ΛΑΜΠΡΌΤΑΤΟΝ ΫΠΑΤΙΚὸΝ ἸΟΥΝΙΟΝ ΚΥΙΝΤΙΑΝὸΝ
ΟΙΚΙΘΤΉΝ ΚΑὶ ΛΟΓΙΟΤΉΝ ΑΥΘΙΟ ΚΑὶ ΤΗΟ ΛΑΜΠΡΟΤΆΤΗΟ
ΜΙΛΗΘΊΦΝ ΠΌΛΕΦΟ,

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΘΕΝΤΟΟ ΤΗΟ ΑΝΑΟΤΑΘΕΘΟ ΤΟΥ ΒΟΥΛΑΡΧΟΥ
Μ. ἸΟΥΛΙΌΥ ΑΥΡ. ΘΗΡΦΝΟΟ

Junius Quintianus ist, wie sich aus Lebas-Waddington 232 ergibt (vgl. von Kekule, Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1900 S. 107 ), ein Zeitgenosse des um 250 n. Chr. bekannten L. Egnatius Victor Lollianus (Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1901 S. 908).

Es sei hier kurz angeführt, was sich sonst an Erwähnungen vornehmer Römer in der letzten Zeit in Milet und Didyma gefunden hat: Als Wohltäter wird geehrt L. Torquatus L. f., πρεςβεγτὰς καὶ ἄνθήπατος. Da die Schrift des Steines auf das vorchristliche Zeitalter führt, so kann es sich nur um den Konsul 65 v. Chr. handeln, von dem man bisher nur die Tätigkeit als Legatus pro praetore des Pompeius in spanischen Gewässern kannte (Hinweis von Dessau).

Als Patron und Wohltäter erscheint in einer didymäischen Ehreninschrift der ἀνογπατος M. Valerius Messalla Potitus, Konsul von 29 v. Chr.

Die Basis einer Ehrenstatue für K]ορηθλίοη [C]κιπίωνα bezieht sich wohl auf P. Cornelius Scipio, den Konsul des Jahres 16 v. Chr., sein Erzbild wird das Pendant zu dem seines Kollegen L. Domitius Ahenobarbus im Buleuterionhofe gebildet haben (Milet I 2, S. 116 Nr. 12b).

Als Prokonsul erscheint in einer späten Grabinschrift Fl. Sulpicianus, zugleich mit einer Frau als Stephanephoros, Julia Tochter des Phileros, deren Amtsjahr in Marc Aurels oder Commodus' Zeit fällt; denn Fl. Sulpicianus ist nach Dessaus freundlicher Mitteilung » wohl der aus Dio Cassius, den Kaiserbiographien, Herodian und den Acta Arvalium bekannte Schwiegervater des Kaisers Pertinax, Stadtpräfekt von Rom unter dessen Regierung, der unter Septimius Severus getötet wurde«.

## IV. Heiligtümer.

Einem unbekannten Kult gehört eine Opfervorschrift des 5. Jahrhunderts v. Chr. an, welche Fredrich im Dorfe Akköi auffand und zum erstenmal abschrieb, Frickenhaus 1907 zum zweitenmal untersuchte, wobei er die erste Abschrift in mehreren Punkten (Z. 1—4 und 13—16) vervollständigte. Z. 11 κοργ[ΦΑῖ] A wird Hrn. Diels verdankt. Die Lesungen Z. 2 τὰς Τέρεως ἡνας, Z. 3 Δέρματα, Z. 9 γαςτρίον, Z. 10 βον, Z. 13 Τάιως sind von mir. Der Marmor ist 38 cm hoch, 40 cm breit und 14 cm dick, die Höhe der Buchstaben ist 17 mm. Sie sind streng στοιχημόν geschrieben. Die Erhaltung des Steines ist leider durch Verreibung eine so mangelhafte, daß eine Wiedergabe der Inschrift nach Photographie gewiß begründet erscheint (Fig. 8).

...... oì ¢πρί $_{A}$ [nto] τὰς ἰερε $_{A}$ [ω]ς νας Γίνεc] $_{A}$ [α]. τὰ Φέρματα Πάντα,
b]ς αν η πόλις ερ $_{A}$ [η].  $_{A}$ [ν]

5 Α΄ ΓΧΑΝΑ ΚΑὶ ΝΕΦΡΟΝ ΚΑ΄ ὶ

C ΚΟΛΙΟΝ ΚΑὶ ΤΙ ΕΡΉΜ ΜΟΙ [P
H]Ν ΚΑὶ ΤὰC ΓΛ

Φ ΚΕ΄ ΑΠΟ ΛΟΧΟ Η 

ΚΡΕ΄ ΑΚΑΙ ΓΑΕ΄ ΤΡΙ΄ ΙΟΝ ΚΑ
1. ΝΟΡΔΙΟΝ ΗΝ ΔΕ΄ Β΄ ΙΟΝ ΕΡΕ΄ Δ
Η Ι΄ Α΄ Α΄ ΤΑΙ ΤΟΝ ΚΟΡΥ
ΦΑΙ Α΄ ΑΠΟ ΔΕ΄ ΤῶΝ ΤΑΙ ΙΦΟ.

... ΠΑΝΤΑ Γ΄ ΝΕ CΘΑΙ ΠΛ
15 ΗΝ ΤῶΝ ΔΕΡΜΑΤΟΝ, ΑΠΟ ΔΕ΄

Τ.... Γ[Ν] Ε Ε[Θ] ΑΙ [.

Fig. S.



Z. I würde man etwa erwarten toîc HPIAMÉNOIC, wodurch die Konstruktion verständlich geworden wäre; es scheint aber ein e deutlich und dann nur für επρί[αντο Raum zu bleiben. Zum Unterschied zwischen ΙΔΙωτικλ (Z. 13 ίδίως) und Δημόσια erinnert mich L. Ziehen an Urkunden von Chios (Leges sacrae n. 113) und Halikarnaß (n. 155).

Mehrere Inschriften beziehen sich auf den Dionysoskult. Da sie alle in der Nähe des Theaters nach der Löwenbucht zu gefunden sind, so muß hier, zwischen Theater und Rathaus, nach dem Bezirk dieses Gottes gesucht werden. Daß er in archaische Zeit hinaufreicht, zeigt eine Quader aus weißem Marmor mit den altionischen Formen

#### ΤΩΙΔΙΟΝΥΣΩΙ

Aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. stammt eine Opfervorschrift, deren unterer Block schon im Dezember 1899 von Fredrich kopiert worden ist, während der obere im Herbst 1907 zum Vorschein kam. Stein ist 82 cm breit, 56 cm tief, 23,6 cm hoch, der untere 82,5 cm breit, ebenso tief und 27 cm hoch. Beide gehörten zu der marmornen Ante eines Gebäudes und die Schrift stand auf der rechten Nebenseite. Der zweite Block beginnt mit Z. 12.

- .... Ν Όταν Δὲ ἤ ἱέρεια ἔπι τελές ἰμι τὰ ἱερὰ Ϋπὲρ τῆς πόλ εως ὄργια ΜΗ ΕΞΕΊΝΑΙ ΜΜΟΦΑΓΙΟΝ ΕΜΒΑΛΕΊΝ ΜΗΘΕΝὶ ΠΡΌΤΕΡΟΝ Η Η Τέ ΡΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗς ΠΌΛΕως ΕΜΒΑΛΗΙ. ΜΗ ΕΞΕΊΝΑΙ ΔΕ ΜΗΔΕ CYN AFAFEÎN TON ĐÍACON MHĐENÌ ΠΡΌΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΌΥ. 5 LA N ΔÉ TIC ĂNHP Ĥ ΓΥΝΉ ΒΟΥΛΗΤΑΙ ΘΎΕΙΝ ΤŴΙ ΔΙΟΝΎ CWI, προιεράσοω δπότερον αν βούληται δ θύων καὶ ΛΑΜΒΑΝΕΤώ Τὰ ΓΕΡΗ Ο ΠΡΟΙΕΡώΜΕΝΟς, ΤΗΝ ΔΕ ΤΙΜΗΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙΝ ΕΝ ΕΤΕCIN Δέ κΑ, ΔέκΑΤΟΜ ΜΕΡΟΟ ΕΤΟΥΟ ΕΚΑCTOY. ΤΗΜ ΜΕΝ ΠΡώΤΗΝ ΚΑΤΑ-ΒάλλειΝ ΕΜ ΜΗΝὶ Άπατογριωνι τωι έπὶ τος Θεος τος Μετά το ΠοζείΔιππον τηι τετράΔι ζαταμένου, τὰς Δὲ Λοιπὰς εν τοῖς ETO MÉNOIC ÉTECIN MHNOC APTEMICIONOC TETPÁDI ICTAMÉNOY eine Zeile zerstört .... Δὲ THN ΤΕΡΕΙΑΝ ΓΥΝΑΙΚΑΟ ΔΙΔΟΝΑΙ Δ ΙΙΗΝΛ ......
- 15 ..... ÉN TOÎC OPTÍOIC? .] TIN ÉN DÉ TIC ĐÝCIN BOÝN HTAI τῶ] Ι Διονή τω] ι τγνή, Διδότω τέρη τὰι ἱερείαι απλάτχνα, Νεφ ρόν, CKÓΛΙΟΝ, ΪΕΡΑΜ ΜΟΙΡΑΝ, ΓΛŴCCAN, CKÉΛΟC ΕΪ́C ΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ ΓΕ̈́Κ-

ΤĴεΤΜΗΜΈΝΟΝ. Καὶ ἄΑΝ ΤΙΟ ΓΥΝΉ ΒΟΥΛΗΤΑΙ ΤΕΛΕΊΝ ΤѾΙ  $\Delta$ ΙΟΝΎΟΜΙ ΤѾΙ ΒΑΚΧΊΜΙ ΕΝ ΤĤΙ ΠΌΛΕΙ Η ΕΝ ΤĤΙ ΧϢΡΑΙ Η ΕΝ ΤΑΪΟ ΝΉΟΟΙΟ, [ΑΠΟ-201 ΔΙΔΟΎΟΜΙ ΤĤΙ ΤΕΡΕΊΑΙ ΟΤΑΤΗΡΑ ΚΑΤὶ ἀΚΑΌΤΗΝ ΤΡΙΕΤΗΡΊΔΑ ΓΕΝΑ. (oder leer) Τοῖο Δὲ καταρωρίοιο κατάρειν τὸν  $\Delta$ Ιόνιγον τογο τερεῖρο καὶ τὰς τογορίας τογορίας τογορίας τογορίας τογορίας περείας πρίο τρηθίο] ημέρας μέχρι τριμαίρου..... τρηθο πόλεως (etwa 30 Buchst.).

Z. 4 CYN AFAFEÎN (nach Leges sacrae n. 33 Z. 4 u. ö.) und Z. 22 TOP TEPÉWC sind von L. Ziehen ergänzt. — Z. 2 ώμοφάριου scheint hier zum ersten Male vorzukommen und bezieht sich vielleicht auf Opfertiere, die man in eine Grube oder einen Bothros warf (EMBAAEÎN)1. Z. 6 ΠΡΟΙΕΡΕÎCOAI heißt, wie L. Ziehen im Rheinischen Museum LIX S. 401ff. gegenüber Dittenberger näher begründet hat, »stellvertretend das Priesteramt ausüben«. Zu Téaectpa Z. 14 vgl. L. Ziehen, Leg. sacr. n. 98 Z. 17 und n. 133 Z. 59. Zu Z. 18f. ἔάν τις γγνὰ βούληται τελεῖν τῶι Διονύςωι κτλ. bemerkt Ziehen: »Diese Stelle ist eine schlagende Bestätigung für meine Lesung bzw. Ergänzung der schwierigen Stelle in der koischen Inschrift Syll. 508 = Leg. sacr. 133 Z. 25. Hier habe ich nämlich geschrieben: ΜΗ ΕΞ ΕCTW ΔΕ ΑΛΛΑ[N Ι ΕΡΑCΘΑΙ ΜΗΔΕ ΤΕΛ ΕΊΝ ΤŴΙ ΘΥΛΛΟΦΟΡ WI ΔΙΟΝΎCWI ΠΛΆΝ Η AN KA TEP - - - und vermutet, daß keine andere Frau eine Einweihung in die Mysterien des Dionysos vornehmen darf außer derjenigen, der die rechtmäßige Priesterin es gestattet, während die früheren Herausgeber τελ εῖceλ schrieben und das auf die Inauguratio der Priesterin selbst bezogen. Unsere Inschrift zeigt, daß terein und meine Erklärung richtig ist; hier in Milet muß eine Frau, die terein will, der offiziellen Priesterin einen Stater bezahlen. schriften erklären sich gegenseitig.«

Zu dem bacchischen Frauenkult dieses Heiligtums gehört vermutlich auch das in derselben Gegend gefundene Fragment einer Liste weiblicher Namen auf der Marmorquader eines Gebäudes: auch dies Verzeichnis stammt aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert:

> ΜΗΤΡΟ ΔώΡΑ ΤΑΓCWNOC? ΜΗ ΤΡΟ ΔωΡΑ ΔωΡΙ έως? Ζωβ Α Τρωΐλογ

Beziehen sich die ώμοφάσια auf die zum Rohessen zerstückelten Opfertiere nach Eur. Bacch. 139 αίμα τρατοκτόνον, ωμοφάσον χαριν? Π. Diels.

TH. WIEGAND:

Αἴσχρα Πόρος

Βασιλὶς Ἀπολλωνίος

Μετίστη Παρμ[ηνί]ωνος
Κλεοπάτρα Ἀπατογρίος

Ίναῖς Διονυσίος

Εὐτέρπη Φαίος.

Ebenfalls dem dritten vorchristlichen Jahrhundert gehört folgendes, in einem römischen Fundament des Südmarktes verbautes Epigramm an (Marmorblock von 41 cm Höhe, 63 cm Breite, oben rauh, an der linken vorderen Ecke ein Dübelloch):

Τόνδε Μενεσθενς Ίφικράτονς ἄνέθη[κε λέβητα?, Μονςῶν Ηνκόμων καὶ Βρομίον πρόπολος, ον τε άρετης ἔνεκα στεφάνοις ἱεροῖς ἄνέδης ε πολλάκις ἔς κοιναῖς Δήμος ἄπας συνόδοις.

In demselben Fundbereich ergab die justinianische Stadtmauer nachfolgende, vielleicht auch zu dem Heiligtum gehörige Künstlerinschrift (rechteckiger Marmorblock, Höhe 75,4, Breite 86,8, Dicke 76,5 cm, Buchstabenhöhe i cm; die Inschrift bestand aus einer Weihung, welche eradiert ist, und der Künstlerbezeichnung):

Fig. 9.



Es ist der von Pausanias VI 17, 1 erwähnte milesische Künstler, der für Olympia die Bronzestatue des berühmten Ringers Demokrates von Tenedos gearbeitet hatte; dessen elisches Proxeniedekret haben die olympischen Ausgrabungen zutage gefördert (Inschr. von Olympia Nr. 39, Kirchhoff, Archäol. Zeitung 1875 XXXIII S. 183 ff., Frazer, Pausanias IV S. 52 f.). Während es Kirchhoff damals nicht möglich war, die Zeit genauer zu fixieren als nach dem Tod Alexander des Großen, dürfen wir jetzt nach Kenntnis der milesischen Schrift mit Bestimmtheit annehmen, daß der Künstler an das Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. gehört, da die

Schrift etwa gleichzeitig mit derjenigen der Lichasbasis (Milet I 2 S. 116 Fig. 105) ist.

In unmittelbarer Nähe des Fundorts der Basis mit dem Brief Königs Eumenes II. (Sitzungsberichte 1904, S. 85ff., Dittenberger Or. Gr. I. S. II



S. 505 Nr. 763), wurde westlich vom Athenatempel ein sehr stattliches Peristylhaus (Fig. 10 nach Aufnahmen Walter Müllers) aufgedeckt, unter dessen spätrömischer Überbauung sich eine hellenistische Hausanlage mit starken Porosfundamenten feststellen ließ. Man bemerkt als auffällige Erscheinung einen die Mitte des Hofes einnehmenden Grundriß in Tempelform, an dessen Rückseite, gegenüber dem Hauseingang, eine

4 qm große Porosbasis angelegt ist, die zu der Größe der Eumenesbasis vorzüglich paßt. Es darf deshalb vermutet werden, daß das Peristylhaus mit Tempel, von dessen Oberbau leider nichts gefunden wurde, das im Eumenesbrief erwähnte milesische Temenos des Königs ist; während im Tempel schon die Kultstatue des Herrschers stand, wurde der vergoldete Bronzekoloß des panionischen Bundes im Freien so aufgestellt, daß der erste Blick der von der Straße Eintretenden darauf fallen mußte. Die den Tempel umgebende Säulenstellung gehört der römischen Epoche an, ebenso die vier halbkreisförmigen kleinen Wasserbassins an der Mitte jeder Seite; zur hellenistischen Epoche gehören die schwarz gezeichneten Mauern.

Eine auf den Kabirenkult bezügliche Inschrift fand sich verbaut in die justinianische Stadtmauer, zwischen dem Theater und den Faustinathermen. Sie steht mit 2 cm hohen Buchstaben auf einer marmornen Wandquader von 42 cm Höhe und 60 cm Breite:

KAIKÎNA MAÎTOC ANBYMA TOC MINHCÍWN ÁPXOYC: XAÍPEIN. ENÉT YXÉ MOI TÍMWN MENÉ-CTOPOC ΠΟΛΕΙΤΗΟ ΥΜΕΤΕΡΟC. - Τέρεγο θεών σεβαστών Καβίρων. ATTOÝMENOC TÀ TIPOTONIKÀ A.-KAIA À KAÌ TOÎC THO AYTOY CYNIE-PEŶCIN ĤN ÉE ÉĐOYC, EÏC TE TÀC ĐYCÍAC KAÌ TÀC TEPOYPLÍAC TẠTC 10 OPICMÉNAIC (SO) TROBECMÍAIC ÉDÍ-ΔΟΤΟ, ΚΑὶ ΤΟΥΤΌ ΧωΡΗΓΕΊΟΘΑΙ. EYNORON O'N AYTOR NOMÍZWH Τὸ ΑΙΤΗΜΑ, ΚΑΘΗΚΕΙΝ ΥΠΟΛΑΜ-BÁNW THEIN TAIC BYCÍAIC TŴN 15 ĐEŴN KAĐŴC KAT ÉNIAYTÔN Eθος έςτὶν έπιχορηςεῖν. "€ρρωςθε.

Die Einführung des Kabirenkults in Milet wird von Nikolaos von Damaskos (de insidiis 19 III S. 18 de Boor, vgl. U. von Wilamowitz-Moellendorff, Gött. Gel. Anz. 1906 Nr. 8 S. 639) der archaischen Zeit

zugeschrieben; eine Bestätigung hierfür hat sich noch nicht gefunden, da die einzige sonst noch auf den milesischen Kabirenkult bezügliche Urkunde (BCH. 1877 S. 287 f., zuerst von Cyriacus gesehen, seitdem verschollen) sich auf eine römische Priesterin Ἰογλία ἸΑΝΤΙΠΆΤΡΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΦΌΡΟΣ ΜΕΓΆΛωΝ ΘΕῶΝ ΚΑΒΕΊΡωΝ bezieht. Der Erlaß des Prokonsuls gehört in die erste Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, denn Caecina Paetus ist als Teilnehmer einer Empörung gegen Kaiser Claudius im Jahre 42 n. Chr. umgekommen.

Ich füge hier gleich bei, was sich an Inschriften über andere Götter neu gefunden hat: am zahlreichsten sind die Zeuskulte, natürlich wiegen die karischen vor, so daß Zeus Labraundios (einmal Λαβρένδμος) durch sechs mit der Doppelaxt geschmückte Altäre vertreten ist, Larasios und Zeus Lepsynos einmal, ebenso der Όλήμπιος Πειζαΐος, Κεραήνιος ζωτήρ, Τερμινθεής, Όμοβοήλιος und Καταιβάτης; endlich ist ein kleiner Altar Διὸς έλπίδων gefunden. Je einmal erscheinen ferner der Βαζιλεής Άναξ, Ποζειδών άζφάλιος, Herakles Soter, Hermes, ἀρφοκράτης, Hera, Athena Soteira, Nemesis, Demeter Aryasis, Aphrodite als Heilgottheit (Marmorplatte mit dem Relief eines Ohres, darunter Μητρώ ἀρφοδίτη εΫχήν), Aphrodite Urania und Ἰογλία Δρογςίλλα νέα ἀρφοδίτη.

Über den Totenkult an den Gräbern der jüngern hellenistischen Epoche ergaben sich wertvolle Feststellungen. Die Grabsteine sprechen fast ohne Ausnahme von der Heroisierung des Verstorbenen, wie dies für den ostgriechischen Kreis ja die Regel ist. Der Typus des milesisch-hellenistischen Grabes ist die Felskammer mit architektonisch ausgestatteter Tür. Vor dieser befindet sich ein Vorraum von der Breite der Tür, wie ein verkümmerter Dromos, zu dem oft mehrere in den Fels geschnittene Stufen herabführen. Diese Stätte ergab in zahlreichen Fällen außer kleinen Lutrophoren bunte Terrakottareliefs mit der Darstellung der Schlange und des Heros als Reiter, hinter dem gewöhnlich noch zwei Frauen folgen. In einer Reihe von Fällen haben wir in diesem Vorraum senkrecht in der Erde steckende Röhren gefunden, meist eine, mitunter zwei, wie es Fig. 11 zeigt, die keinem andern Zweck als dem der chthonischen Spende gedient haben können. So bietet sich hier zum erstenmal für die hellenistische Zeit die Feststellung jenes uralten Trankopfers am Grabe, das durch Brückners und Pernices vorzügliche Beobachtung in Athen für die Dipylongräber archäologisch gesichert ist (Athen, Mitteil, 1893 S. 414 ff.) und, für uns erkennbar, hinauf-





reicht bis zur écxápa über dem vierten Schachtgrab der Burg zu Mykenä (Schuchhardt, Schliemanns Ausgrabungen<sup>2</sup> S. 186f.; Rohde, Psyche<sup>3</sup> S. 35).

## V. Die altehristliche Basilika im Asklepieion.

Vom antiken Bestand des Heiligtums, über dessen allgemeine Lage zwischen Marktbrunnen und Südmarkt schon Sitzungsber. 1906 S. 258 gesprochen wurde, ist das Propylaion in klaren Zügen zutage getreten, dessen von H. Knackfuß aufgenommenen Grundriß Fig. 13, den Aufriß Fig. 12 wiedergeben, während Taf. VI den jetzigen Erhaltungszustand darstellt. Der Gesamteindruck des Werkes ist der eines Monuments der ausgehenden Römerzeit, etwa diokletianischer Epoche, wie Knackfuß, nach einem Vergleich mit den Gliedern des letzten milesischen Theaterbaus, urteilt. Charakteristisch dafür ist die ganze, wie mit stumpfen Meißeln ausgeführte Steinmetzarbeit, die nur noch auf die grobe, allerdings vorzüglich erreichte Gesamtwirkung ausgeht. In den ornamentalen Einzelheiten spielen das Pfeifenornament und das Strickband, das an die Stelle der Perlschnüre tritt, ihre Rolle — ein Strickband zieht sich sogar am obern Rand der untern Architrav-

Fig. 12.



Fig. 13.



faszie her, wodurch diese sehr gedrückt erscheint. Wo Akanthus als Blattreihe auftritt, nähert er sich schon der starren frühbyzantinischen Form. Der Innenfries der Ante ist, statt über dem Architrav, in der Höhe des Antenkapitells herumgeführt. So ist der Bau ein wichtiges Glied in der Reihe der kleinasiatischen Monumente, die uns den Übergangsprozeß zur altbyzantinischen Epoche verdeutlichen werden.

Das wichtigste Denkmal dieser letzteren Periode in Milet ist die christliche Basilika, welche in diesen antiken Bezirk derartig eingebaut wurde, daß das Asklepieiontor zwischen den äußeren Vorhof und den inneren Kirchenhof (Atrium) zu liegen kam, wie Knackfuß' Plan (Fig. 14) zeigt. Im Vorhof, der vermutlich auch auf der Nordseite eine Säulenstellung hatte, fanden sich christliche Gräber. Von der Gestalt der Säulen dort

wissen wir nichts, da sich nur Standspuren erhalten haben. Das Atrium hatte eine marmorne Säulenstellung mit altarförmigen Basen, glatten Schäften und korinthischen Kapitellen. In der Mitte des mit großen Kalksteinplatten gepflasterten Hofs fanden sich die Standspuren des Kantharos. Narthex



und das Mittelschiff hatten Marmorpflaster aus großen quadratischen Platten, der Ambo stand vermutlich in der Mitte des Hauptschiffs, seine Fragmente zeigen einfache Rauten mit dem Kreuzzeichen. Doppelsäulen mit Kapitellen, die Pfeifenornament und das Kreuzzeichen tragen, schieden das Hauptschiff von den Nebenschiffen; zwischen den Säulen der Nordseite haben sich einige Sängerbänke erhalten. Vom Templon sind Marmorplattenreste gefunden, die ein sehr einfaches Rankenmuster haben. Die Presbyterbank der Apsis war gemauert, ihre Marmorverkleidung ist verschwunden.

Die Seitenräume der Basilika sind sehr zahlreich. Sicher dürfen wir den kleinen, marmorgepflasterten Apsidenbau südlich der Hauptapsis als ein Martyrion, den großen quadratischen Anbau an der Nordseite des Atriums als ein Baptisterium ansprechen; bei letzterem wird dies durch Mosaikbilder des Umgangs mit den Anspielungen auf den zweiundvierzigsten Psalm und die magische Macht des Wassers bewiesen. Auf dem Mosaik der Ostseite des Baptisteriumumgangs ziehen zwischen Blättern und Blumen friedlich Hirsche heran, um am Kantharos zu trinken, während zwei benachbarte Bildfelder weidende Schafe darstellen. In sichtlich scharfem, symbolischem Gegensatz zu diesen sanften Bildern veranschaulichen die Mosaike des westlichen Baptisteriumumgangs den Kampf in der Welt; zwei Tiger, die zwei Pferden nachsetzen, ein Panther, gegen den sich ein Buckelochse gebückt verteidigt. Ähnliche Darstellungen zeigt das Atrium: einen Panther, der im Walde ein Reh überfällt, einen Bär, der einen Stier zerreißt, einen Tiger; dazwischen kommen kleinere Felder mit Fasanen, Steinhühnern, Enten, Adlern und geflügelten Greifen. In den zwei kleinen Zimmern auf der Südseite des Atriums fanden wir eng gezeichnete, kunstvolle geometrische Muster mit einem umschließenden Rankenfries. Christliche Symbolik findet sich dann wieder in dem langen Saal südlich der Basilika, westlich des Martyriums, wo zwei Lämmer am Kantharos stehen. Das Ganze ist hier umgeben von reichem Rankenwerk, von Sternen und Flechtbandkreisen. Mosaike zeigen auch die Seitenschiffe und die Apsis der Kirche: südlich geometrische Muster in rechteckigen und rautenförmigen Feldern, umschlungen von einem vortrefflich gezeichneten Rankenfries, nördlich überwiegend Flechtbandmotive, während der Umgang um die Apsis neben Flechtbändern vorwiegend Kreismuster zeigt.

Die Bereicherung, welche die byzantinische Ornamentik durch diesen Fund in der engeren Heimat der beiden Erbauer der Sophienkirche erhält, erscheint um so bedeutsamer, als die Basilika sieher älter als die Hagia Sophia ist, denn die justinianische Stadtmauer nimmt in ihrem Verlauf sorgfältig auf die Basilika Rücksicht.

## VI. Didyma.

Nachdem die überaus wertvolle, im vorigen Bericht dankbarst erwähnte Spende privater Freunde uns den Ankauf von etwa sechzig Gebäuden des Dorfes Jeronta ermöglicht hatte, wurden diese im Mai 1906 demoliert, mit Ausnahme einiger Räume, die als provisorische Wohnung der Expedition, als Wohnung für die Aufseher und als Aufbewahrungsraum für Funde und Werkzeuge dienten. Aus dem Steinmaterial wurden Trockenmauern um die künftige Ausgrabungsstätte gezogen, was sich bei der Lage des Tempels inmitten eines stark bevölkerten Dorfes als recht notwendig erwies, aus dem Rest des Materials wurde außerhalb des Dorfes auf einer luftigen, den Blick aufs Meer gewährenden Höhe ein kleines Wohnhaus für die wissenschaftlichen Teilnehmer der Arbeit errichtet.

Von einem Spezialplan des Tempels wird in diesem Bericht abgesehen, weil die Grabung noch in ihren Anfängen steht und der jetzige Zustand derselben sehr bald überholt sein wird, so daß vorderhand noch auf die ausgezeichneten Pläne des Werkes von Haussoullier und Pontremoli, Didymes, Fouilles de 1895 et 1896, Paris 1904 verwiesen werden darf. Dagegen sucht der Gesamtplan des Dorfes Jeronta und seiner Umgebung, den wir den Aufnahmen des im Februar 1908 leider dahingeschiedenen Hauptmanns Walter von Marées verdanken, die allgemeine Lage des Heiligtums, besonders auch die um den Tempel freigelegte Zone zu verdeutlichen (Fig. 15).

Es wurde folgender Ausgrabungsplan befolgt: der Apollotempel selbst sollte zunächst nicht angegriffen sondern rings um ihn eine weite Zone freigegraben werden, und erst nachdem so genügender Raum geschaffen, sollten die großen Bauglieder des Tempels, soweit sie nicht wieder an ihre ursprüngliche Stelle gelegt werden konnten, vom Trümmerberg herabgeholt und auf dem gewonnenen Lagerplatz systematisch geordnet aufgestellt werden, so daß sie zugleich für künftige Zeit eine bequeme Übersicht

5

Fig. 15.



Phil.-hist. Classe. 1908. Anhang. Abh. I.

für das architektonische Studium bieten könnten. Dieser Plan ist in der Folge sorgfältig eingehalten worden.

Als Stätte für die Ablagerung der bedeutenden Schuttmassen kamen Äcker nördlich und südlich des Dorfes in Betracht. Bevor diese Arbeit begann, wurden die dafür in Aussicht genommenen Strecken mit breiten Gräben durchschnitten und hierbei festgestellt, daß dort nur Reste römischer Ansiedlung lagen. Gassen mit kleinen Wasserkanälen führten zwischen den Hausmauern aus Bruchstein und Mörtel her, an Kleinfunden ergab sich römisches Glas und grobes Gebrauchsgeschirr, Terra sigillata und römisches Dachziegelwerk, z. B. mit dem Stempel ΑΠΟΛΛωΝΙΟΥ.

Nach solchen Vorbereitungen wurde im September 1906 die östliche Hälfte der Nordseite des Tempels freigelegt, die westliche Hälfte bleibt noch stehen, weil die Aufschüttung als Rampe für das Herabziehen von Tempelbaustücken benutzt wird. Dann wurde Ende Oktober desselben Jahres zur Ostseite übergegangen, an welcher bei einer Tiefe von 5,60 m drei Arbeitsterrassen eingerichtet werden mußten; hier ist die Beseitigung der Schuttmassen noch im Gange. Im Februar 1907 griff die Arbeit dann auch auf die südliche Langseite über, welche im Verlauf des Frühjahrs völlig freigelegt wurde, wobei man eine Reihe mittelalterlicher Wohnhütten beseitigte.

Im Verlauf dieser Grabung ergab sich, daß der gewachsene Boden östlich vom Tempel in zwei Terrassen aufsteigt und daß eine große vorhellenistische, bogenförmige Stützmauer aus Kalkstein die beiden Niveaus voneinander trennt. Zwei Treppen von etwa 2½ m Breite stellten die Verbindung her. Diese Stützmauer beginnt schon in der Mitte der Langseiten, im Osten bleibt sie etwa 24 m von der untersten Stufe des Tempels entfernt. Zweifellos war die obere Terrasse ein Platz zur Aufstellung von Weihgeschenken, da sich zahlreiche kleine Fundamente gefunden haben. Es zeigte sich, daß diese Terrasse schon in archaischer Zeit vorhanden gewesen ist, denn den östlichen Abschluß bildete ein von Süd nach Nord gerichtetes, altertümliches, hallenförmiges Kalksteingebäude mit schwalbenschwanzförmigen Klammern, dessen Fundamente bis jetzt auf 35 m Länge verfolgt sind. Die Terrasse muß bis in die byzantinische Zeit hinein eine geringe Verschüttung gehabt haben; ihre Denkmäler scheinen in die byzantinische Zwingermauer gewandert zu sein, welche, ebenfalls bogenförmig, zwischen der Terrassenstützmauer und dem Tempel gefunden wurde. Die Freilegungsarbeiten machten bis zum Frühjahr 1907 so günstige Fortschritte, daß nun auch begonnen werden konnte, den Trümmerberg des Tempels selbst zunächst vom Schutt zu befreien, dann auch die Sturzlagen langsam zu entwirren. Die Klärung ist jetzt soweit fortgeschritten, daß man eine ältere und eine jüngere byzantinische Festungsanlage innerhalb des Tempels unterscheiden kann, deren Mittelpunkt der Saal zwischen Pronaos und Cella gewesen ist. Auch zeigte sich, daß bis in die späte byzantinische Zeit auf der Ostfront noch Säulen mit ihrem ganzen Gebälk gestanden haben, wo jetzt nichts mehr aufrecht steht.

Als besonderer Gewinn ergab sich für die Architektur des Tempels zunächst die Wiederauffindung der korinthischen Halbkapitelle, die zu beiden Seiten der großen Saaltür im Innern der Cella gestanden haben. Diese interessanten, seit Revetts Aufnahme von 1764 von keinem Forscher mehr gesehenen Stücke (Jonian Antiquities Pl. IX und X) zeigten sich beim Abbruch der Windmühle, die länger als hundert Jahre den Trümmerberg gekrönt hatte. Bei weiterem Abräumen gelangten wir in das südliche Treppengehäuse des Saales zwischen Pronaos und Cella. Es stellte sich hierbei heraus, daß jeder Treppenabschnitt seine besondere horizontale Marmordecke gehabt hat. Eine solche Decke ist ganz erhalten. Sie trägt ein 9 m langes und etwa 1,20 m breites, plastisches Mäandermuster, dessen Tiefen blau ausgemalt sind: bunte Rosettenmuster füllten die innersten Quadrate und das Ganze ruhte auf Wandblöcken, deren abschließende Kymatien rot und blau bemalt waren. Dieser große Mäanderschmuck ist von symbolischer Bedeutung. Wolters hat noch vor kurzem nachgewiesen, wie der Mäander in der Darstellung der Minotaurossage als symbolische Andeutung des Labyrinthes benutzt wird (Wolters, Sitzungsber. d. Münch. Akad. d. Wiss., philos.-philol. und hist. Kl. 1907, 113 ff.), und in den didymäischen Baurechnungen heißt dieses Treppengehäuse geradezu AABÝPINGOC (Haussoullier, Revue de philologie 1905 S. 265: Didymes S. 93).

Wertvolle Ergänzungen haben sich zu den von der Expedition Haussoulliers gefundenen Inschriften ergeben. So ein neues großes Bruchstück der Laodike-Urkunde (Haussoullier, Études sur l'histoire de Milet et du Didymeion S. 76 ff., Dittenberger, Or. Gr. I. S. I n. 225), welches an den Anfang des früher gefundenen Stückes direkt paßt (Schede Nr. 24, Marmor, Höhe 53 cm, Breite 59 cm. Dicke 19,5 cm; gefunden vor der Ostfront des Tempels im Schutt byzantinischer Mauern. Oktober 1906).

[etwa 20 Buchstaben K]Aì TÀC CTHAAC ENT . . . . . 5  $[etwa\ 10\ B.]$   $\Lambda\ldots$  [etwa]  $\Lambda$  [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] [etwa] CINÉWIC ÉTICTONH ĂTTÉTACCIN TOTHCAT KAL CYNTÁ EAT KAL AN APPÁYAL THN TE MPÂCIN KAÌ TÒN MEPLOPICMÒN EÍC CT-HAAC AIBÍNAC AYO, KAÌ TOYTWN BEÎNAI THN MÈN MIAN έν 6 φέοψ έν τῷ ἴερῷ τὰς Αρτέμιδος, τὰν Δὲ ἔτέραν το Ε΄Ν ΔιΔήΜοις Ε΄Ν Τῷ ΓΕΡῷ ΤΟΥ ΑΠΌΛΛωΝΟς, Τὸ Δὲ ΑΝΑ Λω-MA TÒ ÉCÓMENON EÍC TAŶTA DOŶNAI ÉK TOŶ BACINIKO P. INA ΔÈ CTHΛωθĤ THN TAXÍCTHN. ÉΠΙΜΕΛΕΌ COI ΓΕΝ Ε-COW, καὶ ὡς ẨΝ CYNTEΛΕCOĤ, ΓΡΆΥΟΝ ΚΑὶ ἩΜΩΝ. ἘΠΕCΤΑΓΛκαμέν Δὲ καὶ Τιμοξένω τῷ βυβλιοφύλακι καταχωρί-15 CAI THN WNHN KAT TON MEPIOPICMON ETC TAC BACINIKAC FPAφὰς τὰς ἔΝ CάρδεςιΝ, ΚΑΘάΠΕΡ ὁ ΒΑΚΙΛΕΎς ΓΕΓΡΑΦΕΝ' Δαισίου. Βασιλεύς Αντίσχος Μητροφάνει χαίρειν. Πεπιρά-KAMEN NAODÍKH MÁNNOY KÚMHN KAÌ THM BÂPIN KAÌ THN MPOCOŶ-CAN XÚPAN TH KÚMH. OPOC TH TE ZENEITÍDI XÚPA KAÌ TH KYZIK-20 HNĤ KAÌ TĤ ὁΔῶ TĤ ÁΡΧΑΙΑ, Ἡ ĤM MÈN ỂΠÁΝΟ ΠÁNNOY ΚΌΜΗς, CΎ-Ν ΗΡΟΤΡΙΑ CMÉNH Δὲ ΫΠὸ ΤϢ Ν ΓΕωΡΓΟΥΝΤωΝ ΠΛΗΟΊΟΝ ΕΝΕΚΕΝ ΤΟΥ Á-ΠΟΤΕΜΕCOAI ΤΟ ΧωΡίοΝ, ΤΗΜ ΜΕΝ ΠΑΝΙΝΟΥ ΚώΜΗΝ ΥΠΑ ΡΧΟΥCAN CYMBA-NEI ÝCTEPON ΓΕΓΕΝΉCΘΑΙ, ΚΑὶ ΕΙ ΤΙΝΕΌ ΕΙΟ ΤΗΝ Χώ[PA] N ΤΑΥΤΗΝ ΕΜΠΊ-ΠΤΟΥCΙΝ ΤΌΠΟΙ ΚΑὶ ΤΟΎς ΥΠΑΡΧΟΝΤΑς ΑΥΤΟ<sup>Γ</sup>Ως Λ. ΑΟΥ C ΠΑ-25 NOIKÍOYC CÝN TOĴC ŤΠΆΡΧΟΥCIN ΠÂCIN KAÌ CÝN TAĴC TOŶ É-NÁTOY KAÌ MENTHKOCTOÝ ÉTOYC MPOCÓDOIC APTY-PÍOY TANÁNTWN TPIÁKONTA, ĎMOÍWC ΔÈ KAÌ EŤ TINEC Ěκ ΤΗς κώπης ταύτης οντές Λαοί Μετεληλύθας ν είς Άλλογc tóhoyc,  $\vec{\epsilon} \phi^{\circ} \hat{\omega}$  oybèn áhotereî eíc tò bacirikòn kaì kypía  $\vec{\epsilon}$  c-30 ΤΑΙ ΠΡΟCΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟC ΠΟΛΙΝ ΗΝ ΑΝ ΒΟΥΛΗΤΑΙ ΚΤΛ.

Über den Text hat Haussoullier, Études S. 76 ff. ausführlich gehandelt. Es bestätigt sich seine Annahme, daß die Urkunde vier Aktenstücke in folgender Reihe enthielt:

1. Befehl des königlichen оїконо́мос Nikomachos an den Hyparchen . . . krates,

- 2. Befehl des königlichen Satrapen Metrophanes an den ofkonómoc Nikomachos,
  - 3. Befehl des Königs Antiochos II. an den Satrapen Metrophanes,
  - 4. Vollzugsmeldung des Hyparchen an den ofkonómoc Nikomachos.

Die zeitliche Reihenfolge dagegen war die, daß zuerst der Befehl des Königs an den Satrapen erging (jetzt vollständig, Z. 17 ff.), daß dieser den Befehl an den ofkonomoc weitergab (zweite Hälfte erhalten, Z. 1—17), daß letzterer ihn an den Hyparchen schickte (fehlt), der dann den Vollzug meldete (ganz vorhanden, Haussoullier, a. a. O. Z. 32—50).

Nach dem Gruß an seinen Statthalter Z.17 bezeichnet Antiochos II. zunächst das Verkaufsobjekt, wobei er eine Parenthese einschaltet, in welcher die Grenzen genauer bestimmt werden: Als Grenze (soll dienen) der alte Weg, der früher bestand oberhalb von Pannu Kome, jetzt aber zugepflügt worden ist von den benachbarten Bauern wegen der Abgrenzung der Dorfmark, — denn Pannu Kome ist später erst entstanden. Was folgt, hat schon durch Haussoullier genügende Erläuterung gefunden.

Vom Tempelinventar ist ein neues Stück hellenistischer Zeit entdeckt worden (Sched. Nr. 151, Marmor, Höhe 47 cm, Breite 57 cm, Dicke 24 cm, Buchstabenhöhe 1,5 cm, unten 1 cm, gefunden Herbst 1907 in der byzantinischen Zwingermauer vor der Ostfront; Z. 16 ΑΝΕ[ΘΗΚΑ]Ν ΤΗΙ ΑΡ[ΤΕΜΙΔΙ ΤΗΙ ΠΥΘΕΊΗΙ ΚΑὶ erg. Haussoullier):

Δε ..... τον Θεοκρίνον etwa 16 Buchst. ΤΑΜΙΕΥΟΝΤών Δε

10

15 καὶ πρυτα] μευόντων εν τῶι [τε] ρῶι Άρχελα τ [οῦ Φιλέου καὶ Θεωροῦ Αὐτοφῶ] ντος, τάδε ἀνέ[θηκα] ν τῆι Ἀρ[τέμιζι τῆι Πυθείμι καὶ τῶι] Ἀπόλλωνι τῶι Διδυμ[εῖ etwa 22 Buchst. Φιάλην ἔπισε σραμ] μένη τῷν [πλινθείωι etwa 25 Buchstaben .... κ] αὶ Φιάλη [ν etwa 36 Buchstaben etwa 35 Buchstaben etwa 35 Buchstaben

Nach Marmor und Schrift gehört zu dem untern Teil dieses Inventars noch ein nicht anpassendes Stückehen (Sched. Nr. 127, Höhe 12,5 cm, Breite 15 cm, Dicke 3,5 cm, Buchstabenhöhe 1 cm, rechts beendet):

TH AAE EAANDPEIAC
AA]EEANDPEIAC EITKOCI? \_ \_ DPAXMJÀC EKATÓN
AJAEEANDPEIT, OYEAAA OYC

Der Stephanephor Antenor, Sohn des Euandrides, erlaubt nach den von Rehm bearbeiteten, noch nicht veröffentlichten Beamtenverzeichnissen des Delphinion das Inventar in die Zeit zwischen 201 und 194 v. Chr. zu datieren. In zeitliche Nähe gehört das von Haussoullier, a. a. O. S. 204 Nr. 2 neubesprochene Stück C. I. G. 2859, da Antenor dort als Prophet unter dem Stephanephor Eukrates (vor 209) erscheint. Wir kennen außerdem Antenor aus einem milesischen Kreterpsephisma (Sched. 856, 4, unpubliziert), wo er neben dem gut datierten Lichas (Milet, I 2 S. 115, Fredrich) steht, und aus einem von Rehm demnächst zu veröffentlichenden Vertrag zwischen Milet und Kios (Sched. 676, 2)<sup>1</sup>.

Das wichtigste der neu gefundenen Stücke von Baurechnungen des Apollotempels ist vor der Ostseite desselben in oberen Schuttschichten erschienen. Es besteht aus drei aneinanderpassenden Fragmenten, welche es erlauben, die Gesamtbreite der oben und unten gebrochenen Marmorstele auf 62 cm festzustellen. Der Bruch läuft unten glücklicherweise so, daß der Text mit dem letzten vorhandenen Zeilenrest abschloß. Die Schrift ist die des beginnenden zweiten Jahrhunderts v. Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Dagegen mag der Antenor Euandridu, der in Iasos geehrt wird (J. H. St. VIII 1887 S. 101), der Enkel sein, wenn der Zeitansatz von Hicks (zwischen 168—120) richtig ist, doch scheint er mir nicht zwingend « (Rehm).

Eine glückliche Fügung ist es, daß ein viertes Fragment, das schon 1896 durch Hrn. Haussoullier gefunden ist, die Anfänge der letzten einundzwanzig Zeilen überliefert, so daß dieser Teil des Textes vollständig wird. In liebenswürdigster Weise hat Hr. Haussoullier nicht nur die Abschrift dieses unedierten Stückes mitgeteilt, sondern auch aus seiner reichen Kenntnis der didymäischen Urkunden die wertvollsten Ergänzungen und Verbesserungen beigesteuert, so z. B. Z. 9 Αμφιπρ έμνων, Z. 10 χώματος, Z. 12 σ φοναγλών, Z. 18 ο είσ ΙΝ, Z. 19 είσ Αγτογο, Z. 21 λιθΗ ΓίΑΝ, Z. 23 Απολλάν οντε[c, Z.29 το νεωπ[οιεĵο] ν. Z.13 las ich fi, Hr. Haussoullier fi. Die Ergänzungen bei Zahlzeichen werden ebenfalls Hrn. Haussoullier verdankt, der noch über sehr wichtiges unediertes Material an Baurechnungen verfügt, von dem er mich durch Mitteilung von Kopien Kenntnis nehmen ließ. Zu Z. 34 hat Hr. Haussoullier die an dritter und vierter Stelle stehende Zahl offen gelassen, ich halte es nach einigen Resten für möglich, daß ein k an dritter Stelle stand. Nachdem wir uns gegenseitig unsere Abschriften mitgeteilt hatten, ist folgender Text zustande gekommen, dessen letzte Redaktion von Hrn. Haussoullier stammt:

|     | AAMAB_T OIKO-                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Δομήν πόδας                                                                                                    |
|     | C EWC TOP EM MAPÁBH NEATOMÍOY                                                                                  |
|     | <b>C</b> ΦΟΝΔΥΛΟΥC <b>E</b> , ωΝ ΠόΔ[εC                                                                        |
| 5   | $^{\rm B}$ πΦΤ. καὶ τοΜĤC καὶ Πελ $\left[ {\rm εκή c} {\rm εω} \right]$ C κρηΠι ${\rm c}$ ίων                  |
|     | ῶC TÒN ΠΌΔΑ ΑC, ΔΡΑΧ ΜΑὶ M € κΑὶ εΠΕΛΕΚΗ CAN WN ΠΟ-                                                            |
|     | $\Delta$ ες ΛΒ, ως τὸν πόδα Δρα[χμω]ν Γ, Δραχμαὶ $\P$ Ε' ε[                                                    |
|     | τῷ θόλῳ τῷ εΝ τῷ ΠΡΕΟΒ[ΥΤΙΚ]ῷ, ἩΟ ΤΕΘΕΙΚΑΝ Οἱ ΕΓΛΟ[ΓΙΟΤΑ], ΔΡΑΧΜᾺΟ                                             |
|     | KAÌ THC ÉÆAIPÉCEWC TWN Λ[ΊΘ, WN ΤŴΝ Ε΄Κ ΤWΝ ĂΜΦΙΠΡ[ΎΜΝWΝ                                                       |
| 10  | καὶ τῆς προςαγωτῆς τῆς Δίὰ, τοῦ χώματος πρὸς τ                                                                 |
|     | $\Delta$ ων $\hat{\mathbb{T}}$ ΩΛΖ, ως τὸν ΠόΔ Α $\overset{Z}{X}$ $\overset{V}{V}$ , ΔΡΑΧΜΑὶ $TE^{-}$ καὶ ΤΗ С |
|     | κ Πανόρμον είς τὸ ἱερον Δρα[χμ]ὰς Ρ΄ καὶ τῆς άρωρης ς φονδύλων Ε.                                              |
|     | κεφαλῶν Β, ων πό $Δες$ ΄ $Z L$ , ως τοῦ πο $Δος$ , $Γ$ $Δραχμαὶ$ $καὶ$                                         |
|     | THE TPOCATO THE THE TP OF THE MHXANHE COONDY NON E                                                             |
| F.5 | $κεφa[λων]$ Β, ων πόδες [] Η, ως τὸν πόδα $\overline{}$ , δραχμα[ὶ καὶ                                         |
|     | ÁFWE HC KAÍ ENAPTHCEWC MHEX ANHO DIKWAOY ÁTIO THE NO T.OY TAPA-                                                |
|     | CTÁΔΟC ΠΡΌC ΤΗΝ ΑΡCIN ΤŴΝ $[c]$ ΦΟΝΔΎΛWΝ ΚΑΙ CTÁCIN ΤΟ $[c]$ Κίο [NOC ΤΟ $[c]$                                 |
|     | TPÍTOY AND THE BOPEÍOY MAPACT Á DOC DPAXMAÌ E' ÒMOŶ O EÍC IN HPFAC-                                            |

MÉNOL OÌ NEYKOYPTOÌ APAXMÀC AA TITOE. ANHAWTAL DE ETC ATTOYC. 20 EŤC TE TÀ Ở YÚNIA KAÌ TÒN CÎTO[N] KAÌ TÒN EĬMATICMÒN KAÌ EŤC THÌN AIBH-ΓΙΆΝ ΚΑὶ ΕΪ́C ΤΗΝ CΤΌΜΟCIN ΤΟΥ CΙΙΔΗΡΟΥ ΚΑὶ ΤΕΥΝΤΡΑ ΔΡΑΧΜΑΙ MOEIX. Περίειοιν έν τοῖο ἔργο[ι]ο Δραχμαὶ ΜΠΩΜΔΤ leer Ήργάς ΑΝΤΟ Δὲ ΚΑὶ Οἱ ΛΑΤΌΜΟ[Ι] Οἱ ΫΠὸ ΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΌΝΤΕς TÒN ΑΡΙΘΜΌΝ, CỲN ΥΠΗΡΕΊΤΑΙΟ Γ, ΙΕ' ΕΤΕΜΟCAN ΚΑὶ ΕΠΕΛΕΚΗCAN COONΔΥ-25 ΛΟΥΟ Ζ, ὧΝ ΠΌΔΕΟ ΟΤΕΡΕΟΊ ΠΟΗ, ΚΑΙ ΚΕΦ ΑΛΗΝ ΙωΝΙΚΗΝ, ΑΟ ΠΌΔΕΟ ΡΟΕΗΙΕ, ὧΝ Γί-ΝΟΝΤΑΙ ΔΡΑΧΜΑΙ, ΤΟ ΤΟΥ ΠΟΔΟΌ Ε Ε, [.] ΝΟΧ, ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΙΑ ΣΚΖ, ΤΟ ΠΟΔΕΟ ΥΠ  $\Delta$ Δ, ως Αε, Δραχμαί ΩΒ, καὶ καλύμμα[Τα] Ν, ου πόδες Ξ, καὶ ἄντηρίδια ΣΔ, ων πόΔες ±Δ, ως τος ποΔός Δραχμών <math>[Γ, Τ] οΒ' καὶ των άλλων εργών ων οἱ έγλο-TICTAÌ ĂΝΕΝΉΝΟΧΑΝ ΕΊΤὶ Τὸ ΝΗΨΠΟΙΕΙΟΝ ΔΡΑΧΜΑς ΤΕΣΚΕΕ ΑΝΉΛΨΤΑΙ ΔΕ 30 CÍC AYTOYC CỐC TE TÀ Ở YWNIA KAỐ TỔ N CỐTON KAÌ TÒN MẠTICMÒN KAÌ TÀ ΟΞΥΝΤΡΑ ΚΑΙ Τὰ ΛΟΙΠὰ ΔΑΠΑΝΗ ΜΑΤ Α ΔΡΑΧΜΑΙ  $^{\rm B}$  ΩΞ. ΛΟΙΠΑΙ ΠΕΡΙΈΙΙΙΝ EN ΤΟΙΟ ΕΡΓΟΙΟ ΔΡΑΧΜΑΙ ΤΗ [.] EX. 'OMOS ETCIN HPLACMENOI leer οί τε λευκουργοί και λατόμοι Δρα Χμών Μυριάδας Γ leer в ш ч [..] х leer KAÌ APAXMÀC 35

Es handelt sich um zwei aufeinander folgende Abrechnungen, Z. 1 bis 22 und Z. 23-35. Diese sind zu verschiedenen Zeiten eingemeißelt worden, die zweite Rechnung ist von einem andern Steinmetz, der die Buchstaben tiefer einschnitt, angefertigt. Der Beginn der ersten Rechnung würde als nahezu erhalten zu betrachten sein, wenn man die Zahl 9032 in Z. 1 auf das Ende einer verlorenen, vorhergegangenen Rechnung beziehen will. In beiden Abrechnungen handelt es sich vorwiegend um Säulen und Stufen des Apollotempels. Das Marmormaterial von vier Säulentrommeln und Stufen (КРНПІ́ДІА, Z. 5) wird aus dem Bruch von Marathe (Z. 3) beschafft, den Haussoullier (Les îles Milésiennes, Revue de philologie 1902 S. 142) auf den Inseln Korsiae vermutet. Neu und wichtig ist Z. 7 ff. die Erwähnung eines πρεσβ(ΥΤΙΚὸΝ), wie ich nach Analogie des didymäischen πρυτανικόν (scil. οικημα, Haussoullier, Études S. 163) ergänzen möchte. Dieses Gebäude hat eine Wölbung gehabt. Es wird damit sehr unwahrscheinlich, daß es einen Bestandteil des Tempels gebildet hat, wie es auch nicht als feststehend angenommen werden darf, daß das πργτανικὸν zum Tempel selbst gehörte. Aus Z. 9ff. ergibt sich, daß zahlreiche Steine vom

Hafen Panormos heraufgeschafft werden, darunter auch die vier Säulentrommeln und zwei Kapitelle, die dann mit einer von der südlichen Ante herbeigeholten zweibeinigen Hebemaschine, die auch in andern Rechnungen erscheint (Haussoullier S. 163), gehoben werden sollen (Z. 16ff.), und zwar wird zuerst "die dritte Säule, von der Nordante aus gerechnet« (Z. 17), beendet; das ist vermutlich die dritte Säule in der Flucht der östlichsten vier zwischen den Anten liegenden Pronaossäulen, wenigstens würden alle andern Annahmen willkürlicher sein. Die Kosten betragen 200 Drachmen. Nach Z. 19 betrug die Gesamtsumme für die Marmorarbeiten (ACYKOYPFO)) mindestens 23 909 Drachmen 4 Obolen, wenn das erste Zahlzeichen der Summe als M und nicht etwa gar als M oder M gedeutet wird. Z. 19-23 stehen allgemeine Ausgaben für Verpflegung und Bekleidung der Tempelsklaven (Τεροί παίδες, Haussoullier Études S. 250, οἱ τοῦ Θεοῦ παίδες S. 172 f.), für Härten (ctómwcic) der Eisen, für Schärfen (ŏeyntpa) der Werkzeuge und Steintransporte (AIGH]ría) in Höhe von 7 07 5 Drachmen 2 Obolen und 3 Chalkoi (Z. 22). Als Kassenrest verbleiben 26844 Drachmen 4 Obolen. Die zweite Abrechnung beginnt Z. 23 mit der Arbeit von fünfzehn Steinmetzen und drei Gehilfen an sechs Säulentrommeln, die zusammen 978 Kubikfuß enthalten, ferner an einem ionischen Kapitell (Z. 25) mit 1753/16 Fuß, deren Arbeit pro Fuß mit 5½ Drachmen bezahlt wird, die folglich als eine besonders wertvolle Leistung bewertet ist. Z. 26 werden wieder die Z. 5 erwähnten крнпі́дія, diesmal am Bau selbst, und zwar 227 Stück mit 480\frac{3}{4} Fuß erwähnt. Hier weist Haussoullier auf die Rechenpraxis hin, die Summen abzurunden; 480 ½ Fuß zu 10 Obolen ergeben eigentlich 801 Drachmen I Obol und 4 Chalkoi, während die Rechnung (Z. 27) 802 Drachmen aufführt. In Z. 27, 28 muß man 60 Fuß калұммата und 64 Fuß anthpídia addieren und erhält dann bei einem Preis von 3 Drachmen pro Fuß die von Haussoullier ergänzte Summe von 372 Drachmen. Man wird unter κρηπίδια die kleinen Stufen der 24 m breiten Mitteltreppe an der Ostfront verstehen dürfen, unter καλήμματα vielleicht die Fußbodenbelagplatten; αντΗρίΔια sind Werkstücke, die in irgendeiner Weise als Widerlager oder Unterstützung gedient haben. Da der Oberbau des Tempels nicht in Betracht kommt, so darf man vielleicht an die von den Stufen verdeckten Widerlager — Untersteine der Treppe — denken. Das κεωπ[οιεῖοκ Ζ. 29 würde etwa einem heutigen Baubureau entsprechen. Nach der Additionssumme von 2 225 Drachmen 4 Obolen für die Steinarbeit folgt wieder ein Posten von 2860 Drachmen

für Verpflegung, Bekleidung und Instandhalten der Werkzeuge (Z. 31), den man eigentlich in der vorhergehenden Rubrik erwarten mußte. Als Kassenrest bleiben mehr als 5 900 Drachmen und 5 Obolen 3 Chalkoi und die Rechnung schließt ab mit einer Gesamtausgabe von mehr als 32 700 (die zwei letzten Stellen dieser Zahl sind unsicher).

Der Schrift nach etwas jünger ist der Kopf folgender, ebenfalls vor der Ostfront des Tempels gefundener Baurechnung (Sched. 117, Höhe 31 cm, Breite 42 cm, Dicke 11 cm, Buchstabenhöhe 1,2 cm), die oben und rechts beendet, links und unten gebrochen ist:

'Επὶ στεφ Ανηφόρος Cωσιστράτος τος Ίπποθέοντος, προφ Ητες οντος Δὲ Βούθος τος Εγμηχάνος, φύσει Δὲ Λυσιμάχος, ταμιες όντων Δὲ καὶ παρεΔρες όντ] ων την μέν πρώτην εξάμηνον Άπολ5 λοδώρος? τος Διο νισίος, την Δὲ δες τέραν Μος σαίος τος ...., άρ χιτεκτονος νισο Δὲ Φιλίσκος
τος ...., άπολ ο σισμός των έργων Βαδρομίος τος .... αἴρεθέν τος προνοείν της οίκοδομίας τος ναος τος Άπόλλωνος τος Διδυμέως κατ ετό σ

Das Stephanephorat des Sosistratos ist durch die Beamtenverzeichnisse des milesischen Delphinions leider nicht fixiert. In dem größten der bisher gefundenen Schatzverzeichnisse, Haussoullier, Études S. 210 Z. 26, erscheint Sosistratos als Agonothet nach 84 v. Chr.

Von größter Bedeutung für die Entstehung des hellenistischen Tempelgebäudes ist das folgende, am 17. Mai 1907 in oberen byzantinischen Schichten vor der Ostfront gefundene Stelenfragment aus Marmor. Es muß lange im Freien gestanden haben, da die Buchstaben stark ausgewittert sind. Erhalten ist der Kopf der Stele, welcher ein jetzt abgearbeitetes, 9 cm hohes Profil trug. Darunter waren 19 cm freier Raum. Die Gesamtbreite der Stele betrug 52 cm, die erhaltene Höhe betrug 60 cm, die Dicke 15,5 cm. Die Buchstaben sind 1 cm hoch. Z. 7, 8, 10—14 ergänzte Haussoullier, dem somit auch hier Wichtiges für das Verständnis verdankt wird.

Έδοξε τὰι βουλὰι καὶ τῶι Δήμωι, Λύκος ἀπολλοδότ[ου εἶπε: Περὶ ὧν προεγράνατο εἴς τὰν βουλὰν Δημοδάμας ἀρ[ιςτείδου, όπως ἀπάμη ἢ ζελεύκου τοῦ βαςιλέως γυνὰ τίμηθαι, δεδόχθαι τὰι βουλὰι καὶ τῶι Δήμωι: ἐπειδὰ ἀπά[μη ἢ βα-

- 5 CÍΛΙCCΑ ΠΡΌΤΕΡΟΝ ΤΕ ΠΟΛΛΉΝ ΕΥΝΟΙΑΝ ΚΑὶ ΠΡΟ[ΘΥΜΊΑΝ ΠΑΡΕΊΧΕΤΟ ΠΕΡὶ ΜΙΛΗΟΊωΝ ΤΟΎΟ ΟΤΡΑΤΕΥΟΜΕΊΝΟΥ[Ο ΟΎΝ ΤὧΙ ΒΑΟΙΛΕΊ  $\mathbf C$ ΕΛΕΎΚωΙ, ΚΑὶ ΝΎΝ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΊΙΜΝ ΤὧΝ ΠΑΡ' ΗΜϢΝ ΠΡΕΟΒΕΎΤὧΝ, ΟΥΟ ΜΕΤΕΠΕΜΎΑΤΟ  $\mathbf C$ ΕΛΕΎΚΟ Ο ΔΙΑΛΕΞΑΜΕΊΝΟΥΟ ΠΕΡὶ ΤĤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΊΑΟ ΤΟΎ ΝΑΟΎ ΤΟΫ ΕΝ  $\mathbf \Delta$ ΙΔΥ ΜΟΙΟ  $\mathbf A$ Πόλλωνος, ΟΥ ΤΗΝ
- το τυχούς αν απουδην επίσίει ως Αντίσχος δ πρεσβύτατος υΐός.

  ανηφιλοτιμών τηι τος πατρός Cελεύ κου περί το εν Διδυμοις ιερον προ αιρές ει, οικοδομής εινοθένης της κατά πόλιν ατοάς? . .

  ΔΙΛ. τῶι θεῶι. Την προσόδων ἀπ' αὐτης ἀεὶ εινομένων κοσμηται τὸ ιερόν, δέρ εκται δὲ Αντίσχος, οπως ουν είδως ιν

Es wird immer deutlicher, daß der Heerführer Demodamas die treibende Kraft für die Wiedererrichtung des Apollotempels durch die Seleukiden gewesen ist. Er, der nach dem Zeugnis des älteren Plinius (VI 49) dem didymäischen Apoll Altäre jenseits des Jaxartes auf der skythischen Expedition errichtet hatte (B. Niese, Geschichte Alexanders und seiner Nachfolger I 392), der, wie sich hier zeigt, mit seinen milesischen Söldnern die besondere Protektion der Königin besaß, hat offenbar den König Seleukos I. veranlaßt, die milesischen Gesandten kommen und Pläne zum Neubau vortragen zu lassen, zu dem dann natürlich auch das den ersten Anlaß gebende Kultbild gehörte. Das muß nach 306 und vor 294 geschehen sein, wie uns der von Haussoullier entdeckte Ehrenbeschluß für Antiochos I. (Études S. 34 ff.) gezeigt hat, wo von Seleukos gesagt ist: πάςαν απογώνη πεποιμμένου περί το ίερου τό εν Διαγμοίς, und wo Antiochos noch ohne den Königstitel ist, der ihm bei Beginn der gemeinsamen Herrschaft mit dem Vater zufällt. Es darf angenommen werden, daß diese Gesandtschaft es war, die von Seleukos zugleich den zweihundert Jahre früher entführten Bronzekoloß des Kanachos zurückerhielt. Apame hat dabei als Fürbitterin (Z. 9. 10 οψ τὴν] τγχοθανι απογαλικ έποίει) gewirkt, während der junge Antiochos auf ihren Antrieb dem Tempel die Einnahmen aus den

Mietbeträgen einer auf seine Kosten in Milet zu erbauenden Halle zuwies (Haussoullier, Études S. 34 Z. 9 ff.), und zwar war der Bau bereits begonnen. So reiht sich die Urkunde unmittelbar an die von Haussoullier entdeckte Ehrung für Antiochos I. (s. o.) an, und beide ergänzen sich in der glücklichsten Weise. In der ersten erscheint Demodamas als persönlicher Antragsteller, in der zweiten stellt er schriftlichen Antrag; es scheint, daß er inzwischen zu den neuen Kriegstaten ausgezogen ist, die ihn bis an die Gestade Indiens geführt haben.

Haussoullier beschreibt, Revue de philologie 1900 S. 251, folgendes Fragment: »Angle inférieur gauche d'une stèle en marbre bleuâtre, découvert le 1<sup>er</sup> septembre 1896 en avant du temple. La stèle est complète à gauche et en bas.« Ich lasse Haussoulliers Umschrift folgen, nur daß ich am Schlusse statt seiner Ergänzung Γλ]ΑΫΚΟΣ Άπολλο[ωνίον jetzt den richtigen Namen des Antragstellers ΛήΚΟΣ ΆπολλοΔότον eingesetzt habe:

Υ
ΑΥΤΑΙ [.... Τὸ ΨΗΦΙΟΜΑ
ΤόΔΕ Α[ΝΑΓΡΑΨΑΙ ΕΊΟ ΟΤΗΛΗΝ
ΛΙΘΊΝΗΝ ΚΓΑὶ ΟΤΗΘΑΙ ΕΝ ΤϢΙ ΪΕΡϢΙ,
5 ΤΟΎΟ ΔΕ [ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ ΑΠΕΓΔΟΥΝΑΙ ΤΗΝ
ΟΤΗΛΗΝ [ΚΑὶ ΤΗΝ ΧΑΛΚΗΝ ΕΪΚΟΝΑ,
ΤὸΝ ΔΕ ΤΑΜ[ΊΑΝ ΜΕΡΙΘΑΙ ΕΚ ΤϢΝ ΚΑΤὰ Τὰ
ΨΗΦΙΘΜΑΤ[Α. ἩΙΡΕΘΗΘΑΝ ΔΕ ΕΠΙΟΤΑΤΑΙ ΤΗΟ
ΕΪΚΟΝΟΟ ΔΗΜ[ΟΔΑΜΑΟ ἩΡΙΟΤΕΊΔΟΥ ΚΑὶ
Το ΛΎΚΟΟ ἩΠΟΛΛ[ΟΔΟΤΟΥ.

Der Antrag lief also auf eine Ehrenstele und eine Ehrenstatue der Königin hinaus, die selbstverständlich von Bronze sein mußte. Meine Vermutung, daß dieses Fragment den Schluß des neugefundenen Dekrets gebildet habe, ist durch Hrn. Haussoullier nicht bestätigt worden. Er schreibt: "Le fragment n'appartient pas à la même pierre. L'écriture est très différente. Hiervon hat mich ein von Hrn. Haussoullier gütigst mitgeteilter Abklatsch überzeugt. Es sind somit zwei Ehrendekrete für Apame außer ihrer Statue aufgestellt worden.

Zum Schlusse seien noch zwei Texte mitgeteilt, welche auf das von Hrn. von Kekule in den Sitzungsberichten 1904 S. 786 veröffentlichte römische Relief mit der Darstellung des von zwei Fackelläufern umgebenen Kanachosapollo ein erklärendes Licht werfen.

1. Gefunden nördlich des Tempels, Höhe 117 cm, Breite 34,5 cm, Dicke 40 cm, Buchstabenhöhe 5 cm, oben und unten profilierte altarförmige Marmorbasis. Am Ende der Inschrift ein Lorbeerkranz.

Άγαθβ τύχη.

Ή βουλή καὶ δ

Δήμος ετείμης Πολυ
Φεύκην Πολυ
Φεύκους νικήςΑντα λαμπαδα την άπό βφμού καὶ λανπάΔα την πρός βφτου Ποπλίου

Αίλίου ΒερενικίαΝού Άπολλοδόρου (so).

2. Gefunden zwischen der dritten und vierten Säule der Nordfront (von Osten gerechnet), 20 m nördlich des Tempels, Basis derselben Form, Marmor, Höhe 131 cm, Breite 35 cm, Dicke 36 cm, Buchstabenhöhe 5 cm. Unten Lorbeerkranz zwischen zwei Palmen.

ΆΓΑΘΗ ΤΥΧΗ.

"Η ΒΟΥΛΉ ΚΑΙ ὁ ΔΗΜΟΣ ΕΤΕΙΜΗΣΕΝ

"ΟΝΉΣΙΜΟΝ ΕΫΦΗ
"ΜΟΥ ΝΙΚΉΣΑΝΤΑ ΛΑΜΠΆΔΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣ ΒωΜὸΝ ΕΠΊ
ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΟΠΛΙΟΥ ΑΙΛΙΟΥ ΓΡΑΝΙΑΤΕΜΙΔώροΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΝΕΊΚΟΥ.

Der Fackellauf bei den Preisspielen von Didyma war in zwei Wege, vom Altar und zum Altar, eingeteilt, ohne daß wir den entgegengesetzten Punkt wüßten. Aus der Auffindung des Reliefs im milesischen Theater wird man schwerlich schließen können, daß dort der Endpunkt des Laufs von Didyma aus war, wenn man bedenkt, daß die athenische Lampadodromie sich nur auf einen Weg von etwa 11/2 km erstreckte.

An der Stelle, wo C. T. Newton die archaischen Sitzbilder des heiligen Weges fand (Travels and discoveries in the Levant II S. 149) ist diese Straße in einer Länge von 250 Schritten von uns ganz freigelegt worden. Dabei haben sich die Reste von fünf weiteren Sitzfiguren gefunden, welche Newton entgangen waren. Ihre Kleidung entspricht im wesentlichen derjenigen der von mir (Athen. Mitt. 1906 S. 87) veröffentlichten Kalksteinstatue aus Samos. Die Breite des heiligen Weges beträgt rund 5 m, Randsteine begleiten ihn beiderseits; der eigentliche Damm besteht aus Steinschotter, unter dem sich viele Marmorsplitter befinden, die offenbar von den Werkplätzen des Tempels hierhergebracht wurden. Die freigelegte Strecke fanden wir zu beiden Seiten von römischen Grabanlagen, zusammen etwa sechzig, begleitet. Es sind zum Teil ganz einfache Grabbestattungen mit steinernen Deckplatten, ferner zwölf große Kalksteinsarkophage und, als größte Art der Anlage, Gebäude in der Form kleiner Antentempel. Zahlreiche Grabinschriften sind von hier bis in die byzantinischen Kastellmauern des Apollotempels verschleppt worden, darunter auch das nachfolgende Epigramm (Sched. 139, quadratische Marmorbasis, Höhe 23 cm, Breite 37 cm, mit vier kurzen Füßen, oben in der Mitte quadratische Einarbeitung von 15 cm; auf der Vordersläche mit I cm hohen Buchstaben).

Cτὰς πρόςθε τύμβου δερκε τὴν ἀνυμφοίν κόρην Διογνήτοιο νηπίην χοροθών, ην θηκεν 'Αιδης ές κύκλοις το ξεδόμοις, ού δοθς ου τονεθς το τροφεί χάίριν.  $^{2}\Omega \text{ esîne, taỳt' ekpane Moîpa kai } T[ύχη. Τὰ λοιπὰ χαῖρε, ἔρρωςο, κοινὰ τὰρ τά δε .$ 

Für das Jahr 1908 ist die weitere Freilegung des heiligen Weges einerseits nach dem Apollotempel zu, andrerseits in der Richtung nach dem Hafen Panormos geplant.

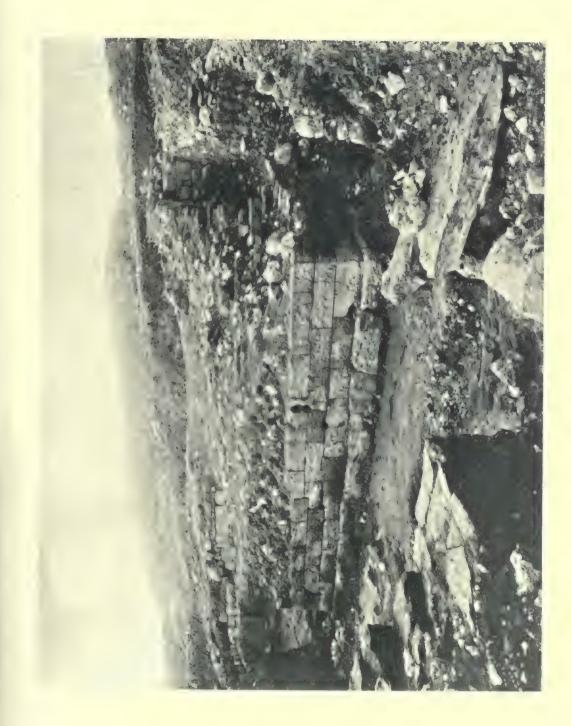

Th. Wiegand: Sechster vorläufiger Bericht über Ausgrabungen in Milet und Didyma.

Paf. T

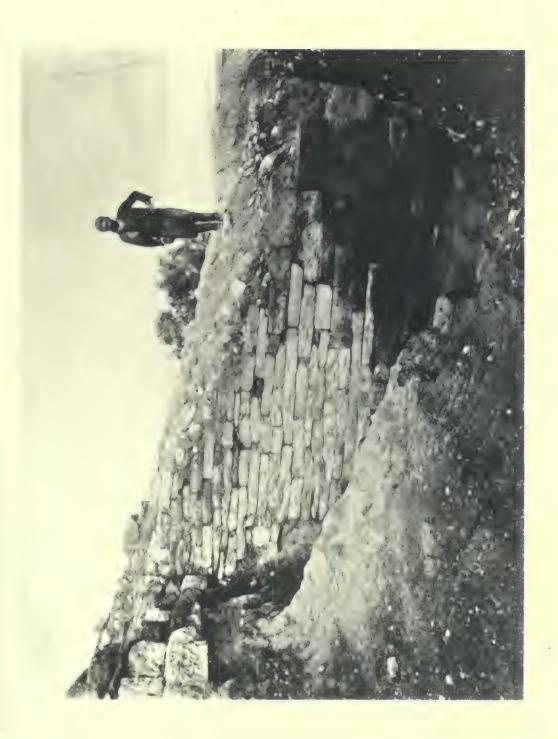

Th. Wiegand: Seehster vorläufiger Bericht über Ausgrabungen in Milet und Didyma.

Paf. II.





Th. Wiegand: Sechster vorläufiger Bericht über Ausgrabungen in Milet und Didyma.





Th. Wiegand: Sechster vorläufiger Bericht über Ausgrabungen in Milet und Didyma.





Th. Wiegand: Seehster vorläufiger Bericht über Ausgrabungen in Milet und Didyma.

laf. V.



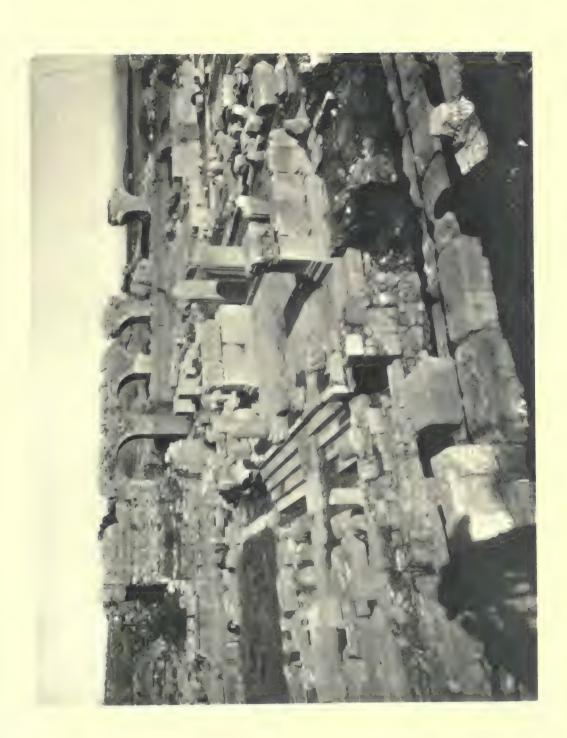

Th. Wiegand: Sechster vorläufiger Bericht über Ausgrabungen in Milet und Didyma.

"af. VI.



# Beiträge zur tibetischen Grammatik. Lexikographie, Stilistik und Metrik.

Von

HERMANN BECKH.

Vorgelegt von Hrn. Pischel in der Gesammtsitzung am 27. Februar 1908. Zum Druck eingereicht am gleichen Tage, ausgegeben am 14. April 1908. An die Textausgabe der tibetischen Übersetzung des Meghadūta¹ (TM) und deren Fortsetzung "Ein Beitrag zur Textkritik von Kālidāsas Meghadūta"² (BT) schließt sich die gegenwärtige Abhandlung als dritter und letzter Teil an. Wie in BT die für die Sanskritphilologie wichtigen Folgerungen aus jener Übersetzung gezogen sind, so sollen im vorliegenden ihre ins Gebiet der tibetischen Sprachwissenschaft fallenden Ergebnisse behandelt werden. Die Sonderstellung, welche die Übersetzung des Meghadūta als einzige tibetische Übertragung eines klassischen Sanskrit-Mahākāvya im tibetischen Schrifttum einnimmt, wie insbesondere die Fülle an eigenartigem oder doch in den Grammatiken und Wörterbüchern noch nicht verarbeitetem Sprachgut lassen sie zum Ausgangspunkt einer solchen Untersuchung in hervorragendem Maße geeignet erscheinen.

Wie in BT (Abschn. I) als wahrscheinlich nachgewiesen, stammt der tibetische Meghadūta aus dem 13. Jahrhundert n. Chr. Er gehört also, wenn wir Sarat Chandra Das³ folgen, dem gleichen Abschnitt der tibetischen Sprachentwicklung an, in dem auch andere wichtige metrische Werke des Sanskrit, wie Dandins Kāvyādarša und Kṣemendras Avadānakalpalatā, ins Tibetische übersetzt worden sind, und es ist anzunehmen, daß viele der hier gewonnenen Ergebnisse eine über den Bereich des behandelten Werkes hinausgehende Geltung haben. In besonderem Maße trifft dies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die tibetische Übersetzung von Kälidäsas Meghadüta, nach dem roten und schwarzen Tanjur herausgegeben und ins Deutsche übertragen von Hermann Beckh. Aus dem Anhang zu den Abhandlungen der Königl. Preuß. Akademie der Wissenschaften vom Jahre 1906. Berlin 1907.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Berliner Inaugural-Dissertation des gleichen Verfassers vom Jahre 1907.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. S. VIII der Vorrede seines tibetisch-englischen Wörterbuchs.

zu für die Ergebnisse auf dem Gebiete der tibetischen Metrik (die bis jetzt noch nirgends eine befriedigende Darstellung gefunden hat).

Die erklärungsbedürftigen Abkürzungen sind:

M. = die tibetische Übersetzung von Kālidāsas Meghadūta im Tanjur; W. = Wörterbücher; S.C.D. Tibetan-English Dictionary by Sarat Chandra Das, Calcutta 1902; T.L.F. =: Dictionnaire Thibétain-Latin-Français par les Missionnaires Catholiques du Thibet, Hongkong 1899; J. = Tibetan-English Dictionary by H. A. Jäschke, London 1881; J. Gr. = Tibetan Grammar by H. A. Jäschke, London 1883; F. = Grammaire de la Langue Tibétaine par Ph. Éd. Foucaux, Paris 1858; Cs. d. K. = A Grammar of the Tibetan Language in English, by Alexander Csoma de Körös, Calcutta 1834.

Angeführte Strophenzahlen beziehen sich auf M.

## I. Teil. Grammatik.

#### 1. Numerus.

§ 1. Nach den Grammatiken und Wörterbüchern ist dag wie rnams Pluralpartikel, bei Chersetzungen aus dem Sanskrit bezeichnet es nach J. und S. C. D. den Dual (den die Grammatiken von Jäschke und Foucaux gar nicht erwähnen). Doch ist, wie die (bersetzung des Meghadūta lehrt, die Sache nicht überall so einfach. Auch die Abhandlung von A. Schiefner "Über Pluralbezeichnungen im Tibetischen « (St. Petersburg 1877) erschöpft den Gegenstand nicht<sup>1</sup>. Schwierigkeiten bereitet namentlich die verschiedenartige Bedeutung und Verwendung der Partikel dag, auch bei rnams zeigen sich Besonderheiten des Sprachgebrauchs und der Übersetzungsweise. So wird vor allem bei der Wiedergabe des Plurals zwischen den Fällen unterschieden, wo der Numerus im Sanskrit durch die Form ausgedrückt ist, und denjenigen, wo ein Glied eines Sanskritkompositums pluralisch zu verstehen ist oder verstanden wird2. Endlich sind noch einige besondere Arten der Numerusbezeichnung zu erwähnen. Die Frage nach der Bedeutung und Verwendung von rnams und dag deckt sich also nicht in allen Teilen mit derjenigen, wie Plural und Dual des Sanskrit im Tibetischen ausgedrückt werden. Um Klarheit zu gewinnen, ist es notwendig, das Ganze im Zusammenhang geordnet darzustellen.

## a. Wiedergabe des Sanskritplurals.

§ 2. Der Plural wird in M., wie im Tibetischen überhaupt, nicht immer ausdrücklich wiedergegeben. Die Wiedergabe kann unterbleiben, entweder weil kein besonderer Nachdruck auf dem Numerus liegt, oder weil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Übersetzung des Meghadūta scheint Schlefner bei seiner Abhandlung überhaupt nicht zu Rate gezogen zu haben, s. 3 S. 7 a. a. O., wo die Benutzung der tibetischen Übersetzung von Dandins Kāvyādarśa ausdrücklich erwähnt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie werden in der Folge kurz als »Plural im Kompositum» bezeichnet.

der Plural aus dem Zusammenhang zur Genüge erhellt, oder endlich aus Gründen des Metrums oder des Wohllauts. Beispiele sind nicht gerade selten<sup>1</sup>, doch ist die ausdrückliche Wiedergabe des Plurals in M. die Regel, und wir begegnen ihr oft auch da, wo eine Pluralform im Sanskrit nur poetisch ist und eigentliche pluralische Bedeutung nicht hat (s. § 3).

§ 3. Die Wiedergabe des Sanskritplurals (d. h. der ausdrücklichen Pluralform) geschieht, wo sie überhaupt statthat, so gut wie ausschließlich durch rnams<sup>2</sup>. dag steht hierfür in M. nur in seltenen Ausnahmen und ist meist besonders zu erklären (s. § 10).

Beispiele für diesen Gebrauch von rnams finden sich beinahe in jeder Strophe mehrere. Häufig ist dabei für den tibetischen Übersetzer die Form das Entscheidende, und rnams steht auch da, wo ein eigentlicher Pluralsinn nicht vorliegt. Es wird z. B. in 39, mit mun po . . . rnams kyis der nur poetische Plural tamobhih gewissenhaft wiedergegeben, ebenso in 106, mit snan-ba-rnams der Plural ātapani<sup>3</sup>. Ein bemerkenswerter Sanskritismus ist dal·bu·rnams·kyis für śanakaili in 68, (s. hierüber noch § 6)4. Auf formellen Gründen beruht in erster Linie auch in 1, die Wiedergabe von <sup>o</sup>udakesu mit chu·bo·rnams. Denn an und für sich ist <sup>c</sup>udakesu hier nur ein von āśramesu abhängiges Attribut, nun ist aber āśramesu im Tibetischen nicht direkt, sondern durch das Verbum spyod pa wiedergegeben (s. BT S. 20 unten), es wird daher, obwohl oudakesu ein selbständiger Plural nicht ist, um der formellen Übereinstimmung willen die Partikel rnams gesetzt. Allerdings konnte oudaka als Kompositionsglied pluralisch verstanden werden, ein solcher Plural wird aber gewöhnlich durch dag ausgedrückt (s. § 10). Ebenso ist byed·pa·rnams für °karaṇaiḥ in 5, zu erklären.

¹ So steht 703 mar me für pradipān, wo kein besonderer Nachdruck auf dem Numerus liegt. Aus dem Zusammenhange ersichtlich ist der Plural in 2 bei zla-ba für māsān, wegen des folgenden hgah katicid. Beispiele der 3. Art bieten pluralreiche Strophen wie 69 (70), wo aus Gründen des Wohllauts die zu häufige Wiederholung der Numeruspartikel vermieden wird. Auch bei Wörtern, deren Begriff eine kollektive Auffassung zuläßt, liegt die Weglassung der Pluralpartikel nahe, vgl. 541 ri-dvags für mṛgāṇām, 581 smyig-sbom für kēca-kāḥ u. a. m.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über besondere Arten der Pluralbezeichnung s. § 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In anderen ganz gleichartigen Fällen unterbleibt die Wiedergabe, z. B. bei ñi-gżon-gyis für pratyūsesu in 332.

<sup>&#</sup>x27;Vielleicht klingt die Bedeutung von rnam-pa dabei an. Daß die bloße Form für den Tibeter auch nicht immer die Übersetzung bestimmt, zeigt ni-tsa für Nīcaih 27;

§ 4. Der Grundsatz der formellen Wiedergabe des Plurals führt des öfteren zu einer Wiederholung der Partikel rnams beim Attribut, entgegen der sonstigen Übung, hier die Pluralpartikel nur einmal zu setzen. Beispiele: 23 chu·skyar·rnams·ni·phren·bar·bsgrigs·rnams śrenībhūtāh...balākāh, 27 gan·ba·rnams·rdo·yi·brag·phug·rnams·kyis °udgāribhir...śilāveśmabhih, 28 dra·ba...rnams·chu·bo·chu·nogs·skyes·pa·rnams nadītūrajātāni...°jālakāni. Nicht immer ist solche Ausdrucksweise durch das Sanskrit veranlaßt, so z. B. nicht in 874. Auch me·tog·gser·ba...rnams·kyis...phab·pa·rnams·kyis in 45 deckt sich mit dem Sanskrit nicht völlig, doch ist die Ausdrucksweise im Tibetischen durch den doppelten Instrumentalplural puṣpāsāraih...jalārdraih offensichtlich beeinflußt.

### b. Wiedergabe des Sanskritduals.

§ 5. Auch der Dual wird nicht immer wiedergegeben, so steht in 112, für locaue einfach mig¹. Weil ni folgt, können metrische Gründe hier nicht zur Erklärung dienen, denn statt mig·ni hätte ebensogut mig·dag gesagt werden können. Der Dvandvadual śankhapadmau wird in 79 nicht wiedergegeben, wiewohl sonst bei ähnlichen Doppelausdrücken im Tibetischen dag nicht selten gesetzt wird (s. § 9).

Sonst wird der Dual beim Nomen mit dag übersetzt. So steht 813 ho·ma·hdsin·pa·dag für stanābhyām, 1043 mig·dag·gis für locanābhyām. Für den Pronominaldual nau steht 1074 hdag·cag·gñis, ebenso 1123 für āvam².

## c. Gebrauch von রুমধা.

§ 6. Über die Verwendung von rnams zur Wiedergabe des Sanskritplurals s. § 3 (zuweilen entspricht dem tibetischen Plural im Sanskrit ein Singular, wie in 89,3, s. BT S. 24f.). Nur selten dient rnams zum Aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 77 (75) kommt nicht in Betracht, weil hier offenbar die Wilsonsche Lesart pratyä-sannah (statt pratyäsannau) zugrunde liegt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch beim Nomen wird gnis an einer Stelle zum Ausdruck des Duals gebraucht: 96, mig-zur-gnis-po; hier entspricht im Sanskrit nicht eine Dualform, sondern ein dualisch zu verstehendes Glied eines Kompositums (apänga°).

Vielleicht beruht hier das Tibetische auf einer anderen Lesart (alakān statt alakam), s. BT IV.

druck des Plurals im Kompositum, wie in  $27_3$  bei smad·htshoń·ma·rnams für  $paṇyastr\bar{\imath}^\circ$ ,  $76_3$  ljon·pa·rnams für  $kadal\bar{\imath}^\circ$ ,  $94_1$  rgyan·rnams für  $\bar{\imath}abharaṇa$ ,  $97_1$  mu·tig·rnams·kyi·dra·ba für  $mukt\bar{a}j\bar{a}la^1$ . chu·bo·rnams für  $\bar{\imath}udaka$  in  $\bar{\imath}_3$  ist schon in § 3 erklärt². Das ebenfalls durch das Sanskrit nicht veranlaßte rnams bei hbru·rnams in  $\bar{\imath}_3$  scheint hier stereotyp zu sein, da auch Schiefner a. a. O. 9 das Wort in dieser Form anführt.

Bemerkenswert ist die Übersetzung von parvate parvate mit ri·bo·ri· bo·rnams·la in 242, häufiger steht bei solchen Doppelausdrücken dag (s. § 9).

Bei der Wiedergabe von bhrukuṭiracanā mit khro·gñer·rnams in 523 klingt vielleicht, wie bei dal·bu·rnams·kyis für śanakaiḥ in 684 (s. § 3), die Bedeutung von rnam·pa an, und so könnten diese Beispiele über den ursprünglichen Wortsinn von rnams Aufschluß geben.

§ 7. An einigen Stellen gibt rnams weder die Pluralform wieder, noch scheint es pluralischen Sinn zu haben. Vor allem ist es sprin·rnams in 23, wo an der Pluralbedeutung von rnams erhebliche Zweisel bestehen. Denn es muß auffallen, daß hier die tibetische Übersetzung von Wolken« in der Mehrzahl spricht, obwohl sonst im ganzen Gedicht, und im Sanskrit auch an dieser Stelle, nur von einer Wolke die Rede ist. Der Zweisel wird verstärkt durch 42, wo char·sprin·dag·gis für jīmūtena steht; offenbar ist rnams in 2 wie dag in 4 gebraucht, dag hat aber, wie sich mit ziemlicher Sicherheit zeigen läßt, in vielen Fällen die Bedeutung einer Numeruspartikel ganz eingebüßt (s. § 11). Man könnte daher vermuten, daß auch bei rnams zuweilen eine solche Abschwächung der Bedeutung eintritt. Die im vorigen Paragraphen erwähnte Stelle 523 ließe sich eben-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier ist der Gebrauch von rnams metrisch zu erklären, da nach dem zugrunde liegenden trochäischen Rhythmus (s. § 59f.) dem vorausgehenden tig gegenüber die folgende Silbe als die betonte ein Übergewicht haben muß, welcher Anforderung das gewichtigere rnams eher genügt als dag. In Prosa würde einfach mu-tig-kyi-dra-ba oder mu-tig-dra-ba gesagt werden, so auch in M. 65<sub>4</sub> u. 69<sub>3</sub> (vgl. 48<sub>3</sub> mu-tig-do-sal).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In ähnlicher Weise ist in 66<sub>2</sub> dbyang-snan-rnamg durch die Pluralform prahatamurajāh veranlaßt. Auch sonst spielen Verschiebungen eine Rolle: 42<sub>4</sub> steht na-rnamg für saphara°, 72<sub>1</sub> hkhyud-pa-rnamg für °ālingana°, 97<sub>3</sub> lag-pa-rnamg für hasta° wegen des jeweils folgenden, im Tibetischen nicht ausgedrückten Plurals prekṣitāni, ucchvāsitānām, saṃvāhanānām. Diese auffallende Eigentümlichkeit der tibetischen Übersetzungstechnik ist sichere Tatsache, vgl. die Änderungen der Wortbeziehung, über die BT S. 20 ff. handelt.

falls zur Erklärung heranziehen. Wie dort rnams, in Anlehnung an die Bedeutung von rnam-pa, dem skr.  $racan\bar{a}$  zu entsprechen scheint, so könnte sprin-rnams in 2<sub>3</sub> »Wolkengefüge, Wolkengebild « bedeuten¹. Ähnliche Schwierigkeiten bereitet rnams in 114<sub>4</sub>; auch dort entspricht im Sanskrit ein Singular (dňos-po-rnams-ni-mthoň-tshe dṛṣṭe² vastuni), und der Plural will nicht in den Sinn passen. Immerhin reichen diese wenigen Stellen zu sicheren Ergebnissen nicht aus.

# d. Gebrauch von 59.

- § 8. Nach J. und S. C. D. sowie der Grammatik von Csoma de Körös (Anm. z. § 85) bezeichnet das von J. Gr. und F. nur als Pluralpartikel genannte dag bei Übersetzungen aus dem Sanskrit den Dual, auch die bei Schiefner a.a. O. 2 erwähnte einheimische grammatische Abhandlung schreibt ihm dualische Bedeutung zu. In M. wird, wie § 5 gezeigt hat, der Sanskritdual nicht immer mit dag übersetzt, andererseits hat dag bei weitem nicht an allen Stellen dualische Bedeutung. Zu seiner Verwendung als Dualbezeichnung ist es wohl nur darum gekommen, weil es den Begriff der Mehrheit mit schwächerer Bestimmtheit ausdrückt als rnams (s. § 10f.), nicht, als ob ursprünglich etwas von dem Begriffe der Zweiheit in dag läge.
- § 9. Zur Wiedergabe des Sanskritduals dient dag an den beiden in § 5 aufgeführten Stellen (813, 1043). Es hat auch in vielen Fällen, wo im Sanskrit kein Dual steht, dualische Bedeutung oder kann wenigstens dualisch verstanden werden. So heißt de dag geradezu "die beiden in 622, wo es sich auf Siva und Pārvatī, und in 1114, wo es sich auf die wechselnden Geschicke ("Glück und Unglück") bezieht. Über gdu bu dag in 22 s. d. Anm. TM S. 39, über mu tig do sal dag 483 s. BT S. 24 unten. Auch gos dag in 70, läßt eine dualische Deutung zu ("die beiden Gewänder", d. i. Ober- und Untergewand). Besonders nahe liegt dualische Auffassung von dag, wo von doppelten Körperteilen die Rede ist. So heißen die Wangen hgram pa dag in 89, und 90, (skr. ganda"), die Lippen mehu dag in 81, sten hog mehu vi pags pa dag in 83, (skr. °adharostha), mehu vi hadab

Jedenfalls hat dieser Erklärungsversuch mehr für sich als der in BT S. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lesart der Wilsonschen Ausgabe für iste (s. BT S. 12).

ma·dag in 89, (skr. adharakisalaya°), die Schultern dpun·pa·dag in 61, (skr. aṃsa°), die Arme lag·pahi·hkhri·sin·dag in 98, (skr. bhujalatā°), die Hände lag·pa·dag¹ in 43, (skr. kara°), 52, (skr. °hasta), 70, (skr. muṣṭi). In allen diesen Fällen mit Ausnahme des letztgenannten ist das betreffende Wort im Sanskrit Kompositionsglied; da es sich aber an den beiden Stellen, wo dem dag ein ausdrücklicher Sanskritdual entspricht (81, 104, s. § 5), ebenfalls um doppelseitige Körperteile handelt (stanābhyām, locanābhyām), rechtfertigt sich die Annahme, daß auch an den anderen Stellen dag dualisch aufzufassen ist². Auch das dag in dem bekannten Ausdruck mthah·dag (eig. »die beiden Enden«) »alles, ganz« (83, für sakala) gehört hierher; wie sehr hier aber der dualische Sinn verblaßt ist, zeigt in M. die Stelle 6, sa·gsum·mthah·dag »alle drei Erdteile«.

Zur eigentlichen dualischen Verwendung in naher Beziehung steht vielleicht der Gebrauch von dag bei gewissen Doppelausdrücken, wie chomrkun dag in 1034, wo der Vergleich mit dem Dvandvadual im Sanskrit naheliegt. Auch khyo sugs dag (194, 472) wird hierherzustellen sein (vgl. § 10). Bei formellen Doppelausdrücken, wie dus dus dag tu für kāle kāle (124), dum bu dum bu dag tu für jarjara (713), könnte dag ebenfalls durch die Doppelsetzung des vorausgehenden Worts veranlaßt sein doch hat eine andere Erklärung hier die größere Wahrscheinlichkeit für sich (s. § 11). Dabei ist nicht zu vergessen, daß gerade bei dag die verschiedenen Bedeutungen vielfach ineinandergehen.

§ 10. Der Gebrauch von dag zur Wiedergabe des Sanskritplurals (d. h. der ausdrücklichen Pluralform) wird grundsätzlich vermieden<sup>4</sup> (vgl. § 3).

- <sup>1</sup> lag·pa·rnams in 973 erklärt sich nach § 6 (s. Anm. 2 S. 8).
- <sup>2</sup> Vgl. hierzu Schiefner a. a. O. 16, wo die Frage offengelassen wird.
- <sup>3</sup> Vgl. auch 942 sdug-bshal-dag-gis für duhkhaduhkhena.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Als anscheinende Ausnahmen der Erklärung bedürftig sind folgende Stellen: 374 u. 733, wo zur mig ... dag für kaṭākṣān und nayanaiḥ steht; hier ist dag aber offenbar nach § 9 dualisch zu verstehen, indem zur mig in dieser Beziehung wie mig behandelt wird, khyo-sugs dag, dem in 194 im Skr. ein Plural im Kompositum (mithuna°), in 472 aber ein ausdrücklicher Plural (dvandvaiḥ) entspricht, wurde in § 9 als eine Art Dvandvadual erklärt, dag würde hier also nicht den Plural, sondern den im Begriffe von khyo-sugs an und für sich liegenden Dual ausdrücken, und der Plural wäre gemäß § 2 unbezeichnet gelassen, da er sich aus dem Zusammenhange ergibt. In rmi-lam-dag-tu 1081 wird dag am besten überhaupt nicht als Pluralpartikel erklärt (s. § 11), da eine wirkliche Mehrzahl nicht in Frage steht; der im Sanskrit entsprechende Plural svapnasandarsanesu ist nur dichterisch. So wird

Hingegen dient dag zum Ausdruck des Plurals insbesondere da, wo das Glied eines Sanskritkompositums pluralische Bedeutung hat, wie in 11, bei me-tog-dag für śilīndhraº u. gdugs-dag für ºātapatra, 37, hog-pagdag für °raśanā, 38, siń-chen-dag für taru°, 81, na-chuń-dag-gi-yul-la für yuvativisaye. Zuweilen kommt der pluralische Begriff erst durch freie Übersetzung herein, so bei me-stag-dag »Feuerfunken« für ulkāo in 55, chuthigs dag "Wassertropfen" für jala" in 64,. Öfter auch wird dag da gesetzt, wo die pluralische Deutung eines Kompositionsglieds zwar möglich, aber nicht notwendig ist, wie bei dri-bzan-dag für parimala in 27,, rinos dag für tata° in 61. Es ist nicht durchaus sicher, ob dag in solchen Fällen überhaupt als eigentliche Pluralbezeichnung aufzufassen ist, denn oft scheint es nicht sowohl einen bestimmten Numerus (Plural oder Dual), als vielmehr die Unbestimmtheit des Numerus auszudrücken, und eben dies wird der Grund sein, warum es bei Übersetzung von Kompositionsgliedern mit Vorliebe verwendet wird. Im Einklang damit steht der Gebrauch von dag bei Kollektivbegriffen, wie mig sman dag bhinnānjana (61,), chu chen dag <sup>o</sup>jalangha (62<sub>3</sub>)<sup>2</sup>. Von einer eigentlichen Pluralbedeutung kann hier wenigstens bei dem erstgenannten Beispiele keine Rede sein<sup>3</sup>.

sich auch 404 erklären lassen, wo snih-grogs-dag-gi für suhrdam steht: es handelt sich hier nur um einen Freund, nicht um mehrere; der Tibeter wird daher trotz des Sanskrits mit dag einen bestimmten Mehrheitsbegriff nicht haben ausdrücken wollen, wo aber der Numerus im Unbestimmten bleiben soll, wird dag mit Vorliebe verwendet (s. S. 11). Vielleicht liegt dem Tibetischen auch eine andere Lesart zugrunde. So gibt in 712 der Gebrauch von dag (rah-gi-chu-thigs-dag-gis) einen weiteren sicheren Anhaltspunkt dafür, daß der Übersetzer nicht navajalakanaih wie Mallinätha, sondern svajalakanihä as (s. BT S.15).

Der Gebrauch von dag bei Zahlwörtern (auch wo im Sanskrit ein Plural steht, wie in 50<sub>3</sub> brgya-phrag-dag-gis śataih) entspricht einer allgemeinen Regel, und rnams wäre hier ungewöhnlich (s. Schiefner a. a. O. 13).

<sup>1</sup> Vgl. das in § 8 a. E. über den Grund der Verwendung von dag als Dualbezeichnung Gesagte. Bemerkenswert ist, daß auch bei den meisten der in § 9 angeführten Beispiele dualischen Gebrauchs von dag es sich um Wiedergabe eines Kompositionsgliedes handelt.

<sup>2</sup> Vgl. hierzu Schieffer a. a. O. 9. wo die Beispiele chu-dag und mig-sman-dag aus anderen Werken zitiert werden. Auch das von Schieffer a. a. O. 10 aus der Übersetzung des Kavyādarša angeführte gar-dag-byed (ngt) findet sich in M. 461, dag drückt hier wohl nur die Indifferenz des Numerus aus (783 steht gar-byed ohne dag). Schieffer meint, es handle sich da um Wörter, -welche eine aus mehreren Momenten bestehend gedachte Handlung oder einen solchen Zustand bezeichnen-; doch besteht zu einer solchen gezwungenen Erklärung, wie das Folgende noch deutlicher zeigen wird, kein Anlaß.

<sup>3</sup> Auch aus der Übersetzung mit nam-mkhah-dag-la (1082) ist gewiß nicht auf pluralische Deutung des Kompositionsgliedes akaśa? zu schließen, dient doch in 113 der gleiche

§ 11. Oft fällt es auf, daß dag gebraucht wird, wo im Sanskrit ein Singular entspricht. In dem schon in der letzten Anmerkung angeführten Beispiele (113), wo nam·mkhah·dag·la für nabhasi steht, könnte noch an einen poetischen Plural (wie im Deutschen "die Lüfte", vgl. TM S. 44) gedacht werden; doch stimmt auch diese Annahme nicht recht zur eigentlichen Bedeutung von nam·mkhah. Ähnlich ist es mit dpal . . . dag für śrī in 672¹. In 91, 213 steht dri·bòon·dag für pavanaḥ bzw. anilaḥ, hier kann natürlich "die Winde" (TM S. 43) übersetzt werden; ebenso ist pluralische Übersetzung möglich bei bkra·bahi·me·tog·dag für nīpam 674. Viel fraglicher noch ist der Pluralsinn bei bkah·luň·dag·gis für śāpena 11 (denn hier handelt es sich um ein bestimmtes einzelnes Gebot²) und bei lam·dag in 202 u. 403³ (skr. vartma u. adhvaśeṣam).

Ganz ausgeschlossen ist eine pluralische Deutung von dag bei gnenhdun·dag·tu 6, (skr. bandhu° in anderer Konstruktion) und wohl auch 116,,
dann vor allem bei rgya·phubs·hgah·žig·dag·tu (kasyāmcid . . . valabhau) 40,,
wo die höchst bemerkenswerte Verbindung von dag mit hgah·žig deutlich
auf die Einzahl hinweist. Hierher gehören auch zweifellos die Ausdrücke
yun·rin·dag·tu 3, und lh'an·cig·dag·tu 98,4.

Der hiernach feststehende Gebrauch von dag in Fällen, wo pluralische Bedeutung ausgeschlossen ist, legt es nahe, dag nicht als Pluralbezeichnung auch an all den früher angeführten Stellen zu verstehen, wo im Sanskrit ein Singular entspricht. Auch trifft hier überall ein gemeinsamer Erklärungsgrund zu, nämlich die Stellung von dag zwischen einem zweisilbigen Worte (nam·mkhah, dri·bòon, bkah·luň, gnen·hdun, rgya·phubs,

Ausdruck zur Wiedergabe des Singulars nabhasi. So bildet dieses Beispiel schon den Übergang zu den Fällen des § 11.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> TM S. 69 \*Reize\*, der Vergleich der tibetischen mit der deutschen Ausdrucksweise liegt hier immerhin näher als beim vorigen Beispiel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So gibt wohl zutreffend TM (S. 38) hier in der Übersetzung den Singular. In 90<sub>4</sub> und 112<sub>1</sub>, wo der gleiche Ausdruck wiederkehrt, ist dag im Tibetischen weggelassen, in 1 steht es wohl nur aus metrischen Gründen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> TM S. 58 sucht den Plural in der Übersetzung wiederzugeben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Schiefner a. a. O. 12 belegt yun rin dag tu und lh'an cig dag tu auch aus der Übersetzung des Kāvyādarśa. Sein Versuch, hier ebenfalls den Gebrauch von dag aus der Pluralbedeutung herzuleiten ("Anschauung des fortgesetzten oder sich fortsetzenden Räumlichen", s. 11), ist nicht glücklich, und wird durch die anderen im Text aus M. beigebrachten Beispiele sicher widerlegt. Hingegen erfährt seine Erwähnung "metrischer Rücksichten" in 11 durch M. Bestätigung.

yun·rin, lh'an·cig) und der Kasuspartikel (besonders häufig der Partikel du). Nach dem trochäischen Rhythmus, der das Ganze beherrscht (s. § 59f.), würde in solchen Fällen eine auf jenes zweisilbige Wort unmittelbar folgende Kasuspartikel den Ton und damit auch häufig metrisches Übergewicht vor einem Nomen (mkhah, bżon usw.) erhalten; dem wird dadurch vorgebeugt, daß dag als metrische Stütze eingeschoben wird.

## e. इससर्ग.

§ 12. Bloßes metrisches Füllwort ist dag auch da, wo es in M. in der Verbindung mit der Pluralpartikel rnams gebraucht wird, und zwar immer in der Form rnams·dag (484, 563, 753)¹. Dies ist hervorzuheben, weil die Wörterbücher nur die Verbindung dag·rnams kennen; doch erwähnt Schiefner a. a. O. 19 auch rnams·dag und belegt es aus der Übersetzung des Kāvyādarśa und anderen Werken.

### f. Besondere Pluralbezeichnungen.

§ 13. Das bei F. 22 sowie Schiefner a. a. O. 24 als Pluralbezeichnung erwähnte tshogs »Schar« dient in M. mehrfach zur Umschreibung des Plurals, mit oder ohne rnams. Beispiele: 35, hkhor·gyi·tshogs·kyis gaṇaiḥ, 45, dmag-tshogs camānam, 75, nan-pahi·tshogs·rnams·dag (s. § 12) haṇṣaḥ. Auch man-po wird ähnlich verwendet, z. B. 107, mchi·ma·man-po für asraiḥ (vgl. auch 55, 82).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei mig·rnams·dag in 48<sub>4</sub> könnte die dualische Bedeutung von dag hereinspielen und das Ganze eine Art Plural des Duals ("Augenpaare") sein, doch würde man dann eher mig·dag·rnams erwarten. In 56<sub>3</sub> und 75<sub>3</sub> nimmt TM dag als die Partikel dag = dag·gis "vollends" (56) bzw. dag·par "gewiß" (75), s. J. S. 248 u. 247 unter dag Z. 3, doch ist die Erklärung dieser beiden Stellen in Übereinstimmung mit 48<sub>4</sub> die bei weitem wahrscheinlichere.

Ob dag die fragliche andere Bedeutung in M. überhaupt hat, ist nicht sicher. Sie wird in TM an 7 Stellen angenommen, nämlich außer in 563 u. 753 noch in 244. 324, 40r (hier sicher unzutreffend), 514 u. 933. Am meisten für sich hat jene Annahme in 244 (dag-kyaň -freilich auch-) und allenfalls noch in 933; hingegen ist 324 wahrscheinlich wie 40r zu verstehen (s. § 11, das auf dag folgende tu, das zum vorausgehenden rgya-phubg gehört, schließt hier jede andere Erklärung aus), und ist ein weiterer Beleg singularischen Gebrauchs von dag in Verbindung mit hgah-zig. Bei kha-dog in 514 steht dag offenbar in ähnlichem Sinn wie bei mig-sman in 614, d. h. ohne bestimmte Numerusbedeutung aus metrischen Gründen, und weil es sich um die Wiedergabe eines Kompositionsgliedes handelt.

Bemerkenswerter ist die sonst noch nirgends, auch nicht von Schlefner, beobachtete Umschreibung des Plurals mit phreå·ba¹. So ist in 523 phenaih mit dbu·bahi·phreå·ba·rnams·kyis übersetzt. Während hier phreå·ba noch mit dem Pluralzeichen rnams verbunden ist, drückt es an anderen Stellen selbständig den Plural aus, so 782, wo rin·chen·phreå·bas für manibhih, und 751, wo mara·ka·tahi·rdo·yi·phreå·bas für den Plural im Kompositum marakataśilā° steht. Ohne die Endung ba erscheint phreå ganz wie ein Pluralzeichen² von kaum größerem Gewichte als dag (s. d. Anm. z. 30 TM S. 53) in 264 und 301, wo rlabs·phreå i. S. v. »Wellen« zur Wiedergabe des Plurals im Kompositum °ūrmi und vīci° dient. Auch die Stelle 1053 wird gemäß dem in § 3 Ausgeführten am richtigsten dahin zu verstehen sein, daß rlabs·phreå Übersetzung von vīciṣu ist, und das folgende rnams nur zu phra·mo gehört (phra·mo·rnams·la pratanuṣu).

### 2. Kasus.

#### a. Grundkasus.

§ 14. Der absolute Gebrauch des Grundkasus, d. h. des unflektierten Nomens, i. S. v. »mit Bezug auf, was . . . betrifft, an, bei« und mit anderen ähnlichen Bedeutungsnuancen<sup>3</sup> ist zwar etwas Bekanntes, im Tibeti-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zur Wiedergabe eines Substantivs ist phreň-ba gebraucht in 93, wo es für  $m\bar{a}l\bar{a}$ , 233, 301 (hdab-chags-phreň-bahi), 374, wo es für srenī, 803, wo es für alī, und den sehr frei übersetzten Strophen 10 u. 65, wo es anscheinend für bandha u. vṛnda steht. 293 steht phreň-thag für dāman.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Abschwächung von Substantiven zu bloßen Pluralzeichen ist eine der mehreren Parallelen zwischen Tibetisch und neuindischen Sprachen (vgl. im Hindī den Gebrauch von log, gan, jan u. a. m.). Andere Vergleichspunkte mit Hindī bieten vor allem: die Komparation (Grundform des Adjektivs mit vorausgehendem Ablativ), die Flexion durch Postpositionen, der Gebrauch von ñid-ra $\mathring{n}$  (=  $\bar{a}p$ ) als Höflichkeitsform des Pronomens der 2. Person, die passive Konstruktion bei transitiven Verben (Subjekt im Instrumental), die Verwendung von Hilfsverben zur Konjugation, die Bildung von transitiven (kausalen) Verben aus intransitiven (neutralen) durch bestimmte Formänderungen, wie hbar-ba u. sbar-ba, hgyur-ba u. sgyur-ba, hphro-ba u. spro-ba im Tibetischen,  $jaln\bar{a}$  u.  $jal\bar{a}n\bar{a}$ ,  $uthn\bar{a}$  u.  $uth\bar{a}n\bar{a}$ ,  $j\bar{a}gn\bar{a}$  u.  $jag\bar{a}n\bar{a}$  im Hindī.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Daß hier mit Vorliebe die Partikel ni in Verbindung mit dem Nomen gesetzt wird, hat schon J. erkannt (Gr. 49), vgl. auch T. L. F. S. 563, wo ,quoad, quant à als Bedeutung von ni angegeben wird.

schen überall Vorkommendes, aber bis jetzt noch nirgends eingehender behandelt (bei Cs. d. K. und F. gar nicht, J. Gr. 49 als ,accusativus modalis' nur kurz erwähnt), so daß es nicht überflüssig ist, diesen in M. besonders häufigen und charakteristischen Sprachgebrauch durch Beispiele näher zu beleuchten. So heißt in I, las·ni »bei seiner Amtstätigkeit«, 8, bsam·pa »in ihrem Sinn«, 272 spu·loň »in Liebesschauern«, 293 gyo·ba·ni »beim Zucken (der Blitze)«, 42, gzugs-brñan-yan-ni vauch im Spiegelbilde«, 42, bkur·sti »mit Ehrerbietung«, 44, dal·buhi·rlun·ni »mit sanftem Wehen«, 454 me·tog·gru·char·hdag·ñid »in Gestalt eines Blumenregens, als Blumenregen«, 51, kha·dog·dag·ni »in bezug auf die Farbe, an Farbe«¹, 67, na· chuń-rnams-ni »an (bei) den Mädchen«, 70, gyo-bahi-lag-pa »mit zitternder Hand«, 101, skra·ldan·ma·rnams·ni »bei den Langhaarigen«, 111, bdag·ni »bei mir«. Die Feststellung eines echten Falles dieser Ausdrucksweise ist nicht immer ganz leicht, weil auch bei einem casus obliquus die Kasuspartikel in gebundener Rede aus metrischen Gründen stets weggelassen werden kann, eine Regel, von der in M. häufig Gebrauch gemacht wird<sup>2</sup>.

§ 15. Als Vokativ wird die unslektierte Form des Nomens ohne weiteren Zusatz nur ganz selten gebraucht, z. B. 11<sub>4</sub> (chu-hdsin), 105<sub>4</sub> (gyon-mig). Sonst wird der Vokativ regelmäßig durch die Interjektion kva-ye<sup>3</sup> vor dem Nomen bezeichnet. Dies ist darum bemerkenswert, weil weder die Grammatik von Jäschke<sup>4</sup> noch die Wörterbücher<sup>5</sup> diese Partikel als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> TM S. 63 hier minder wörtlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wo aber, wie bei lag-pa in 70<sub>2</sub> und lus-phyed-såa-ma in 53<sub>1</sub>, das Metrum die Setzung des Instrumentals nicht gehindert hätte, werden wir den absoluten Kasus annehmen. Auch ni gibt meist einen sicheren Anhaltspunkt.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Oder ka-ye (s. d. Anm. z. 7, TM S. 29). Den dort angeführten Stellen ist 1093 nachzutragen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Auch Cs. d. K. und F. erwähnen kva-ye nicht beim Vokativ (§ 82 bzw. 21 Zf. 6), sondern nur bei den Interjektionen (§ 189 bzw. 91) neben vielen anderen als »Vokativ-partikel« (\*0, holla«). Die Schreibweise ka-ye kennen auch diese beiden Grammatiken nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> J., S. C. D. und T. L. F. kennen nur kye als Vokativbezeichnung; das von S. C. D. gar nicht erwähnte kva·ye heißt nach J., oh, holla, hear (so e. g. at the beginning of a royal proclamation), T. L. F. gibt "vocandi modus, oh! eh! manière d'appeler". In M. hat kva·ye die von J. aufgeführte Bedeutung nur an der einen Stelle 1001, wo es ausdrückt, daß hier die an die Geliebte des Yakṣa zu haltende Rede beginnt (s. d. Anm. TM S. 79). kye hat an der einen Stelle, wo es in M. vorkommt (284), nicht die Bedeutung einer Vokativpartikel, sondern dient in Verbindung mit eig zur Verstärkung des Imperativs (mdsodeig-kye).

Vokativbezeichnung aufführen. Es erscheint auch mehr als fraglich, ob kva-ye allgemein als Vokativpartikel dient, denn in M. sind es offenbar nur metrische Gründe, aus denen das sonst zur Vokativbezeichnung gebräuchliche kye zu ka-ye oder kva-ye zweisilbig auseinandergezogen wird (s. § 63).

### b. Oblique Kasus.

§ 16. Der Instrumental¹ drückt zuweilen nicht das Mittel, sondern die Begleitung (wie lat. cum) aus. Beispiele: 14, ni·tsu·la·ni·gsar·pas·gnas·hdi (s. § 22), 16 rol·gyis . . . żiň »das mit Furchen versehene Ackerfeld«, 64, hod·sel·ltar·dkar·bahi·hod·kyis·ri·dbaň·de »jener Berggewaltige mit seinem Lichtglanz weiß wie lichter Kristall«, 104, khyod·kyis·gaň·yaň·gus·pahi·gtam·gyis »was er mit dir vertraulich besprochen hätte«. Umgekehrt kommt auch Wiedergabe des Sanskritinstrumentals mit bcas (»begleitet von, mit«) vor, z. B. 88, mchi·ma . . . rnamg·bcas aśrubhih (vgl. auch 894). In 973 ist der Sanskritinstrumental mit dbaň·gis übersetzt (skal·bzaň·dbaň·gis daivagatyā).

§ 17. Beim Genitiv hat die besonders häufige Weglassung der Kasuspartikel wohl nicht immer nur metrische Gründe, so entspricht in 32<sub>3</sub> mtho·ris . . . dum·bu ganz dem deutschen »ein Stück Himmel«.

druň·du scheint zuweilen nur Umschreibung des Genitivs zu sein, vgl. khyod·kyi·druň·du·ñe·bar·hoňs in 1002, wo der Begriff »in die Nähe« (samīpam) schon durch ñe·bar ausgedrückt ist. So erklärt sich dann auch 584 phyugs·bdag·druň·du Paśupateh.

Eine beachtenswerte Rolle spielt im Tibetischen der sog. genitivus epexegeticus. So ist II4 lo·mahi·lam·rgyags »die Wegzehrung der Lotusreiser«, d. h. die in Lotusreisern bestehende Wegzehrung, 302 hkhor·lohi·lte·ba »der Nabel des Wirbels«, d. h. der Wasserwirbel, der bildlich als

¹ Über dessen häufige Verwechslung mit dem Genitiv (und umgekehrt) durch Versehen der Blockschnitzer s. d. Anm. z. 8 TM S. 29. Bemerkenswert sind nur einige Fälle des anscheinend genitivisch gebrauchten Instrumentals, wo auslautendes a des Nomens im lustr. zu A wird, die Annahme einer Verwechslung, die bei den Postpositionen kyi und kyis usw. so naheliegt, also minder wahrscheinlich ist. So könnte genitivischen Sinn haben die Instrumentalform bei mkhas-lam (für pavanapadavī) in 81, dgah bas-spu-loå 272, legg-bšad-hbras-bur-gyur-pas-hūn-šas 324 (s. TM S. 55 oben), ri-dvagg-gnas-pas 541. Vgl. auch F. 98.

der Nabel der Flußjungfrau Nirvindhyā vorgestellt wird, 73<sub>3</sub> smin·ma·hkhyog-pohi·gżu »der Bogen der verzogenen Braue«, zur·mig·gyo·ba·dag·gi·mdah »die Pfeile der beweglichen Seitenblicke«, hdag·pohi·hben »das Ziel des Geliebten«, d. h. die Augenbrauen der Mädchen werden mit dem Bogen des Liebesgotts, ihre Blicke mit den Pfeilen und der Geliebte mit dem Schußziele verglichen.

In 99, ist yi nicht als Genitivzeichen zu erklären (s. § 63).

§ 18. Beim Dativ¹ ist die Umschreibung mit ched·du hervorzuheben. So gibt mchod·pahi·ched·du in 43 anscheinend die (lediglich auf attributivischer Beziehung des Bahuvrihi kalpitārghāya auf tasmai beruhende) Dativform arghāya wieder²: sa·gżihi·ched·du 11, heißt nicht » um der Erde willen «, sondern einfach » für die Erde «; gnas·ched 174 ist skr. saṃśrayāya. Auch auf die mit eigentümlicher Willkür übersetzte Strophe 63 fällt Licht, wenn wir annehmen, der Übersetzer habe den Ablativ tābhyaḥ irrtümlich als Dativ verstanden und darum de·rnams·ched·du übersetzt³. Bei dieser Auffassung von ched·du ist es vielleicht auch möglich, in 41 den Sinn des Sanskrits zu retten; ched·du steht hier aber, unter Verschiebung der Konstruktion, zugleich für artham (dayitajivitālambanartham), was seine gewöhnliche (hier auch in TM angenommene und dann einen anderen Sinn ergebende⁴) Bedeutung ist.

§ 19. Beim Ablativ ist die Umschreibung mit  $\underline{\mathbf{m}}$ thu·las in  $48_{\tau}$  erwähnenswert (thag·rińs· $\underline{\mathbf{m}}$ thu·las  $d\overline{u}rabh\overline{a}v\overline{a}t$ ).

Eigentümlich gebraucht ist die Ablativpartikel nas<sup>5</sup> in 85, (<u>b</u>dag·gimiñ-nas-bod-pa »nach meinem Namen genannt, meinen Namen nennend«).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verwechslungen der Dativpartikel la mit las kommen in den Drucken zuweilen vor (s. d. Anm. z. 37, 75, 114 TM S. 32, 34, 37), doch hat man es hier nur mit einer Nachlässigkeit der Blockschnitzer zu tun, wie 12 deutlich ergibt, wo la sogar statt des Substantivs las (adhikāra) gesetzt ist (s. d. Anm. TM S. 29).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenso, wie oft das bloße Vorliegen einer Pluralform für den Gebrauch der Partikel rnams maßgebend ist (s. § 3).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> TM S. 68 gibt im Interesse eines bessern Sinnes ched-du anders wieder.

<sup>4</sup> Vgl. BT S. 23 oben.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Während, wie oben bemerkt, die Vertauschung der Genitiv- und Instrumentalpartikel, wie auch von la und las, nur auf Versehen der Blockschnitzer beruht, fällt es auf, daß die Ablativpartikel nas an ziemlich vielen Stellen gebraucht wird, wo wir na erwarten würden, während die umgekehrte Verwechslung nie stattfindet, auch stimmen die beiden Tanjurdrucke hier immer überein (was bei den Verwechslungen von Instrumental- und Genitivpartikel nicht

§ 20. Terminativ und Lokativ werden nicht streng auseinandergehalten, besonders wird die Terminativpartikel tu (du, su, ru) und das aus ru entstandene Terminativsuffix r recht oft in einfach lokativischem Sinne (d. h. auf die Frage »wo?«) verwendet. Dies ist zwar schon von Cs. d. K. (§§ 80. 83) und F. (21 Zf. 4, S. 26)¹ erkannt, verdient aber gleichwohl hervorgehoben zu werden, da J. Gr. S. 22, 23 das Ineinandergehen der beiden Bedeutungen nicht erwähnt und die Partikeln tu usw. nur als eigentliche Terminativbezeichnung kennt. Beispiele: 2, mchog·(hchog·)tu² »in Erdhaufen«, ebenda sñam·du »in seinem Sinn«, 3, mgrin·par »am Halse«, 19, rtse·mor »auf der Spitze«, 22, hbrog·dgon·rnams·su³ »in den Urwäldern« (aranyeṣu), 31, hogs·su »am Ufer«, 57, hkhor·du »im Gefolge«, 69—73 gañ·du yatra »wo«. Den deutlichsten Beweis für jenes Ineinandergehen gibt Strophe 34, wo rnams·na in Z.1 mit rnams·su in Z.4 wieder aufgenommen wird.

Der Ausdruck ñin-żag-mań-po-hońg-pa-rnamg-su in 823, der dem locativus absolutus divaseṣr eṣu yacchatsu entspricht, ist ein merkwürdiger Sanskritismus, denn offenbar ist hier der Gebrauch von su im Tibetischen durch die gleichlautende Kasusendung im Sanskrit mit veranlaßt. Sonst wird der locativus absolutus des Sanskrits meistens mit tshe (dafür aus metrischen Gründen auch tshe-na) wiedergegeben, s. z. B. 41, 83, 191, 251 (khyod-hońg-tshe-na trayy āsanne), 403 (ñi-ma-mthoń-tshe dṛṣṭe sūrye), 481, 611, 694 (hod-ldan-sar-tshe saritur udaye), 783, 904 (rje-bo-khros-pahi-bkah-luń-rdsogs-tshe śāpasyānte), 1011 (ces-pa-de-skad-bsad-tshe ity akhyāte), 1121 (khyab-hjug... lańg-tshe utthite Śārṅgapaṇau), 1144.

der Fall ist), s. d. Anm. z. 4. 37, 74, 91, 103, 113 TM S. 29 ff. J. bemerkt S. 68 (unter gal-te), nas instead of na, frequently to be met with, is either merely a slip of the pen, or an impropriety of speech', woraus sich ergibt, daß die gleiche Beobachtung, wie in M., auch anderswo gemacht worden ist. Da bei J. S. 68 der Artikel über nas a. E. die Angabe enthält: ,colloquially also for na und manches andere, was nach den Wörterbüchern der Umgangssprache angehört, in M. sich findet, ließe sich die Frage aufwerfen, ob vielleicht auch an jenen oben angeführten Stellen der Gebrauch von nas statt na auf Absicht beruht. Die Frage ist, in Ermangelung zahlreicherer Belegstellen, vorläufig nicht bestimmt zu beantworten, sie wird bei der fortschreitenden Erschließung der tibetischen Literatur weiter im Auge behalten werden müssen.

- 1 ,Ce cas est assez souvent confondu avec le locatif.
- <sup>2</sup> S. § 50 Zf. 3.
- 3 rnams su ist bessere Lesart als rnams, s. d. Ann. 2 auf S. 59.
- <sup>4</sup> Abuliches begegnet auch sonst, s. z. B. d. Anm. z. 21 TM S. 49.

Statt des Lokativs wird ein anderer Kasus gesetzt, wenn dieser das Gedankenverhältnis deutlicher zum Ausdruck bringt; so steht in 33, der Instrumental ñi-gżon-gyis für pratyūṣeṣu, wo von den in der Morgensonne (tib.: \*durch die Morgensonne «) erblühten Lotosblumen die Rede ist.

## 3. Adjektiv und Adverb.

§ 21. Auch wenn das Adjektiv als Attribut vor dem Substantiv steht, wird das in diesem Falle nach der (wenigstens von Jäschke aufgestellten¹) grammatischen Regel zu erwartende (ienitivzeichen häufig, und nicht immer nur aus metrischen Gründen, weggelassen (vgl. § 17), s. z. B. 14, 252, 302, 331, 353, 444, 492, 581, 643. Bei Adjektiven, die in der Form abgekürzt sind — wie yid-hoň für yid-du-hoň-ba, skal-bzaň für skal-ba-bzaň-po, oder wenn bloßes ldan für daň-ldan-pa steht, wie in mdses-ldan-dum-bu 323, rlabs-ldan-mtsho 481 und an vielen anderen Stellen —, ist die Weglassung des attributivischen Genitivzeichens die Regel.

§ 22. Ein Sanskritbahuvrihi wird — abgesehen von den Fällen, wo es in einen Satz, eine absolutivische Wendung oder auf andere Art aufgelöst wird 2 — im Tibetischen entweder direkt oder, was das Gewöhnliche ist, durch Umschreibung mit Wörtern, die das Possessivverhältnis ausdrücken, wiedergegeben.

<sup>1</sup> Etwas anders Cs. d. K. § 202, und nach ihm F. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Solche Auflösung findet besonders statt, wenn das Bahuvrihi mehr erzählenden als beschreibenden Charakter hat. Beispiele für Auflösung

<sup>1.</sup> in Hauptsatz: 45 der-ni-skye-mehed . . . de-ni-gnas (mit folgendem Relativsatz) für tatra Skandam niyatavasatim, s. TM S. 60;

<sup>2.</sup> mit Absolutiven, und zwar a) cin: 1, gzi-brjid-ùams-par-byas-gyur-ciñ astamgamitamahiman, 62, lag-pa-hdsin-byed-ciñ dattahasta, 62, uañ-na-gnas-pahi-chu-chen-dag-ni-spañ-bya-żiñ stambhitāntarjalaugha, 96, mig-zur-gnis-po-gyo-ba-hgog-ciñ ruddhapangaprasara; b) te: 10, myur-du-gsegs-te avihatagat. 88, gżogs-gcig-bsten-te samnikurnaikaparsva; e) la: 28 rna-bahi-utpal-ĥal-ba-dañ-rñiñs-gyur-la klantakarnotpala; d) nas: 8, lan-buhi-rtse-mo-rgyab-tu-byas-nas udgrhītālakanta. 9, phreĥ-bar-byas-nas abaddhamāla.

lus-cher-hgyur für upacıtavapuh (341) ist wohl als partizipiale Auflösung aufzufassen. Die Übersetzung von Bahuvrhis wie vyapuyatasucah mit gduň-ba-daň-bral (753) ergibt sich einfach durch Umstellung und Trennung der Glieder. Auch Auflösungen wie gal-te-bde-bahigňid-ni-thob-gyur-na (981) für yadı . . labdhandrasukha syat liegen so sehr auf der Hand, daß sie kaum der Erwähnung bedürfen.

#### A. Direkte Wiedergabe.

- 1. Ihre gewöhnliche Form ist die Zusammenfassung des Ausdrucks durch eine der Partikeln pa, po, ma, mo, z. B. <u>m</u>dah·lha·pa pañcabāṇa »der (Gott) mit den 5 Pfeilen« 106, mig·gsum·pa trinayana 54, 115, lus·phra·ma tanvaṅgā (für bālā) 106, Diese Ausdrucksweise ist einem Bahuvrihi-kompositum mit dem Suffixe °ka zu vergleichen, nur daß die Stellung der Glieder eine andere ist als die regelmäßige im Sanskrit.
- 2. Daneben findet sich aber in M. nicht selten die direkte Wiedergabe ohne eine solche zusammenfassende Partikel. Die so entstehende Ausdrucksweise¹ entspricht ganz einem Sanskritbahuvrihi mit umgestellten Gliedern (vgl. Pāṇini 2, 2, 37), wie folgende Beispiele zeigen: 77. yal-hdabgyo-ba calakisalaya, 88. cha-geig-lh'ag-ma kalāmātraseṣa, 90, sen-mo-rin-bahilag-pas ayamitanakhena ... kareṇa (ebenso 93, sen-mo-mtho-bahi-lag-pa), 110, thun-rin-gyur-pa dirghayāma, 110, hdren-byed-gyo-ba caṭulanayanā, 114, hdren-byed-dkar-min asitanayanā².

### B. Umschreibung.

#### Hierzu dient

- 1. der bloße Instrumental (vgl. § 16), wie in 14, ni-tsu-la-ni-gsar-pas-gnas-hdi-las  $sth\bar{a}n\bar{a}d$   $asm\bar{a}t$   $sarasanicul\bar{a}t$ ;
- 2. am häufigsten ldan·pa oder ldan mit dan oder Terminativ (das einfache ldan auch mit der unflektierten Nominalform verbunden): 14 rab·bzan·ljon·šin·grib·ma·dan·ldan snigdhacchayātaru, 30 lte·ba·dan·ldan·pa onābhi, 60, ri·nos·spans·pa·dan·ldan ouchvasitaprasthasandhi, 66, sgeg·pahi·mdses·ma·dan·ldan lalitavanita, ebenda bkra·bar·ldan sacitra, 75, rin·chen·rtsa·ldan vaidūryanāla, 87, bya·ba·dan·ldan savyāpāra;
- 3. bloßes dan, wie 5. <u>m</u>khas·pahi·byed·pa·rnam<u>s</u>·dan *paṭukaraṇa*, 61. <u>m</u>tshun<u>s</u>·pa·dan °ābha;
- <sup>1</sup> Sie kommt besonders im letzten Drittel der Dichtung vor, es scheint also der Übersetzer Namkhazanpo (s. BT S. 4 Anm. 2) eine Vorliebe für sie gehabt zu haben.
- <sup>2</sup> Die gleiche Ausdrucksweise liegt vor in 45 såon-du-phyogs-pa-can-gtsug-na-zla-ba »der vorn auf dem Scheitel den Mond trägt«, wo das im Sanskrit entsprechende Wort (Navaśaśibhṛt) aber kein Bahuvrihi ist, ferner in 1054 gyon-mig vāmalocanā für caṇḍī; auch tshaħṣ-skyes-rtsom-pahi-groñ-khyer (»die Gefilde, wo..., s. TM S. 51) in der im Tibetischen sehr frei übersetzten Strophe 25 ist hierher zu ziehen.

- 4. can: 7<sub>3</sub> snaň·byas·khaň·bzaň·can °dhautaharmya, 30<sub>1</sub> rked·rgyan·ska·rags·sil·sil·can °stanita . . . kāňcīguṇa, 37<sub>2</sub> ňal·bahi·lag·pa·can klāntahasta, 66<sub>3</sub> chu·yi·sňiň·po·can antastoya, 75<sub>1</sub> lam·skas·can °sopānamārya, 96<sub>3</sub> ri·dvags·mig·can mṛgākṣī;
- 5. bcas (·pa), meist einem skr. sa° entsprechend: 24, hdren·byed·chu·dan·bcas·pa sanayanajala (s. BT S. 15), 35, gus·dan·bcas·pa sādara, 68, mehog·gi·dgah·ma·dan·bcas uttamastrīsahāya, 91, sprin·dan·bcas·pa sābhra;
- 6. mdses(·pa) mit Instrumental in der Bedeutung »geziert mit ...«
  (s. § 52 Zf. 29): 37, rin·chen·hod·phros·lus·mdses ratnacchāyākhacitabali;
- 7. yod (s. F. 35), als Partizip des im Tibetischen die Stelle von »haben « vertretenden Verbums yod·pa (= lat. esse mit Dativ) zu verstehen: 32, u·da·ya·nahi·gtam·ni·rgan·mos·ses·pa·yod Udayanakathākovidayrāmavrddha, 35, skyed·tshal·gyo·bar·byed·pa·yod dhūtodyāna » welcher einen Garten hat (yod), der (von den Winden) bewegt wird«, d. i. »wo der Garten bewegt wird« (s. TM S. 56). Auch ka·kha·la·yi·groň·yod in 52, ist möglicherweise als Wiedergabe des Avyayībhāva anukanakhalam aufzufassen.

Die Verneinung von yod<sup>1</sup> ist med (vgl. Cs. d. K. § 99, F. 36), das demgemäß zur Wiedergabe eines negativen Bahuvrihis verwendet wird, z. B. 87, bya·med »nichts zu tun habend« für nirvinoda, 116, sgra·med·pa(r)<sup>2</sup> niḥśabda.

§ 23. Ist ein mit dem negativen a° gebildetes Wort kein Bahuvrihi, sondern ein gewöhnliches verneinendes Adjektiv, Adverb oder Substantiv, so wird die Verneinung in M. mit min, min·pa oder ma·yin ausgedrückt, ein in den Grammatiken und Wörterbüchern nirgends erwähnter Sprachgebrauch. Beispiele: 41, chuň·ba·min·pa analpa, 53, gnas·ma·yin asthāna, 78, che·ba·min·pa anatipraudha, 90, u. 113, lan·cig·min·par asakṛt, 104, mthoň·bya·min adršya, 114, dkar·min asita. Vgl. auch 110, wo sogar ein Bahuvrihi (aśaraṇa) so übersetzt wird (brtan·par·min·pa)³, ferner 91, rgyas·min na prabuddha, zum·pa·ma·yin na supta, ebenso 6, dman·min für nā-

¹ Das in der gleichen Konstruktion auch öfter da sich findet, wo im Sanskrit kein Bahuvrihi entspricht, so in 424 don-yod = sārtha für na mogha, 434 nus-pa-yod •die Fähigkeit habend• für samartha, vgl. auch 592 und 784 und hierzu TM S. 66 und 73 (yod •wo ... sich befindet•, •wobei ... ist•).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hier adverbialisch und mit Änderung der Wortbeziehung (BT S. 20 ff.) s. TM S. 85.

<sup>\*</sup> Der Gebrauch von min statt med erklärt sich hier durch den vorausgehenden Terminativ °par·min·pa (\*sich nicht befindend in . . . \*) = °pa·med (\*nicht habend . . . \*).

dhame¹, endlich 95₃, wo brdsun·min »nicht erlogen«, d. i. »wahr« heißt.

Erwähnt seien in diesem Zusammenhange auch die dem Sanskrit nachgebildeten, eine Bejahung ausdrückenden Doppelverneinungen: 36, matshanmed pa avikala, 65, slar yan ... mi mthon min na ... na punar jñāsyase, 108, nes par ma mthon ma yin man po ru paśyantīnām na khalu bahuśo na ..., 114, bdag la mi gus hos ma yin mā ... mayy aviśvāsinī bhūh.

§ 24. Bei den Adverbien des Grades ist auf gewisse Häufungen, wie sin·tu·rab 13, hinzuweisen, ferner auf die in den Wörterbüchern nicht aufgeführte Verbindung ches·cher »heftig« (72, 691).

Bemerkenswert ist die adverbiale Wendung ri-sod-ri-sten in 23, die, wenn hier die Lesart richtig ist², ganz auf das deutsche »bergauf bergab« herauskommt.

Statt des sonst üblichen ñe-bar »in der Nähe« steht ñe-ba-na 77, und ñe-ba-dag-na 79, (über den Gebrauch von dag im letzteren Falle s. § 11).

### 4. Pronomen.

§ 25. Wie tad im Sanskrit, doch häufiger als dieses, wird das Demonstrativpronomen de im Tibetischen auch ganz wie ein Artikel gebraucht (was bei J. u. S. C. D. erwähnt, in den Grammatiken<sup>3</sup> aber übergangen wird). So heißt de·yi·rna·ba in 104, einfach »das Ohr« (vgl. TM S. 81), dgah·ma·de (83, 894, 92, nicht »jene Geliebte«, sondern einfach »die Geliebte«. Andere Beispiele: 264 bi·ṭahi·mtsho·de »das Gewässer der Vetravati«, 583 rdo·yi·gtsug·lag·khañ·der »in den Felsenhallen«, 732 gèu·ni . . . de »den Bogen«, 1124 longs·spyod·de »die Befriedigung«.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die hierbei vom Übersetzer vorgenommene Verschiebung der Wortbeziehung s. BT S. 21 oben Z. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gegen die Lesart ri-son gi-sten (s. d. Anm. z. 2 TM S. 39) sprechen metrische Gründe, weil hier auf die Kasuspartikel gi eine stärkere Betonung träfe als auf das Substantiv son (s. § 59 f.), auch haben alle Drucke deutlich ri, hingegen wäre ri-son-ri-sten (nach Analogie von ri-nos . . . ri-bo in 12 oder chu-bo-chu-nogs 282) »oberer Teil des Bergrückens« eine allenfalls mögliche Lesart, da d und n in den Drucken häufig verwechselt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Was Csoma de Körös Artikel nennt, sind die zur Wortbildung dienenden Suffixpartikeln, vgl. J. Gr. 11.

- § 26. Die Verbindung de de (664, 1123) oder de dan de (591, 1153) bedeutet »diese und jene« (welcher Redewendung de dan de auch in der Form sehr nahekommt), »manche«, »allerlei«¹. Im Sanskrit entspricht (außer bei der letzterwähnten Stelle) gleichfalls eine Wiederholung des Demonstrativpronomens (taistaih, tamtam, tāmstān), doch liegt wohl kein reiner Sanskritismus vor, da Wortwiederholungen dieser Art eine der ursprünglichsten Eigentümlichkeiten des Tibetischen sind.
- § 27. Während nach den Grammatiken<sup>2</sup> das im Tibetischen auch zur Wiedergabe des Relativsatzes verwendete Fragepronomen in solchen Fällen nicht wie ein eigentliches Relativpronomen, sondern nur korrelativ wie englisches ,he who, who ever, that which, what' — also wie deutsches »wer, was « oder wie yad der Brahmanas — gebraucht wird, entspricht in M. einfaches gan (wo es nicht reines Fragewort ist) ganz dem yad Kālidāsas, hat also meist das Gepräge eines echten Relativpronomens wie » welcher«, »der« im Deutschen. Beispiele: 15 gangis ... thob-par-hgyur yena ... ālapsyate, 52 gań·gis ... phrogs·par·byed·pa·bàin yā ... °grahaṇam akarot, 60 gangirtsemo . . . mkhahdakhvabpargnaspa yo vitatya sthitali kham, 74. gan-gi-skyed-mos-tshal-na-manda-ra-dan-ljon-sin yasyodyane ... mandaravrksah, 78, gan la . . . gnas yam adhyaste. In 67—73 steht gan (gan du) wie yad (yatra) im Sanskrit als relative Anknüpfung statt des Demonstrativpronomens (vgl. den verwandten Gebrauch des Relativums im Lateinischen). Ähnlich ist die Konstruktion in 46 (s. TM S. 61), wo die Stellung der Sätze eine andere ist als im Sanskrit. Das Pronomen steht in diesen Fällen meist am Anfang des Relativsatzes, einmal (in 15) auch in der Mitte, und der Hauptsatz geht dem Relativsatz auch dann voraus, wenn im Sanskrit, wie in 46 (44), die Aufeinanderfolge umgekehrt ist. In 31, liegt aber eine Annäherung an korrelative Ausdrucksweise vor, und der Relativsatz geht hier dem Hauptsatze voraus.

Die J. S. 256 und T. L. F. S. 487 gegebene Bedeutung (,exactly that, vraiment cela') trifft in M. nicht zu.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. J. Gr. 29. Csoma de Körös (dem Foucaux 64 nachschreibt) sagt in § 124 allerdings allgemein: ,The above interrogatives ... are used in a relative sense likewise. Aber sowohl aus den Bedeutungen, die er gleich im Folgenden diesen relativ gebrauchten Fragefürwörtern beilegt (,he that, that which, whichever usw.), wie noch mehr aus dem Beispiel in § 219, wo gaß entschieden korrelativ gebraucht ist, scheint hervorzugehen, daß auch er keinen andern Sprachgebrauch im Auge hat als Jäschke.

§ 28. Im Gegensatz zu einfachem gan ist bei gan zig der Gebrauch meist ein korrelativer: 11 gan·žig·khvod·kyis·hbrug·sgra·bsgrags·pa·de·ni ... thos·byas·nas, 27 gaň·àig·¹ni·tsa·àes·grags·ri·bor·khyod·hoňs·thob·las·der·ni ... gnas, 29 yań·ni ... gań·żig·khyod·ni·hkhyog·pohi·lam·la·żugs·pahi·tshe » wenn auch (yan . . . tshe) der Weg, den du betrittst, ein gewundener ist «, 96 gan·zig . . . dpal·ni·hdsin·par·byed·pa·nid. Auch in 65 (gan·zig·hdod· ldan), 71 (chu-hdsin . . . gan-zig) und 109 (lh'o-nas-zugs-pahi-dri-hzon-rnamsgan-zig) ist die Wendung eine mehr korrelative. In den meisten dieser Fälle liegt ein Partizipialausdruck, kein eigentlicher Relativsatz vor (vgl. J. Gr. 29), und das Pronomen steht am Anfang, in den beiden letztgenannten Fällen aber am Schlusse. In 57 entspricht gan-zig-mthon-na ganz dem skr. yasmin drste, gan zig dient hier zur relativen Anknüpfung wie sonst das einfache gan. In den Fällen des eigentlich korrelativen Gebrauchs von gan zig ist die Konstruktion vom Sanskrit vielfach ganz verschieden: in 29 (27) und 96 (92) entspricht bei Kālidāsa überhaupt kein Relativum, in 11 und 25 (27) steht zwar ein solches im Sanskrit, aber die Beziehung ist eine völlig andere als im Tibetischen (vgl. BT S. 20ff.). — In 8, steht gan-zig wohl als reines Fragewort. Über gan-zig-de in 45, s. § 29.

Korrelativ gebraucht ist auch gan gan in 95 (bdag·gis·gan·gan·brjodpa für *uktan mayā yat*), das dem lateinischen quidquid in jeder Beziehung genau entspricht<sup>2</sup>.

§ 29. Eine bisher noch nirgends beobachtete Spracheigentümlichkeit ist in M. der Gebrauch von gan·de (einmal — 45<sub>4</sub> — auch gan·zig·de) als Relativpronomen. So steht in 88<sup>3</sup> bdag·dan·lh'an·cig·gnas·tshe . . . mtshan·

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Ähnlichkeit mit dem yad der Brähmanas ist hier besonders augenfällig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. S. 65 führt in dieser Bedeutung nur gan·dan·gan und gan·dan·ci auf. Im übrigen ist J. das einzige Wörterbuch, in dem gan ausführlicher behandelt wird.

³ Hier und in 1043 wäre es allerdings möglich, gan de als Wiedergabe von skr. yā tām und yah ... sa, gan mithin als Abschluß des Relativsatzes, de als das korrespondierende Demonstrativpronomen des folgenden Hauptsatzes aufzufassen, und immerhin mag durch yā tām (yah ... sa) die Wahl des Ausdrucks im Tibetischen mit beeinflußt sein. Da aber, wie sich zeigen wird, keine der übrigen Stellen (124, 454, 512, 904) eine solche Erklärung von gan de zuläßt, besteht auch bei 884 und 1043 kein Grund zu jener Deutung, die hier auch schon wegen der metrischen Stellung von gan de in hohem Grad unwahrscheinlich ist. Eine äußerliche Beziehung des de in gan de zu einem Sanskritdemonstrativum besteht ja auch in 51 (skr. 49 yāh ... tāsām) und 90 (skr. 89 yā ... tām), da gan de aber beidemal in der Mitte des Relativsatzes steht, kann de hier nichts anderes als ein Teil des Relativpronomens sein.

mo·skad·cig·bžin·tu·son·gan·de für nītā rātrih ksana iva mayā sārdham . . .  $y\bar{a}$ , das Pronomen bildet wie im Sanskrit den Schluß des Relativsatzes<sup>1</sup>. In 51, entspricht stobs bzan gan de blta bar bya dem skr. Lāngalī yāh siseve, wo das Pronomen, ebenfalls wie im Sanskrit, in der Mitte des Relativsatzes steht2. Zuweilen erscheint gande (gandzigde) als relative Anknüpfung wie das deutsche »er, der«, so in 45: der·ni·skye·mched . . . gnas khyod kyis . . . gan · żig · de · ni · khrus · ni · byed · par · hgyur » dort wohnt Skanda ... er der von dir ... übergossen werden soll<sup>3</sup>, und in 90 (wo von der zum Zeichen der Trauer um den abwesenden Gatten gebundenen Haarflechte die Rede ist): gdun bral gyur pa bdag gis gan de hgrol bar bya »sie, die von mir, wenn ich des Trennungskummers ledig bin, aufgelöst werden soll<sup>5</sup>. « Korrelativ erscheint gande gebraucht in 12, khyod-dande gań de dus dus dag tu yan dag h jal hgyur » jedesmal zu der Zeit, wo er mit dir zusammentrifft "6. Der schwierigste Fall ist 104. Hier ist gan de in Z. 3 entweder, wie TM (S. 81) annimmt, auf den Inhalt der der Geliebten durch die Wolke übermittelten Botschaft des Yaksa zu beziehen und dann ebenfalls wieder korrelativ zu verstehen. Oder es läßt sich vielleicht doch

¹ Daß es gleichzeitig am Anfang der Verszeile steht, bildet kein Hindernis für diese Annahme, vgl. 712, 1093. Doch besteht bei 88 auch die Möglichkeit, eine Umkehrung des Verhältnisses von Haupt- und Nebensatz gegenüber dem Sanskrit anzunehmen (wie sie in 45 vorliegt), so daß Zeile 4 (gañ-de-da-ltar... sin-tu-riñ-ba-ñid) zum Relativsatz würde, es wäre dann zu übersetzen: "Die Nacht verging... (ehedem) wie ein Augenblick, sie, die (gañ-de) jetzt... von großer Länge ist." Für gañ-de wäre damit die Bedeutung gewonnen, die es an einer Reihe anderer Stellen hat, doch hat die in TM gegebene Übersetzung als die mit dem Sanskrit übereinstimmende und vom Standpunkt des Tibetischen ebensogut mögliche die größere Wahrscheinlichkeit für sich.

³ Die ganze Verszeile bietet ein Beispiel genauer Übereinstimmung des Tibetischen mit dem Sauskrit in bezug auf die Wortstellung: ran-gi-gnen-la-(bandhu°) dgah-bar-gyur-pas-(prūtyā) yul-las-(samara°) phyir-phyogs-(vimukho) stobs-bzan-(Lāngalī) gan-de-(yāḥ) blta-bar-bya (siṣeve, s. d. Anm. z. Text TM S. 33), vgl. auch 332.

<sup>\*</sup> Der Hauptsatz im Sanskrit ist hier im Tibetischen zum Relativsatz, das Attribut niyatavasati zum Hauptsatze (s. § 22) geworden.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das Relativpronomen ist hier wieder anders bezogen, als im Sanskrit (adye buddha virahadivase yā šikhā), vgl. BT S. 20ff. Dem tibetischen Relativsatz entspricht im Sanskrit tām mayodrestanīyām.

b Entgegen dem von J. Gr. 29 Bemerkten liegt hier (ebenso wie bei den meisten Beispielen mit einfachem gaß) überall ein wirklicher Relativsatz mit verbum finitum vor, nur bei gaß-zig sind Partizipialkonstruktionen oder elliptische Wendungen vorherrschend.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hier ist die Wortstellung äußerlich dem Sanskrit (kale kale bhavati bhavata yasya saṃyogam etya) nachgebildet, die Konstruktion aber verschieden.

die Beziehung des Sanskrits aufrechterhalten, und gande wäre dann wie in 45 und 90 aufzufassen. Bei jenen Satzkonstruktionen mit gande ist die tibetische Übersetzung oft besonders willkürlich, und es bestehen hier mehr Zweifel und Zweideutigkeiten als anderswo. Soviel ist nach allem sicher, daß es Fälle gibt, wo gande ein wohl mit gandzig in Parallele zu stellendes Relativpronomen ist. Wie zig zur Bezeichnung des unbestimmten, de zum Ausdruck des bestimmten Artikels (s. § 25) dienen kann, so würde gandzig das unbestimmte Pronomen sein, das dementsprechend gewöhnlich korrelativ verwendet wird ("wer, wer immer"), während gande als das bestimmte Pronomen vorwiegend zur Anknüpfung dient ("er der", "lequel"). Das ursprünglich als Fragewort und sodann korrelativ gebrauchte ganderhielte durch den die bestimmte Beziehung ausdrückenden Zusatz von de den Charakter eines eigentlichen Relativpronomens. Doch wird, wie in § 27 gezeigt, auch das einfache gan als solches gebraucht.

§ 30. Das in 104 zweimal vorkommende gan·yan (S. C. D. ,whosoever, whatever, any one') hat die Bedeutung »was auch, wenn auch, wie . . . auch «, Z. 2 khyod·kyis·gan·yan·gus·pahi·gtam·gyis³, Z. 3 rna·bahi·yul·las·sin·tu·gan·yan·hdas·sin·mig·dag·gis·ni·mthon·bya·min.

Als eigentümlicher Sprachgebrauch ist noch zu erwähnen die Verbindung gan-phyir (S. C. D. nur ,for which, for the sake or reason of which') in der Bedeutung »denn, ja, nämlich « (skr. hi), s. 103 und die in d. Anm. z. 10 TM S. 43 angeführten anderen Stellen. Einmal (53) steht in der gleichen Bedeutung gan-gis (= skr. yena).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> »Er, der (gan·de) dir vor den Freundinnen, um dein Antlitz zu berühren, gern vertraulich ins Ohr gesagt hätte, was er deutlich und laut reden durfte, übermittelt diese Botschaft also durch meinen Mund, von dem Wunsche beseelt, sich mit dir in Liebe zu vereinigen, wenn er jetzt auch außer Hörweite und mit den Augen nicht zu sehen ist — so sollst du sprechen.«

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu vergleichen mit diesem Gebrauch von gande im Tibetischen ist im Pāli die Verstärkung des Relativpronomens durch tam, wie in kut ettha Ānanda labbhā yam tam jātam bhutam sankhutam palokadhammam tam vata ma palujjītu, no ctam thānam vijjati (Mahāparinibbānasuttam S. 53 der Ausgabe von Childers).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zu gyis s. d. Anm. TM S. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Drucke haben gangi, s. d. Anm. z. Text TM S. 29.

### 5 Verbum.

#### a. Tempus.

§ 31. Zum Ausdruck dessen, was immer geschieht oder zutrifft, wird (besonders in allgemeinen Sentenzen am Strophenschlusse) sehr häufig das Präteritum gesetzt, auch wo im Sanskrit ein Präsens steht. Beispiele: 794 ñi-ma-nub-par-gyur-pas-nes-par-padma-ran-gi-mdes-par-ñams-par-gyur-pa-ñid sūryapaye na khalu kamalam puṣyati svam abhikhyam, ferner 103, 112 (byas-par-gyur-pa-ñid kartum . . . prabhavati), 724, 1074, 1084, 1102. Das anschaulichste Beispiel ist 1062 (mdah-lna-pa-yis-gdun-ba-yan-yan-by-in mam pañcabāṇah kṣiṇoti), wo das Präteritum sogar in Verbindung mit yañ-yañ (\*immer wieder, stets aufs neue\*) angewendet wird.

Zu beachten ist der Gebrauch des Futurs in Verbindung mit dem Imperativ bei gżom·par·mdsod in 56<sub>3</sub>, vgl. auch khyod·kyis·blta·bar·bya·bar·hos 80<sub>4</sub>.

### b. Modus. & und an.

§ 32. Während die Grammatiken als besonderen Modus des tibetischen Verbums nur den Imperativ kennen<sup>2</sup>, hat, wie der Sprachgebrauch von M. lehrt, das Tibetische noch ein weiteres wichtiges Mittel der Modusunterscheidung in den Partikeln & und ২૫, und zwar bezeichnet & die bestimmte, ২૫ die unbestimmte, bedingte oder indirekte Redeweise, so daß zwischen & und ২૫ im Tibetischen ein ähnliches Verhältnis besteht wie zwischen Indikativ und Konjunktiv in anderen Sprachen<sup>3</sup>. Nicht als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir können dies im Deutschen nachahmen, wenn wir z.B. 40<sub>4</sub> übersetzen, •wer für einen Herzensfreund eine Mühewaltung auf sich genommen hat, der hat noch immer die Sache zuverlässig ausgeführte (byas-pa-ñid, skr. Präsens mandāyante na).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Was Cs. d. K. § 135 als subjunctive present aufführt, ist nichts anderes als der Imperativ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es ist ein immerhin erwähnenswerter Zufall, daß sich hiernach hoñ-ño zu hon-ñam ähnlich verhält wie venio zu veniam im Lateinischen. Die Veränderung, die der Anlaut von ho und ham durch den Auslaut des vorausgehenden Verbums erleidet, insbesondere die Annahme der Form to und tam bei gewissen Verben, die ehemals d im Auslaut hatten, spricht dafür, daß diesen Partikeln der Charakter von Flexionssilben mindestens in gleichem Maße zuzusprechen ist, wie den Kasuspartikeln

ob diese beiden Partikeln immer oder auch nur in der Mehrzahl der Fälle dem Verbum hinzugesetzt würden; aber sie bieten die Möglichkeit, den Modus da hervorzuheben, wo ein besonderer Nachdruck auf ihm liegt.

§ 33. Was zunächst & betrifft, so dient diese Partikel nach den Grammatiken¹ zur Bezeichnung des verbum finitum in affirmativen Sätzen. In M. wird das verbum finitum in der Regel gar nicht oder auf andere Art, besonders durch ñid (s. § 48), als solches hervorgehoben. Die Bedeutung von & ist meist die einer nachdrücklichen Versicherung, eines verstärkten Indikativs. So heißt es in 1094 gaß-kyi-ri-la-gal-te-soß-na-khyod-kyi-lus-la-reg-pa-ßes-par-hgyur-ro-ceho » wenn sie (die Südwinde) zum Schneegebirge gelangt sind, werden sie ganz gewiß deinen Körper berühren«, ebenso 1162 žes-hdag-sems-so » so denke ich«, d. h. » das ist meine feste Zuversicht« (man beachte das vorausgehende ßes-par); auch khyod-kyi-steß-du-hchoß-bar-byaho in 562 gehört hierher, wo von dem trotzigen Vorhaben der Sarabhas die Rede ist. In 572 (mchod-do) und 1093 (hkhyud-do) steht vor der Zäsur (s. § 61), es hat hier wohl hauptsächlich den Zweck, das Ende des Hauptsatzes innerhalb der Strophe und zugleich den rhythmischen Einschnitt hervorzuheben.

Bekannt ist, daß & in Verbindung mit Adjektiven oder Substantiven die Stelle der Kopula vertritt (s. F. 78 S. 64 unten), nach F. 11 kann es auch die Bedeutungen "faire" und "avoir" annehmen. Aber wohl noch nirgends beobachtet ist ein elliptischer Gebrauch wie in 1134, wo èes-bdag-gis-khyodlaho nach dem Zusammenhang nur heißen kann »so ich zu dir«, d. h. »so sage ich zu dir« (skr. iti).

§ 34. an ist nach den Grammatiken Fragepartikel, d. h. es dient zur Bezeichnung des verbum finitum in Fragesätzen, wo die Frage nicht schon durch ein anderes Wort ausgedrückt ist<sup>2</sup>. In M. aber ist dies nicht die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. J. Gr. 34, F. 11, 72. Die Behauptung von Cs. d. K. in § 130, ho bezeichne speziell den Indikativ des Präsens, ist unzutreffend, und wird auch durch das von Csoma selbst in § 222 angeführte Beispiel widerlegt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Cs. d. K. § 188 (S. 105), J. Gr. 34. Nur F., der in 10 ham gleichfalls als Fragepartikel lehrt, bemerkt in der Anm. auf S. 17: ,La particule ham sert quelquefois à exprimer une espèce de potentiel', fügt dann aber gleich hinzu ,il en est de même de to', was sicherlich unrichtig ist. Die von F. selbst angeführten Beispiele sind nicht imstande, als Beweis zu dienen. — T. L. F. hat S. 893 ham signum interrogationis vel dubii. S. C. D. S. 1114 ham vā or, else.

hauptsächlichste Bedeutung, sie stellt sich vielmehr, wenn sie überhaupt vorkommt, nur als ein spezieller Fall der in § 32 gelehrten Bedeutung von an dar'. So kann in 4, (ran-nid-bde-ham-kes-pahi-tshig) und 4, (legs-par-hons-sam-dgah-bàin-brjod-pa-bàin) von einer fragenden Bedeutung gar keine Rede sein, ebensowenig in 243, wo legs par hons sam byas nas für svägatikrtya steht. Bei glan chen vin nam wäre Übersetzung als Fragepartikel an sich möglich (s. TM S. 39 »ist das ein Elefant? «), aber es muß doch auffallen, daß hier im Sanskrit von einer Frage nichts zu finden ist; der Sinn wird also, im Einklange mit anderen Stellen, mehr ein potentialischer sein: »das ist vielleicht . . . « oder »das sieht beinahe aus wie . . . «, und an könnte als Wiedergabe des in skr. preksanīya liegenden, im Tibetischen sonst nicht ausgedrückten Begriffes aufgefaßt werden. Auch in 14, (dri-bžon-hgro-baham-chu-hdsin-lans-nas-hgro-baham) haben wir es eher mit dem zweifelnden oder alternativen  $\mathfrak{Z}^{\mathfrak{A}}$  (ham ... ham  $= v\overline{a} \ldots v\overline{a}$ ) zu tun »geht denn ein Wind oder ist eine Wolke aufgestiegen ... «, vgl. 84,, wo gleichfalls doppeltes ham (gtor·ma·byed·paham . . . bdag·hdra . . . hbri· ba·ham) i. S. v. »vielleicht — oder« (s. TM S. 74) für  $v\bar{a}$  —  $v\bar{a}$  steht, und 1172 (byams-par-gyur-paham-rjes-su-brtse-bahi-blos-ni), wo für einfaches ব্ৰ die gleiche Bedeutung anzunehmen ist (s. TM S. 85). In 863 scheint auf den ersten Blick Ausdruck der Frage zu sein: bdag-cag-nam-niphrad-par-hgyur · ram · sñam · pa » denkend: wann werden wir wieder vereint sein?« Aber da es auch nach der grammatischen Regel nicht gesetzt werden soll, wenn die Frage bereits durch ein anderes Fragewort — wie hier nam — ausgedrückt ist, wird au auch hier nichts anderes als den Potentialis (» wann werden wir wohl . . . . . oder die indirekte Redeweise (s. d. Übs. TM S. 75: »der Zeit gedenkend, da wir wieder vereint sein werden«) bezeichnen können, vgl. auch d. Anm. TM S. 75. Bei dge·ham·hdri in 102, bezeichnet এম wohl die indirekte Frage ("ob . . . ").

§ 35. Der Imperativ bietet in M. wenig Besonderheiten, hervorzuheben ist, daß nie die Imperativform byos (häufig aber mdsod) gebraucht wird; als Imperativ von byed pa dient statt dessen immer die Gerundiv-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Denn auch der Fragende hat keine Gewißheit, sondern will sie sich durch die Frage erst verschaffen; ham drückt hier also, seiner Grundbedeutung entsprechend, ebenso die Unbestimmtheit aus, wie in allen andern Fällen.

form bya (faciendum für fiat), besonders am Ende der Verszeile oder vor der Zäsur (s. § 61), selten an anderer Stelle<sup>1</sup>. Über kye als Verstärkung des Imperativs s. § 15 Anm.

### c. Verbalumschreibungen.

- § 36. Daß byed-pa neben seiner Verwendung zum Ausdruck des Intensivs oder als bloßer Umschreibung auch zur Wiedergabe des Kausativs dient, liegt nahe, verdient aber darum Erwähnung, weil die Grammatiken (Cs. d. K. § 165, F. 87) nur die Umschreibung des Kausativs mit hjug-pa lehren² und auch die Wörterbücher (ausgenommen höchstens S. C. D.) in diesem Punkte nicht ganz deutlich sind. Beispiele: 5, thob-par-byed prā-paṇīya, 55, si-bar-byed-pa praśamana, 100, hbros-par-byed trarayati. 113, dgah-byed ramayan. Nicht selten erscheint für die Wahl der Umschreibung mit byed-pa nicht das Vorliegen eines wirklichen Kausativs, sondern der bloßen Endung ayati der 10. Klasse bestimmend: 22, ston-par-byed-par-hgyur sū-cayiṣyanti, 94, hdsin-byed dhārayantī, 95, sems-par-byed tarkayāmi.
- § 37. Folgende Verba werden oft wie Hilfszeitwörter gebraucht: thob·pa zum Ausdruck des Begriffes "endlich, schließlich", so 27, khyod-hons-thob·las "bist du endlich gelangt", (ebenso 108, rmi·lam·dag·tu·hons-sin·thob·pa "bist du mir endlich im Traum erschienen"), 104, gdon·ni·reg-pa·thob·gyur·pas ananasparśalobhāt; rdsogs·pa in ähnlicher Bedeutung: 107, de·rned·rdsogs·nas "wenn dies endlich getroffen ist"; sbyin·pa in 106, gdun·ba·yan·yan·byin kṣiṇoti. Für diejenigen Hilfsverba, die auch die Grammatiken aufzählen (Cs. d. K. § 156, F. 78, J. Gr. 40), seien die Stellen angeführt, wo der Gebrauch ein besonders charakteristischer ist: 76, dran-par·hgyur "ich muß daran denken", 46, rna·bar·byed·pa·yod "hat ans Ohr gesteckt", 38, hdsin·cin·gnas "halte umfäßt", 101, und 115, khyer·hons upagata, prahita. Über bžin (vgl. F. a. a. O.) und nid s. § 41, 48.

¹ Beispiele für imperativisches bya am Zeilenende: 134 (gañ-du . . . bya, im Tibetischen wird der Imperativ auch im Nebensatz gebraucht), 344, 351, 403, 411, 501, 2, 602, 634, 642 (hier wieder untergeordnet in Verbindung mit žiň), 934, 1112 (verneinender Imperativ, mit te untergeordnet: bya-ba-ma-yin-te), 1152, 3, 4; vor der Zäsur: 163 gnas-bya, 164 char-rgyas-bya; an anderer Stelle: 211 skyug-bya, 281 bgrod-bya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie findet sich in M. 42 khyer-nas-<u>h</u>jug-pa-<u>b</u>žin *hārayiṣyan* (wobei der Gebrauch von nas sehr eigentümlich ist, vgl. § 19), 274 smra-ru-<u>h</u>jug-pa-<u>b</u>žin *prathayati*.

### d. Infinitiv, Partizip, Absolutiv.

§ 38. Über ñid beim Infinitiv s. § 47, bžin beim Partizip § 43. Eigenartig sind substantivische Verwendungen des Infinitivs ohne Suffixpartikel, wie khrus-bya snāna 13, thob-byed prāpti 574 (thob-byed-brtan-pa-thob-par-hgyur), rgyal-gyur vijaya 582.

Auch beim Partizip wird das Suffix pa (ba) oft weggelassen, wenigstens finden sich zahlreich kurze Wendungen, die als abgekürzte Partizipien, mitunter auch als Absolutiva, erklärt werden können. Beispiele: 31, dergal »über diese hinwegschreitend«, 43, chu-hthuň »Wasser trinkend«, 47, gzugs-hdsin »die Gestalt annehmend, in Gestalt«, 49, rjes-hgro¹ anuya, 56, ma-bzod »nicht ertragend«. 65, rgyu-byed ocarin, 113, mgrin-hkhyud »den Hals umarmend«. tshig-lan-ma-byuň in 107, wird als abgekürztes Absolutiv zu erklären sein.

Bemerkenswert sind gewisse elliptische Absolutivausdrücke, bei denen das Verbum selbst weggelassen wird, wie 63 khyod·ni·don·gňer·ñid·la »nachdem ich mich bei dir aufs Bitten verlegt habe«.

§ 39. te (de, ste), das sonst unterordnende Absolutivpartikel ist, scheint zuweilen beim verbum finitum zu stehen<sup>2</sup>; so in 3, ferner 5, und 74, (an welchen beiden Stellen es beinahe wie ein Verbum »sein« gebraucht ist), endlich 1112, wo te mit dem verneinenden Imperativ verbunden ist: khyod-kyan-mya-nan-man-po-sin-tu-bya-ba-ma-yin-te »auch du sollst dir nicht gar so viel Kummer bereiten, denn . . . « Allen diesen Fällen gemeinsam ist, daß te nicht den Abschluß des Ganzen, sondern nur einen untergeordneten Abschluß innerhalb der Strophe hervorhebt, also ungefähr das bezeichnet, was wir durch ein Kolon oder Semikolon ausdrücken. Am Strophenende würde te gewiß niemals gesetzt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der rote Tanjur hat hier die volle Form rjses-su-hgro-ba (s. d. Anm. z. Text TM S. 33), die aber aus metrischen Gründen nicht die richtige sein kann.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In den Grammatiken wird hiervon nichts erwähnt; J. hat S. 204 unter te "also used as a finite tense, and in that case followed by hdug or yod, or also without these words; ähnlich S. C. D., der hinzufügt "may be also denominated a continuative particle". Beispiele gibt nur J., doch können sie, weil aus dem Zusammenhang gerissen, den fraglichen Sprachgebrauch nicht beweisen, so daß die Anführung von Stellen aus M. nicht überflüssig ist.

## II. Teil. Lexikographie.

## 1. Gebrauch von পর্বর.

(S. hierzu Cs. d. K. § 130; F. 70 Zf. 4, 78 Z. 13; J. S. 483; T. L. F. S. 861.)

§ 40. Aus der Grundbedeutung von bàin »Angesicht, Antlitz« (M. 182 für skr. mukha) entwickelt sich die gewöhnliche Bedeutung von bàin-du oder bàin »wie « iva. In M. ist einfaches bàin hier die bei weitem häufigere Form. Beispiele für bàin iva: 153, 193 (sa-gàihi-mdses-mahi-nu-rgyas . . . bàin stana iva bhuvaḥ), 272, 421 (rab-tu-dan-bahi-sems-bàin cetasiva prasanne), 504, 594, 604, 822 (nan-mo-geig-pur-gyur-pa-bàin cakravākīm ivaikām), 1011. Auch findet sich bàin in gleicher Bedeutung, wo im Sanskrit ein iva nicht entspricht, so in 413, 661.3. In 662 wechselt mit bàin aus metrischen Gründen bàin-du ab, das an anderen Stellen, wie 151, für iva steht (824 für vā = iva). In 544 steht bàin für upameya, in 91 für yatha, wo es sich auf den ganzen Satz bezieht. Wenn bàin beim Verbum steht, ist die Bedeutung »gleichsam «, auch hier entspricht es dem skr. iva, so heißt 432 hdsin-pa-bàin »gleichsam festhält « (skr. dhṛtam iva), 523 rgod-pa-bàin »gleichsam lachte « (skr. vihasyeva), vgl. auch 654.

## § 41. Aus der zuletzt genannten Bedeutung könnte

1. der verbale Gebrauch von bžin abzuleiten sein, von dem Csoma de Körös und Foucaux reden, ohne ihn durch klare Belegstellen zu stützen (J., S. C. D. und T. L. F. erwähnen eine verbale Bedeutung von bžin(·pa) überhaupt nicht). Um zu entscheiden, ob bžin in M. eine solche Bedeutung wirklich hat, sind die in Betracht kommenden Stellen genau zu prüfen. So wäre die Annahme einer verbalen Bedeutung von bžin »sein wie, gleichen, videri « möglich in 324 (»sie ist wie ein Stück Himmel voll Anmut«, s. TM S.54) und vor allem in 532 lh'a·yi·glañ·po·bžin·te »einem Götterelefanten gleichend «), natürlich kann hier auch eine der bei te so gebräuchlichen elliptischen Wendungen angenommen werden. Im Sanskrit entspricht an

beiden Stellen ira. Die Bedeutung, die F. und Cs. d. K. im Auge haben, ist aber eine allgemeinere, von der Grundbedeutung von bzin noch weiter abliegende. Nach F. 70 drückt bžin(pa) in Verbindung mit einer Verbalwurzel den Indikativ des Präsens aus (so auch Cs. d. K. a. a. O.), was in dieser Beschränkung auf keinen Fall richtig ist, und nach 78 Zf. 13 ist bzin ein umschreibendes Verbum ,être à l'état de, occupé à', z. B. khyod-smrabžin pa ,tu parles, tu es parlant'. Den diesem Sprachgebrauch am nächsten kommenden Stellen in M. (44 brjod pa bžin vyājahāra, 35, mtshuns bžin, 71, rjes-su-byed-pa-bžin, 107, gyur-pa-bžin, 111, hkhor-ba-bžin) gemeinsam ist, daß bzin beim verbum finitum steht, oder, wie in 352, ein solches vertritt, und daß im Sanskrit kein ira oder ein gleichbedeutendes Wort Wäre bzin hier also wirklich zu der von Foucaux angenommenen Bedeutung gelangt, so könnte man das lateinische videri zum Vergleiche heranziehen, das in seiner Bedeutung oft ähnlich verblaßt und zu einer bloßen Verbalumschreibung herabsinkt. Doch ist der Sinn an allen jenen Stellen ein solcher, daß nichts hindert, auch hier auf die ursprüngliche Bedeutung ira zurückzugehen und bzin ebenso zu verstehen, wie in den oben angeführten Fällen 43, und 52, wo im Sanskrit wa entspricht. So können wir in 4. übersetzen »sprach ihr gleichsam einen Willkommgruß aus«, ebenso 35, mtshuns-bžin »ist gleichsam ähnlich«, 71, »ahmen gleichsam nach«, 111, »drehen sich gleichsam«, was überall sehr gut dem Zusammenhang entspricht, endlich 107, der yan . . . skal bamed·pa·ñid·du·gyur·pa·bżin »es ist, als ob es auch dann nicht sein sollte, daß . . . . « Ein sicherer Beweis für den von Foucaux behaupteten verbalen Gebrauch von bžin ist also aus M. nicht beizubringen. Die Form bžin pa begegnet in M. nie.

- § 42. Aus der Hauptbedeutung von bzin entwickelt sich
- 2. die modale Bedeutung (J. ,according to', S. C. D. ,on account of, T. L. F., ,secundum, sicut'). So heißt in 16 smin-ma·yi-rnam·hgyur-mnno-par·mi·ses·hżin·du »des Brauenspiels gänzlich unkundig, wie sie sind«; hdod·bżin 65, »nach Belieben« (hdod·bżin·rgyu·byed kāmacārin). Ähnlich ist bžin in 46, gebraucht.
  - § 43. Aus der Bedeutung bzin iva entsteht endlich
- 3. die temporale Bedeutung "indem, während«, gleich dem deutschen "wie", das ebenfalls von seiner vergleichenden auch zu einer zeitlichen Phil.-hist. Classe. 1908. Anhang. Abh. II.

Bedeutung gelangt ist. Beispiele: 38, phyug<u>s</u>·bdag . . . <u>h</u>phrog·par·gyur·ba·bžin, 52, rlab<u>s</u>·kyi·lag·pa·dag·gis . . . zla·phyed·phrog<u>s</u>·par·byed·pa·bžin. In 64, steht in diesem Sinne <u>b</u>žin·du.

Unmittelbar hieraus ergibt sich dann die partizipiale Bedeutung, die auch die Wörterbücher erwähnen. Sie ist in M. ziemlich häufig: 4, khyernas·hjug·pa·bżin hārayiṣyan, ebenda Z. 3 dgah·byed·bżin, 10, grańs·bżin ogananātatpara, 23, lta·bar·byed·bżin vikṣamānāh, ebenda Z. 3 blta·bżin nirdiśantah, 27, hdsum·par·byed·pa·bżin, 76, gyo·bżin sphurita.

# 2. Gebrauch von 35.

§ 44. Wie bžin von iva, so ist ñid die stehende Übersetzung von eva: 54. (gå·gà·ñid·kyi tasyā eva), 73. (rol·sgeg . . . ñid·kyis vibhramair eva), 76. (de·ñid tam eva), 81., 88., 101., 111., 116. (bya·bahi·don·ñid arthakri-yaiva). Viele seiner Bedeutungen deckt das deutsche »selbst«, vgl. 75. (wo im Sanskrit api entspricht) khyod·ñid »selbst du, sogar du«. Aus der Grundbedeutung der Hervorhebung ergeben sich die beiden andern bekannten Bedeutungen von ñid: 1. »selbst« ātman, 2. die den Sanskritsuffixen otā, otva u. a. entsprechende Funktion, ein Adjektiv in abstraktem Sinne zu substantivieren.

§ 45. Mit der ersten dieser beiden Bedeutungen hängt der Gebrauch von nid als Reflexivpronomen<sup>5</sup> oder zur bloßen Verstärkung eines Personalpronomens zusammen, in der neueren Sprache wird es dann auch als Pronomen der 2. Person gebraucht (s. J. S. 188), wofür in M. 284 und 934 ein Beispiel sich findet. (Der Vergleich dieser Stellen mit 1021, wo im Sanskrit

J. S. 483 "joined to verbal roots, bein serves to form with them a partic pres., and bein-du a gerund", T. L. F. S. 861 "bein cum radicali verbi, in libris, efformat partic praesens".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> systir adyaira Lesart von Wilson, s. BT S. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> bden pa nid duhan nes pa nid pleonastisch, s. BT S. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nicht als ob ursprünglich irgend etwas von einem substantivischen Begriff in nid enthalten wäre, sondern um substantivisch gebraucht werden zu können, enthält das betreffende Adjektiv stärkere Betonung durch die hervorhebende Partikel nid.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Beispiel: 102, ñid·kyi... phan·pahi·ched·du ātmanaścopakartum. Das substantivische ātman wird bekanntlich mit bdag·ñid übersetzt, so 454 me·tog·gru·char·bdag·ñid ·als Blumenregen, in Gestalt eines Blumenregens (puspameghīkṛtātmā) s. auch 422, 944.

ātman entspricht, zeigt anschaulich den Übergang der Bedeutung). Hier ist den Wörterbüchern weiter nichts hinzuzufügen.

- § 46. Der substantivierende Gebrauch von ñid beschränkt sich nicht so ausschließlich auf philosophische Begriffe, wie J. ausführt, so hat M. 21, lei-ba-ñid für gaurava. Bei gyo-ba-ñid calatvam 97, kann ñid auch nach § 47 infinitivisch erklärt werden (was jedoch zuletzt auf den gleichen Sinn herauskommt), ist aber gewiß durch ctvam im Sanskrit mit veranlaßt. Dies ist auch der Fall bei don-gner-ñid für arthitvam in 63; daß dem skr. tva entsprechende ñid ist hier mit einem Substantiv verbunden (wovon die Wörterbücher nichts erwähnen), und bei de-bzin-ñid in 913 (» das Sosein« = » der Zustand, das Aussehen«) sogar mit einem adverbialen Ausdruck. Nach Analogie von don-gner-ñid arthitvam könnte chu-hdsin-ñid in 6, als » Wolkenschaft, Wolkensippe«, phun-po-ñid in 1144 als » Anhäufung« erklärt werden, doch sind hier überall auch andere Deutungen von ñid möglich (s. § 48), denn wie bei dag, so gehen auch bei ñid die einzelnen Bedeutungen vielfach ineinander.
- § 47. Mit der eben besprochenen Bedeutung eng verwandt ist die Verwendung von ñid zur Infinitivbildung. Hier findet sich eine Reihe bemerkenswerter Konstruktionen. So erinnert 10, bdag·ni·ma·ŝi·ba·ñid·khyod·kyis·bstan·par·mdsod »du sollst [ihr] mitteilen, daß ich nicht gestorben bin « (s. d. Anm. z. 10 TM S. 43) sehr an den Akkusativ mit Infinitiv im Lateinischen, mehr noch an den im Englischen. ži·bar·byed·pa·ñid in 554 hat die Bedeutung eines substantivierten Infinitivs (»das Lindern, die Möglichkeit, zu lindern «), ebenso hjug·par·hgyur·ba·ñid für pravṛtti 92, (»das Beginnen, Benehmen «) und dbugṣ·dbyun·byed·pa·ñid 1024 (»das Trösten, der Trost «), wenn hier nicht ñid gemäß § 48 geradezu als verbum finitum übersetzt werden darf »ist am Platze « (s. TM S. 80). Besonders häufig wird dieses ñid gebraucht, wo es sich darum handelt, einen Infinitiv zu deklinieren. So heißt in 61, mdses·pahi·ri·bo·la·ni·gyo·ba·med·pahi·mig·gis·blta·bya·ñid·du·hgyur·ba·dañ »und es wird dahin kommen, daß man unverwandten Auges nach dem herrlichen Berge schauen muß «, 82, yid·la·geags·pa·med·

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. C. D. führt lh'a-ñid in der Bedeutung devatva, godhead, divinity auf, vgl. 731, doch heißt ñid hier wahrscheinlich »höchstselbst, in eigener Person«.

pa·ñid·du·hgyur »es kommt [mit ihr] dahin, daß sie in ihrem Sinne nicht mehr bemerkt«, 94, khyod·kyaň...mchi·ma·hdsag·pa·ñid·du·hgyur·ba·gdon·mi·za »gewiß wird es dahin kommen, daß auch du Tränen vergießest«, 107, der·yaň·hdag·cag·gňis·ni·lh′an·cig·hgrogs·pahi·skal·ba·med·pa·ñid·du·gyur·ba·hžin »es ist, als ob es auch dann nicht sein sollte, daß uns zweien das Glück einer Vereinigung zuteil werde«.

§ 48. Die Hervorhebung, die nid ausdrückt, ist oft nur sehr schwach, (z. B. 25, nan-pa-rnams-ni-de-ñid einfach »die Wildgänse«), und manchmal ist ñid (wie dag, s. § 11) kaum mehr als eine metrische Stütze in Fällen, wo das Versmaß zwischen der Kasuspartikel und dem Suffix oder der zweiten Silbe des vorausgehenden Nomens eine betonte Silbe erfordert (s. den III. Teil dieser Abhandlung). Sehr häufig steht ñid in dieser Weise vor der Terminativendung du, z. B. 79, tshang-pas-dan-po-nid-du-sprospa·ñid·du·gyur. Auch von den zahlreichen Fällen, wo ñid im Auslaut der Verszeile steht<sup>1</sup>, können viele metrisch erklärt werden. Wenn nämlich, was im Tibetischen die Regel ist, das Verbum den Satz schließt, kann die volle Form mit dem Suffix ba oder pa, z. B. hgyur-ba, gyur-pa, nicht gebraucht werden, weil das Metrum (s. § 59f.) nach dem letzten Trochäus noch eine weitere (neunzehnte) Silbe erfordert, darum wird schon aus diesem Grunde in solchen Fällen ein nid hinzugefügt (hgyur·ba·nid 94., gyur·pañid 794). In der Tat steht in 14 von 23 Fällen schließendes ñid nach einer Verbalform. Es bedarf aber immer noch der Erklärung, warum gerade nid zu diesem metrischen Zwecke verwendet wird. So kann in einigen Fällen eine der früher erwähnten Bedeutungen von nid angenommen, z. B. thob pa nid 6, substantivisch i. S. v. » Erlangung « verstanden werden (vgl. auch lei ba·ñid 214, dkar ba·ñid 514); an anderen Stellen (wie 554) ist infinitivische Deutung möglich. Endlich gibt es noch eine Reihe von Stellen, wo es sich fragt, ob nid nicht geradezu das verbum finitum ausdrückt oder seine Stelle vertritt (wie es nach F. bei bzin der Fall sein soll, s. § 41). So ist bskyed pa nid in 72, ohne allen Zweisel verbum finitum, es liegt also die Vermutung nahe, daß eben dies durch nid ausgedrückt werden soll, da die Form auf pa für sich allein auch Partizip sein kann. Ebenso ist es mit rdsogs pa·ñid 112, ("ist zu Ende"), htsho·ba·ñid 102, ("ist am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 6<sub>1.3</sub> 18<sub>4</sub>, 21<sub>4</sub>, 40<sub>4</sub>, 51<sub>4</sub>, 53<sub>2</sub>, 55<sub>4</sub>, 72<sub>4</sub>, 73<sub>4</sub>, 79<sub>4</sub>, 86<sub>4</sub>, 87<sub>4</sub>, 88<sub>4</sub>, 91<sub>3</sub>, 92<sub>2</sub>, 94<sub>4</sub>, 100<sub>2</sub>, 101<sub>2.4</sub>, 102<sub>2.4</sub>, 112<sub>1</sub>, Besonders häufig bildet also ñid den Auslaut der Strophe.

Leben«), lus-pa-ñid 1014, nus-pa-ñid 874 (» bist imstande«), grub-pa-ñid 734 (wo skr. eva schon durch das vorausgehende ñid ausgedrückt ist), snañ-ba-ñid 532 usw. In 864 (phal-cher-bud-med-rnams-ni-bdag-po-bral-bas-yid-kyi-las-kyis-gduń-ba-mań-po-ñid) vertritt ñid geradezu das fehlende verbum finitum, indem es auch den Platz einnimmt, der diesem nach der tibetischen Syntax im Satze zukommt. ñid wäre hier also zu übersetzen » findet statt, erwächst«. Ähnlich liegt der Fall in 884 bei ŝin-tu-riń-ba-nid » ist sehr lange« und 1024 de-hdrahi-dbugs-dbyuń-byed-pa-ñid » ist solcher Trost am Platze«, vgl. auch 184, 514. Die Frage soll hier nicht endgültig entschieden werden; aber es hat doch den Anschein, daß man von einem verbalen Gebrauch von ñid oder doch einer Bezeichnung des verbum finitum durch die Partikel ñid in solchen Fällen mit mindestens dem gleichen Rechte reden kann, mit dem Foucaux für die Partikel bžin eine verbale Bedeutung in Anspruch nimmt.

### 3. Neue Wortbildungen.

- § 49. A. Sanskritismen, d. h. Wortbildungen und Zusammensetzungen, die aus der Neigung entstanden sind, einen Sanskritausdruck in mehr oder minder wörtlicher Übersetzung ins Tibetische herüberzunehmen:
  - 1. द्वेष्ण्वं taruṇasūrya¹, bālātapa »Morgensonne« ३३2, ३८2.
  - 2. द्वेन अप्राप्ति divākara »Sonne« 36, (skr. bhānu).
  - 3. ह्न्द्र्ने satatagati » Wind « 71.
  - 4. त्रुपाश्चम राग्या क्या » Nacht « 110,.
  - 5. ९५५५ nayana, netra (wörtlich etwa "Leitorgan", vgl. byed pa karana) "Auge" 243, 362, 812, 894, 963, 1103, 1142; 711 aber für netr".
  - 6. ব্যুষ্ট্রম Dhanadadiś, Kauberī »Norden« 593 (skr. udīcī diś).
  - 7. 🐧 ("tuend, handelnd") für karana "Organ" (vgl. hdren-byed) 52, 573 (hier "Körper"), 1024.
- 8. 4x.24 āśuga »Wind« 5, (hier für marut) und 1154, wo im Sanskrit nichts entspricht, s. auch BT S. 34.
- 9. देंप्यां प्रमुख्य vārasundarī, gaņikā »Bajadere« 373 (skr. vesyā).
- für  $v\bar{a}p\bar{i}$  75, scheint als lucus a non lucendo erklärt werden zu müssen. Nach S. C. D. ist nämlich bzañ·mo = khug·rta cātaka cuculus melanoleucus, und der Cātaka heißt im Sanskrit auch  $v\bar{a}p\bar{i}ha$  (» die Zisternen meidend «), weil er nach den Dichtern nur Regentropfen trinkt, bzañ·mohi·chu also wörtlich »Cātakagewässer «.
- 11. अवा वर्षे bhujaga »Schlange« 1121.

Ins Gebiet der Eigennamen gehört dran-sron-bu-mohi-chu-bo rṣikanyānadī 20, für Revā (im Sanskrit auch Mekalakanyakā genannt, s. d. Anm. TM S. 48).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Rāmāyana 4, 1, 62 u. 64 (Ed. PARAB).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es hat hiernach den Anschein, als ob <u>h</u>dren-byed i. S. v. "Auge" nur von den Übersetzern Sumanaśri und Namkhazańpo, nicht aber von Janchubtsemo gebraucht würde, s. BT S. 4 Anm. 2.

Ob chu·thigs-kyis-bran für Siprā 33, im Tibetischen als Eigenname aufgefaßt ist, erscheint nicht ganz sicher, vgl. d. Anm. TM S. 55. Erwähnt sei hier noch die Übersetzung von puṣkarāvartaka bskal-par-hjug-pahi-che-bahi-chu-hdsin in 6,, s. die beiden möglichen Erklärungen des Wortes TM S. 41f., BT S. 24. Beachtenswert ist, daß Colebrooke, wenn er (Miscellaneous Essays, London 1873, Vol. II S. 103) puṣkarāvartaka mit 'diluvian cloud' übersetzt, das Sanskritwort ganz ähnlich verstanden zu haben scheint, wie der tibetische Übersetzer, wofern die Erklärung in TM die richtige ist.

- § 50. B. Wortbildungen, die auf dem Boden des Tibetischen selbst erwachsen sind:
  - 1. न्रॅब्स 75, nach Zusammenhang und Ableitung wohl »Bauwerk, künstliche Anlage« (s. TM S. 72).
  - 2. III 402, III 402, Blitzesgeliebte« ist, da Blitz« nur glog heißt, eine Wortbildung ad hoc, die die indische Vorstellung wiedergeben will, wonach der Blitz (skr. fem. vidyut) die Geliebte oder weibliche Energie (śakti) der Wolke (skr. masc. megha) ist¹. Nachdem 402 (ran̂-gi-dgah·ma·glog·ma für vidyutkalatra, vgl. auch 761 glog·gi-dgah·ma) die nötige Erklärung gibt, ist in III 4 auch ohne einen entsprechenden Ausdruck im Sanskrit verständlich, was glog·ma bedeuten soll.
- 3. Name vapra 24. J. führt S. 170 ein Wort hchog, "wall" auf, jedoch unter Berufung auf das Schmidtsche Wörterbuch, womit er nach seiner Vorrede (S. VI) ausdrücken will, daß er selber das Wort nie gesehen oder gehört habe. S. C. D. kennt ein Verbum hchog pa "to smite", für hchog "wall" beruft auch er sich, J. anführend, auf Schmidt. Die Verschiedenheit der Präfixe (m. statt h) steht der Annahme der Identität des betreffenden Wortes nicht im Wege, da m und h häufig verwechselt werden, vgl. d. Anm. z. 6, 12, 33, 64 TM S. 29 ff.; dem fraglichen Worte hchog oder mchog "wall" wäre also durch die Belegstelle in M. das Bürgerrecht im tibetischen Wörterbuche gesichert. Das von T. L. F. angeführte mchog, "summitas, extremitas, pointe, ex-

¹ Vgl. den Schluß des Eingangsgebets der Mycchakațikă "Pātu vo Nīlakanthasya kanthah syamambudopamah, Gaurībhujalatu yatra vidyullek heva rājate".

trémité hat mit diesem Worte wohl nichts zu tun, sondern steht mit mehog agra, pradhāna, mehog tu »überaus « ¹ in Zusammenhang.

- 4. ব্ৰাখ "Blumenleserin« 28<sub>3</sub> (chu-skyes-thog-ma *puṣpalāvī*), von thog "Frucht, Ernte, Ertrag«.
- 5. सर्व भूग 434, s. d. Anm. TM S. 59.
- 6. ผู่ผู้ผู้ = mdses·pa, nach den Wörterbüchern nur der Umgangssprache angehörig (vgl. BT S. 5), hat in 106, eine Belegstelle.
- 7. Xaray "neckisches Spiel, schelmische Anmut, Grazie, Liebreiz, Zierlichkeit, Tändelei, Koketterie, Liebesspiel,
  Flirt u. dgl. (manchmal auch adjektivisch oder adverbial zu übersetzen), in M. ein charakteristisches Wort, das jede Art des Spielenlassens weiblicher Reize bezeichnet und schwer einheitlich zu übersetzen ist. Es steht 304 u. 734 für vibhrama, 1053 für vilāsa, 353 u.
  634 für krīdā, 372 für līdā, 293 für lola, 343 mit ldan für lalita, 783
  ist es freier Zusatz².

Als bloße Abweichung der Schreibweise erscheint so ka » Sommer « 183, 1063 (S. C. D. und J. sos ka und so ga). Wegen anderer orthographischer Besonderheiten s. d. Anm. zu 1 (gyis für bgyis), 10 (hgog pa), 12 (hjal), 13 (re sig), 16 (smos, sgugs), 19 (khyo sugs), 20 (ri dags), 26 (sgrogs), 51 (yul für gyul), 56 (hchoň), 94 (hdre dog), 108 (yugs für dbyugs) TM S. 29 ff., vgl. auch BT S. 6.

## 4. Neue Wortbedeutungen.

§ 51. A. Sanskritismen, d. h. Bedeutungen, die sich daraus ergeben, daß die Übereinstimmung zwischen einem tibetischen und einem

Daß auch für mchog-tu in 24 diese Bedeutung (die sonst ja allerdings die gewöhnliche ist) angenommen werden könnte (vgl. die Anm. TM S. 39), ist im Hinblick auf den Sanskrittext ganz unwahrscheinlich. Auch das Tibetische für sich allein betrachtet gibt dann keinen recht befriedigenden Sinn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> rol·sgeg läßt sich an dieser letztern Stelle nicht nur auf den Pfauentanz (so d. Anm. z. 29 TM S. 53), sondern wohl noch zutreffender auf die Handbewegung der Geliebten beziehen, kann hier also ebenso wie in allen andern Fällen verstanden werden.

Sanskritwort, die sich zunächst nur auf eine der Bedeutungen des Sanskritwortes bezieht, auch auf andere ausgedehnt wird<sup>1</sup>.

- 1. Āда »Fuß« in Verbindung mit hod·zer für pāda »Lichtstrahl« 91, (zla·bahi·rkaň·pahi·hod·zer·bdud·rtsi·bsil·ba).
- 2. Alarasz. (W. nur »glücklich, Glück«) in M. subhaga in allen seinen Bedeutungen, bes. auch »lieblich, reizend, anmutig«, s. d. Anm. z. 26 TM S. 51 und die dort angeführten Stellen. 973 steht skal·bzan für daiva.
- 3. 🍕 (von bsgo·ba »reiben « = kaṣ) kaṣāya »astringierend. würzig « 354 (skr. tikta), 442, 991. Für skr. kaṣāya steht in 332 bska·ba.
- 4. A lekhā »Rechnung« für lekhu »Streifen« 463.
- 5. ज्थेंगेर acala »unbeweglich « für acala »Berg « 191, 542.
- 6. वर्षेद्र vāma »links« i. S. v. vāma »schön, reizend« 1054, s. BT S. 19.
- 7. व्याप hasta »Hand« für hasta »Rüssel« 142.

Von den Eigennamen ist unter dieser Rubrik zu erwähnen skye-mehed Skanda 45,, s. die Erklärung in d. Anm. TM S. 60. Sonst hat das Wort eine ganz andere Bedeutung (W. āyatana).

## § 52. B. Andere Fälle<sup>2</sup>:

- 1. Na wie das deutsche "Leute" i. S. v. "Dienerschaft" (parijana) 923.
- 2. अभ्य »Wuchs« 812.
- 3. F7 (W. nur »Schnee«) 82, wohl »Reif«.
- 4. 35447 (W., to run about, to wander, wander in a strange country'), verbannt sein, in der Verbannung leben« 7.
- 5. 3 1 latā steht 25, für vṛti, die Bedeutung ist hier zweifelhaft, s. d. Anm. TM S. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. d. Anm. z. 14 TM S. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Noch mehr als bei den vorausgehenden Abschnitten ist hier Beschränkung auf eine Auslese des Bemerkenswertesten geboten. Besondere Nuancen der Bedeutung ergeben sich fast bei jedem Worte, bezüglich der Einzelheiten muß daher auf TM und die dort gegebene Analyse der Wortbedeutungen verwiesen werden.

- 6. प्र (W. »Zelt«) für pañjara »Käfig« 842.
- 7. Jara (sonst "Hochachtung, Verehrung", und in diesem Sinne 352 für ādara, 384 u. 572 für bhakti) scheint auch "Zutrauen, Vertrauen, Vertrauen, Vertraulichkeit" zu bedeuten. So steht es in 8, wohl für pratyaya "Zutrauen", gus-pahi-gtam in 104, ist "die vertrauliche Mitteilung" und 1142 steht mi-gus für aviśvāsinī (bdag-la-mi-gus-hos-ma-yin "du sollst nicht das Vertrauen zu mir verlieren"). In 574 steht gus-pa-hdsin-pa-rnams für śraddadhānāh, gus-pa bedeutet hier also "gläubiges Vertrauen, Glauben" ('devotion' auch J. u. S.C.D.).
- 8. The stadt something stadt something stadt something stadt something stadt something stadt something stadters. Stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters something stadters somet
- 9. 573.7 (S.C.D. nur ,to rejoice; delight, happiness, joy', J. auch ,to like, to wish') deckt die Wurzel  $pr\bar{i}$  in allen ihren Bedeutungen, und steht daher auch allgemein für prīti, preman »Liebe, Verliebtheit, Zuneigung «, in der Regel bezeichnet es die sinnliche Liebe 1. Die Bedeutung » sich freuen, Freude « ist beispielsweise gegeben in 43.4, 8, 104, 582, 644, 844, 924, 1012. Hingegen steht dgah-ba im Sinne von "Liebessehnsucht, Verliebtheit, Liebe«: 53 (skr. autsukya), 1044 (utkanthā), 107, (pranaya, dgah·daň·khro·ba »Liebeszorn«), 114, (dgah· bahi·ri premarāśi), »Liebeslust«: 39,, 72,, »Wollust«: 27, (dgah· bar-byed-pa für rati, vgl. 1134 dgah-byed ramayan, auch 473 dgah-bahilh'a Rantideva), ebenda Z. 2 dgah bas spu lon (für samparkāt pulakitam) »Liebesschauer« und in ganz ähnlicher Bedeutung 33, dgah·ba i. S. v. » liebende Berührung « für maitri (ñi-gżon-gyis-rgyas-chu-skyes-dri-bzańdgalı bskyed bska balı roldan pratyūsesu sphutitakamalā modamaitrīka sāyah), auch 232, wo von den Cātakas die Rede ist, gehört hierher; "Zuneigung «: 342, 512 (beidemal im Sanskrit bandhuprītyā). Bemerkenswert 76, dgah·byed·dań·bcas für priya und 24, bdag·gi·dgah·bahi·don·la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies ist in T. L. F. richtig erkannt, wo die Bedeutung "amare, aimer" an erster Stelle gegeben wird.

»mir zu Liebe« (matpriyārtham). — Die Bedeutung ,to caress, to fondle', die J. S. 83 für dgah·bar·byed·pa als lediglich zentraltibetisch angibt, hat in M. 334 (skr. cāṭukāra) eine sichere Belegstelle.

Mit dieser Bedeutung von dgah-ba in engem Zusammenhang steht

- neben mdses·ma in M. das gewöhnliche Wort für "Geliebte", auch "Mädchen" oder "Frau" schlechthin: 7, für priyā (so auch 843, wo es sich aber auf die Sārikā bezieht), 23, priyasahacarī, 293 aṅganā, 304 u. 682 strī, 402 kalatra, 764 gehinī, 921 tanvī, ferner in gleicher Bedeutung 33, 192, 511, 761, 774, 811, 831, 894. Sogar die Tierweibchen heißen dgah·ma in 552, wo hbroñ·gi·dgah·ma für camarī steht, vgl. chu·skyar·mdses·ma·rnams "Reiherweibchen" in 93.— Abweichend ist die Bedeutung 683 u. 883, s. d. Anm. z. 3 TM S. 40.
- ist eins der schwierigeren Wörter des Tibetischen, Anführung der Belegstellen in M. daher zu genauerer Bestimmung der verschiedenen Färbungen des Begriffs am Platze. Die Bedeutung ist: 3, ādhāna (ke·tahi·me·tog·rgyas·stobs·kyis ketakādhānahetor), 11, ut° (mchog·tu·rgyas·pahi·me·tog ucchilīndhra°), 19, pari° (rgyas·par·smin·pa pariņata »vollreif, ausgereift«), ebenda Z. 3 nu·rgyas »voller Busen«, 25, »voll entfaltet« (gsal·bar·rgyas für sūcibhinna), 27, praudha, 33, sphu-tita, 69, nu·rgyas wie 19, (im Skr. hier stanaparisara), 75, vikaca, 91, prabuddha (an den beiden letzten Stellen »voll erschlossen«, von der Lotosblume). Als die allen diesen Stellen gemeinsame Bedeutung von rgyas·pa ergibt sich der Begriff der vollen Entfaltung oder vollendeten Entwicklung².

¹ Auch brtse-ldan-ma (4, für dayita) und hdod-ldan-ma (69, für kāmini) kommen vor. — Für dgah-ma gibt J., unter Berufung auf Cs. d. K., als einzige Bedeutung "name of the goddess of joy", so im wesentliehen auch S. C. D. "name of Rati, the wife of Cupid (nur unter den Sanskritbedeutungen werden ramyā und vanitā aufgeführt) u. T. L. F. ("déesse de l'amour", dann auch "epith. pour les femmes nobles").

³ Genaue Kenntnis der Bedeutung von rgyas ist wichtig zum Verständnis des Sinnes von sans-rgyas Buddha, s. d. Anm. z. Eingang TM S. 38. Den dort angeführten Belegstellen für htshan-rgya-ba sei noch nachgetragen: Dsanlun (l. J. Schmidt, St. Petersburg 1843) S. 175 u. S. 315 unten mnon-par-sans-rgyas-so. S. 206 na-sans-rgyas-nas, dann vor allem S. 230 gdon-mi-za-bar-htsan-rgyaho, S. 264 mnon-par-htshan-rgyaho, S. 291 htshan-rgya-ste, ferner Avadānakalpalatā. Tibetan Version (Sarat Chandra Das, Calcutta 1888) 1, 60 yandag-rdsogs-pahi-byan-chub-tu sa-bdag-mnon-par-htshan-rgya-hgyur samyaksambodhisambuddho bhavisyasi.

- 12. PAR "sicher" scheint 793 für und im Sinne von bharana gebraucht zu sein (nes-par "zu Hause", eig. "im Sichern", vgl. "my house is my castle"), s. d. Anm. TM S. 73. J. u. S. C. D. haben nes-med "homeless", T. L. F. kho-phyogs-gcig-la-nes-par-mi-ston "non in certo et fixo loco ille habitat".
- 13. সুঁবৰম্ৰ śyāma 59, (die W. geben die Bedeutung ,pale blue', ,bleu pâle').
- 14. Sing (S. C. D. kalahaṃsa ,spoon bill') 93 für balāka, s. auch 233 u. d. Anm. z. Text TM S. 31.
- 15. April abja oft »Blume« schlechthin, s. d. Anm. z. 4 TM S. 41 u. BT S. 19 unten.
- 16. केन wird mehr als in den W. von chen-po unterschieden. Während chen·po »groß« schlechthin bedeutet, drückt che·ba in M., vorwiegend den Begriff des großen Umfangs oder der Masse aus: »dick, massiv, mächtig, ausgedehnt, umfangreich, umfänglich, massig, fest«, entspricht also mehr dem franz. ,gros' (während grand' das Äquivalent von chen po ist). Die Stellen, die diese Art des Gebrauchs am deutlichsten erkennen lassen, sind: 31, u. 34, (luscher <u>hgyur für upacitavapuh</u>), wo sich che ba beidemale auf den Leibesumfang bezieht (s. TM S. 54, 55), 14, u. 48, (beidemale für sthūla), 78, che·ba·min·pa anatipraudha, 87, gurutara (hier in übertragenem Sinn), 98, che-bar·hkhyud·pa gāḍhopagūḍham, 83,, wo es von der dicken Geschwulst (hbur·che·ba·dag·tu·gyur für ucchūna), 6, 65, u. 1063, wo es von Wolkenmassen, 252, wo es von der Ausdehnung der Wälder gebraucht ist. sin·tu·che·ba (atimahat, andere Lesart avikalam) 26, heißt »sehr reichlich, voll« (von der Belohnung). Auch den Umfang der Stimme kann che ba bezeichnen, so 33, (che bar sgrog ciń), 85, (cher sgrog). 12, steht es für tunga »hoch« (che·bahi·ri·bo tungam . . . śailam), vgl. 152, 173 (für uccaiḥ), 703 (mchog·tu·che·bahi·hod·zer·dań·ldan für arcistunga). — Wo che ba verbal gebraucht ist, hat es diese besondere Färbung der Bedeutung in der Regel nicht (z. B. 78, che-èinmtho·bar·gnas). Über ches·cher s. § 24.
- 17. बूँबिय steht 763 u. 1091 i. S. v. ljon-sin »Baum«. Über die nähere Begriffsabgrenzung dieses Worts s. d. Anm. z. 1 TM S. 39.

- 18. 387 ("sündigen, sich verfehlen") hat 96, die abgeschwächte Bedeutung "über die Schnur hauen, eine Extravaganz begehen, sich übernehmen" (ñes-par-byed-pa-nam-yan-med-par-gyur-las für pratyadeśād api cā madhuno, vgl. BT S. 26).
- 19. 377 212 s. d. Anm. TM S. 49.
- 20. २५७५ (W. \*kämpfen \*) 55, für sanghatta, wo es die Reibung der windbewegten Baumzweige ausdrückt, 78, bezeichnet es das Aneinanderschlagen der Armbänder (gdu·bu·hthab·pahi·dbyans·snan), s. d. Anm. TM S. 64. Das deutsche \*aneinandergeraten \*, das gleichfalls von Lebendem und Leblosem gesagt werden kann, kommt dem Sinn des tibetischen Wortes also wohl am nächsten.
- nach den W. nur "warm" (S. C. D. sogar: "warm, as distinguished from hot", dron·mo "gentle warmth") hat in M. stets die Bedeutung "heiß": 123 u. 884, wo im Skr. uṣṇa entspricht, und ebenso 832 u. 1033, wo von dem heißen Atem der Seufzer (sugsriñ·sin·tu·dro·bahi·dbugs und dbugs·dron·sugs·riň) die Rede ist.
- 22. 2574 (sonst "Blatt", 31, u. 46, für skr. parņa u. dala), steht öfter für kisalaya (77, 89, 109,). An der letztgenannten Stelle bezeichnet es die Schößlinge oder jungen Triebe der Deodarzedern, wäre also, da von einem Nadelbaum die Rede ist, am besten "Nadeltrieb" zu übersetzen. Auch in 22, wo im Sanskrit nichts direkt entspricht, ist die Bedeutung kisalaya (TM "Blättertriebe").
- 23. 377 s. BT S. 8.
- 24. (W. »Stamm, Stiel«) heißt 78, »Stange« (skr. yaṣṭi), 97, ist die Bedeutung die der W. (skr. stambha).
- 25. (\*meiden, entsagen «) bedeutet in M. meist die Trennung Liebender: 12 viraha, 21 viprayukta, 314 spans nach überstandener Trennungszeit « (s. TM S. 54), 1023 viyukta. Nach Analogie von hthab pa (s. Zf. 20) wird es einmal sogar von Auftrennen oder Zerreißen eines leblosen Gegenstandes gebraucht (spans pa für ucchväsita

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus dieser Stelle ist ferner zu ersehen, daß auch die gewöhnliche Bedeutung von habema nicht der engere Begriff des deutschen "Laub" oder "Blatt", sondern der auch die Nadeln der Koniferen mit umfassende weitere Begriff des englischen "leaf ist.

60, wo vom zerrissenen Gipfel des Kailāsa die Rede ist). 43, bedeutet spoň-ba das Ausziehen eines Gewandes. In der gewöhnlichen Bedeutung der W. steht es 51, (skr. hitvā), dabei ist zu beachten, daß hier das Präteritum spaň-byas (an den andern Stellen spaňs) lautet.

- 26. sich Übungen der Beschauung oder Askese hingeben« 14, s. d. Anm. TM S. 39.
- 27.  $\mathfrak{F}$  (sonst »Lebenszeit, Leben«) 92, wohl »Lebewesen«, tshe·kun »alle Welt« für jagat.
- 28. 4 s. d. Anm. z. 13 TM S. 45.
- "schön« weist in M. mehrere Besonderheiten des Gebrauchs und der Bedeutung auf. Die Grundbedeutung des Wortes scheint der Begriff des Ergötzens zu sein, worüber folgende Stellen Aufschluß geben:

In 76, u. 80, wo beidemale krīdāśaila mit mdses pahi ri bo übersetzt wird, könnte noch zweifelhaft sein, ob mdses pa wirklich die Bedeutung von krīdā hat, doch erfährt diese Annahme eine erhebliche Stütze durch die Stelle 2, mehog·tu¹·rol·ciń·mdses·par·gyur·pahi·glan· chen, wo die gewöhnliche Bedeutung von mdses pa weder an sich einen besonders befriedigenden Sinn ergibt noch dem Sanskrittexte irgendwie entspricht. Vielmehr scheint auch hier mdses pa zusammen mit rol·cin den Begriff von krīdā auszudrücken, und rol·cin·mdses·par· gyur·pa heißt dann »der spielend sich ergötzt«, mdses·pahi·ri·bo also » Berg des Ergötzens « (s. TM S. 39f., 72f.). Die Stelle 2, hat eine treffliche Parallele in 80, mdses-šiń-rol-pahi-gyo-bahi-glog » der in lustigem Spiel sich bewegende Blitz«, wo ebenfalls die gewöhnliche Bedeutung von mdses pa wenig paßt; auch in 274, wo mchog tu mdses pahi lan. tsho·ma·rnams für *uddāmāni* . . . *yauranāni* steht, drückt <u>m</u>dses·pa den Begriff der Lustigkeit oder Uppigkeit aus (vgl. J. S. 463 mdses mdses , pomp, extravagance, debauchery').

Von dieser Grundbedeutung des Ergötzens käme dann <u>m</u>dses·pa zu seiner Hauptbedeutung »ergötzlich, lieblich, reizend, schön, herrlich «, z. B. 30<sub>2</sub> laň·liň·<u>m</u>dses·pa »durch Plätschern ergötzlich, lieblich rauschend « (von der Nirvindhyā). 74<sub>2</sub> steht <u>m</u>dses·pa für skr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. § 50 Zf. 3.

cāru, es ist jedoch zu beachten, daß diese Bedeutung des adjektivischen mdses pa in M. nicht allzuhäufig ist¹, wo sie sich findet, steht bei mdses pa meist noch ein Adverb, wie rab, rnam, sin tu, mchog tu, s. z. B. 13, 151, 192, 692, 784. Über mdses po (1061) s. § 50. An mehreren Stellen drückt mdses pa den Begriff der Zierde aus (was J. S. 463 wenigstens unter den Beispielen andeutet): »geziert, geschmückt, versehen mit «. So dient es in 372 zur Umschreibung eines Bahuvrihi (s. § 22): rin chen hod hphros lus mdses ratnacchāyākhacitabali, 463 steht es für valayin, 681 u. 763 für racita, auch in Strophe 67 hat es durchweg die Bedeutung, von der hier die Rede ist (s. TM S. 69), ebenso in 493 (dpal-gyis mdses pa).

- 30. महेंसम, synonym mit ५११२ थ (Zf. 10), s. d. Anm. z. 1 TM S. 38f.
- 31. ব্ৰাম্ব (Etymologie und Bedeutung nach J. unsicher) heißt in M. stets "Frauengürtel" (so auch T.L.F.): 37, raśanā, 70, nīvī.
- 32. Way ("Mutter", auch śakti im Sinne der Tantras: "weibliche Energie", s. S. C. D. S. 1139), dient in 41, (padmohi-yum für nalinī) wohl zur Wiedergabe des Femininsuffixes oī.
- 33. व्ह रें स 274, 353, s. d. Anm. z. 27 TM S. 51.
- 34. वेज्ञानम् von durchaus zweifelhafter Bedeutung (auch Lesart unsicher) in 324, s. d. Anm. TM S. 54. 80, steht es für kathita.
- 35. จิสาม, sonst »nehmen, anrühren«, heißt in 544 »aufrühren, aufwühlen« (blans-pa utkhāta).
- 36. 📺, sonst praņa »Leben«, steht 5, für praņin »Lebewesen«, vielleicht ist nur aus metrischen Gründen ein can ausgefallen.
- 37. 2,4, eigentlich "Göttin", steht 10, ganz im Sinne des englischen 'lady" (vgl. auch S. C. D. S. 1332) für skr. anganā.

Von den Eigennamen ist hier zu erwähnen snar·ma, was nach S.C.D. das tibetische Wort für *Rohinī* ist, in 51, aber, vielleicht irrtümlich, für *Revatī* steht, s. d. Anm. TM S. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Häufig ist nur die (den Wörterbüchern ebenfalls fremde) substantivische Bedeutung •Schönheit, Reiz•, s. hierüber § 53 Zf. 4.

- § 53. 5. Neu in bezug auf substantivischen, adjektivischen oder verbalen Gebrauch:
  - । . মুব্'ম্ (sonst Verbum »befeuchten«) ist Substantiv »Feuchtigkeit« in chuthigs-dag-gis-bran-pa-daň-ldan-dri-þžon  $64_{\rm r}$ .
  - 2. كَامْ (nach d. W. nur Adj. »gering«) ist 834 Substantiv (TM »Einbuße«).
  - 3. 🍕 (sonst Adj. »ähnlich « 192, 352, 964, 993) ist Substantiv »Ähnlichkeit « in 61, mtshung-pa-dan °ābha, 664 mtsung-pahi-ched-du-nuspar-ldan tulayitum alam, vielleicht auch 1054 mtshung-pa-yod »Ähnlichkeit habend «.
  - 4. 서울시기, das d. W. nur als Adjektiv kennen, hat in M. einen ausgedehnten substantivischen Gebrauch in der Bedeutung »Schönheit, Reiz«. So steht es 15, für kānti (mdses·pa...thob·par·hgyur kāntim ālapsyate), ebenso 32, (mdses·ldan kāntimat) u. 83, (zla·bahi·hod·kyi·mdses·pa), in 49, 2, 4 ist die substantivische Bedeutung aus der Verbindung von mdses·pa mit can, dan u. ldan zu ersehen; fernere Beispiele bieten die Strophen 53, 4, 54, (skr. śobhā), 59, 61, (skr. śobhā), 79, mdses·pa·dman·pa·ñid·du·gnas·pa mandacchāya, ebenda Z. 4 rangi·mdses·par·ñams·par·gyur·pa·ñid »erleidet an ihrer Schönheit Einbuße « für na ... puṣyati svām abhikhyām.
  - 5. ३७% (nach den W. nur Adj. ) ist in 42, (sin·tu·zab·mo·dań·ldan) Substantiv »Tiefe«.
  - 6. ਨੁੱਕਰ (sonst auch in M. immer Substantiv punyam, vidhi, s. d. Anm. z. 1 TM S. 39) scheint in 13 adjektivisch (für punya) gebraucht zu sein; vielleicht ist nur can oder ldan aus metrischen Gründen weggefallen.
  - 7. PAN, nach den W. auf die substantivische Bedeutung (Ȇberrest«) beschränkt (so in M. 193, 1014 lh'ag·mar·lus·pa kinicid ūnali) scheint adjektivisch gebraucht zu sein in 403 lh'ag·mahi·lam·dag »der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur zab·pa hat nach J. u. S. C. D. neben der adjektivischen auch substantivische und verbale Bedeutung.

noch übrige Weg«,  $86_x$  zla·ba . . . lh'ag·ma·rnams śeṣān māsān, unbestimmt  $32_3$ ,  $88_2$ .

8. चून्यन्, nach d. W. nur Substantiv¹, ist in 103, verbal gebraucht »durchwehen « (dbugs·dron·sugs·riň·lh'ags·pas·dbugs·dron·sugs·riň·mehog·tu·lh'ags·gyur dīrghocchvāsam samadhikatarocchvāsinā).

¹ S. C. D. ,wind (= rlun), J. ,cold wind, ebenso T. L. F. (,ventus frigidus). Diese letztere Begriffsbestimmung erfährt durch M. keine Bestätigung, wo gerade von dem heißen Winde der Seufzer die Rede ist. Das Verbum lh'ags pa ,to meet hat mit diesem lh'ags pa wohl nichts zu tun.

### III. Teil. Stilistik und Metrik.

## 1. Eigentümlichkeiten des poetischen Stils.

§ 54. Zu den Eigentümlichkeiten des Stils, die mit dem Charakter der Meghaduta-Übersetzung als eines metrischen Werkes zusammenhängen, gehört in erster Linie die über das Maß dessen, was sonst im Tibetischen üblich ist, weit hinausgehende Freiheit der Wortstellung. Das Attribut ist von dem dazugehörigen Nomen oft durch einen bedeutenden Zwischenraum getrennt, wie gsar skyes rnams kyis in 28 Z. I von chu thigs rnams kyis in Z. 2<sup>1</sup>. Ähnlich ist in 34 das Verhältnis von Z. 1 und 4. In 88, ist die Trennung von rtsa·bar und dem dazugehörigen sar·ba höchst auffallend. Oft wird ein begonnener Satz von einem neuen unterbrochen und erst hinter diesem selbst zum Abschlusse gebracht. Solche Parenthesen, die besonders häufig in den ersten Strophen vorkommen, sind: 34 chu- $\underline{\mathbf{h}}$ dsin· $\underline{\mathbf{m}}$ thoň·na· $\underline{\mathbf{b}}$ de·ldan·yaň·ni·rnam·pa· $\underline{\mathbf{g}}$ žan·du,  $6_{3.4}$  dman·min· $\underline{\mathbf{h}}$ dod·pa·thob· pa·ñid·mchod·sbyin·hbras·med, 83,4 gyog·bžin·gžan·dbaň·gyur·pa·bdag·hdra· daň·gaň·žig·gžan·yaň, 124khyod·daň·gań·de·dus·dus·dag·tu·yaň·dag·hjal·hgyur (was eigentlich zu byuň-bahi-mchi-ma in Z. 3 gehört), 174 nan-pahi-skyebohaň, 30. dgah·ma·rnams·kyis·mdsah·bo·rnams·la·rol·sgeg·thog·mar·ston·ciň (wo das unterordnende cin die Einschiebung als solche hervorhebt). Allgemeine Betrachtungen, die im Sanskrit den Schluß bilden, wie yācñā moghā varam adhiguņe nādhame labdhakāmā in 6, na syād anyo 'py aham iva jano yah paradhinavrttih in 8, werden auf diese Weise im Tibetischen öfter ins Innere der Strophe gebracht. Bei 3, 12 und 30 trifft die Parenthese mit dem Anfang der Verszeile, in andern Fällen, wie 8, mit der metrischen Zäsur (s. § 61) zusammen. So wird vieles, was an der Wortstellung und dem Satzgefüge auffallend erscheint, durch das Metrum verständlicher.

Was als (attributivischer) Relativsatz vorausstehen sollte, bildet zuweilen einen (gleichsam parenthetischen) Nachsatz hinter dem Verbum des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Durch die Wiederholung von Numerus- und Kasuspartikel, die sonst in der Regel unterbleibt, wird in solchen Fällen die Zusammengehörigkeit hervorgehoben.

Hauptsatzes, so in 11. mchog·tu·rgyas·pahi·me·tog·dag·gis·sa·gżihi·ched·du·gdugs·dag·byas·par·gyur·pa·ñid, 67. khyod·ni·ñe·bar·hońs·las·skye·ba·yin. Der Zusammenhang der Wortstellung mit dem Metrum fällt hier besonders ins Auge; in 11 bildet der Nachsatz eine Verszeile für sich (stünde er da, wo er dem Sinne nach hingehört, so wäre er durch das Ende der ersten Verszeile zerschnitten worden, dergleichen kommt zwar vor — s. § 61 S. 59 —, wird aber häufiger vermieden), in 67 schließt er sich, die zweite Hälfte der Verszeile bildend, an die metrische Zäsur an (s. § 61).

Die verwickeltste Wortstellung, zum Teil wahre Wirrsale der Periodenbildung, enthalten die Strophen 25, 38, 70, 91, 104.

§ 55. Die Eigentümlichkeit gewisser Wortwiederholungen ist bereits BT S. 31 unter anderem Gesichtspunkt erörtert. Hinzuzufügen ist, daß es sich hier ebenfalls um eine Eigentümlichkeit des poetischen Stils zu handeln scheint, und daß viele dieser Wiederholungen mit dem Metrum zusammenhängen. So erscheint in 80 das Wort mdses dreimal am Versanfang, auch in 49, wo es im ganzen viermal vorkommt, steht es zuerst zweimal an der gleichen Stelle im Vers, nämlich als drittletzte (also gemäß § 59 f. letzte betonte) Silbe.

Noch bemerkenswerter sind metrische Parallelismen innerhalb der Verszeile. Ein anschauliches Beispiel bietet Strophe 102. Dort bildet in Z. 2 die Wiederholung von rgyal-po in khyod-kyi-rgyal-po-mchog-ni-rgyal-po auf der jeweils dritten Silbe des Doppeltrochäus (s. § 59f.) ein rhythmisches Zusammentreffen, und in dem gleich darauf folgenden rä-mahi-ri-yi-gnas-na-gnas-šiň entspricht in den beiden viersilbigen Versfüßen die erste Silbe der dritten, d. h. die jeweils erste betonte der zweiten betonten, im ersten Versfüße durch Alliteration (rå und ri), im zweiten durch Wortwiederholung (gnas . . . gnas). So erhält das Ganze: khyod-kyi-rgyal-po-mchog-ni-rgyal-po-rä-mahi-ri-yi-gnas-na-gnas-šiň einen bestimmten rhythmischen Silbenfall, für die Feststellung des zugrundeliegenden Metrums sind derartige Verse von großer Wichtigkeit. Andere Beispiele solcher Wortwiederholung rhythmischen Gepräges sind: 133 šin-tu-ĥal-žiň-rab-tu-ĥal-tshe, ebenda Z. 4 gañ-du-skom-žiň-šin-tu-skom-na<sup>1</sup>, 282 chu-bo-chu-ĥogs-skyes-pa-rnams-ni-chu-thigs (die nächste Zeile beginnt nochmals mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In diesen beiden Fällen ist die Absicht um so deutlicher, als eine Nachahmung des Sanskrit vorliegt (khinnaḥ khinnaḥ . . . kṣīṇaḥ kṣūṇaḥ).

chu), 38, dmar·bahi·hod·kyis·dmar·bahi·chu·skyes, 43, mdses·mahi·mdun-sgrom·mdses·pahi·bro·gar, 54, ri·dvags·gnas·pas·ri·dvags·lte·bahi, 57, thob·byed·brtan·pa·thob·par·hgyur, 95, kva·ye·grogs·po·khyod·kyi·grogs·mo, 98, de·yi·bdag·por·gyur·pa·bdag·la¹. Auch Fälle, wo nicht das gleiche, sondern ein ähnlichklingendes Wort wiederkehrt, gehören hierher, wie gyon·pa·gyo·bo·ñid·ni·thob 974.

§ 56. Nicht Zufall, sondern beabsichtigtes poetisches Ausdrucksmittel sind gewiß auch die häufigen Wortwiederholungen bei den Versschlüssen, besonders Wörter wie bzin, hgyur, mdsod spielen hier eine große Rolle. So schließen mit dem gleichen Wort in Strophe 4 die Zeilen 2, 3 u. 4, in 5 Z. 2 u. 4, 6 Z. 1 u. 3, 13 Z. 1 u. 2, 15 Z. 2 u. 4, 16 Z. 1 u. 3, 23 Z. 2 u. 3, 27 Z. 2 u. 4, 41 Z. 2 u. 4, 42 Z. 3 u. 4, 43 Z. 3 u. 4, 44 Z. 2 u. 4, 50 Z. 1 u. 2, 52 Z. 2, 3 u. 4, 53 Z. 1 u. 3, 61 Z. 1 u. 3, 63 Z. 1 u. 3, 66 Z. 1 u. 2, 74 Z. 1 u. 3, 86 Z. 2 u. 3, 97 Z. 1, 2 u. 3, 99 Z. 2 u. 4, 100 Z. 3 u. 4, 101 Z. 2 u. 4, 102 Z. 2 u. 4, 105 Z. 1, 2 u. 3, 110 Z. 1 u. 2, 114 Z. 2 u. 3, 115 Z. 2, 3 u. 4.

Auch Reime kommen vor, z. B. in 22 bei Z. 1 u. 2, 52 Z. 2 u. 3 (bgrod·pa·bżin — rgod·pa·bżin, wozu sich noch Z. 4 byed·pa·bżin als 3. Reim gesellt, wenn im vorausgehenden o, wie in vielen tibetischen Dialekten, als Umlaut gesprochen wird), 62 Z. 1 u. 3, 65 Z. 2 u. 4, 67 Z. 1 u. 2, 76 Z. 1 u. 3, 89 Z. 2 u. 3, 90 Z. 1 u. 2, 3 u. 4, 92 Z. 3 u. 4, 93 Z. 1 u. 2, 106 Z. 2 u. 4, 111 Z. 3 u. 4. Ob sie auf Absicht beruhen, ist schwer zu entscheiden.

§ 57. Zu den Ausdrucksmitteln des poetischen Stils gehört ferner der Gebrauch lautmalender Worte. So bezeichnet lh'un-lh'un in 263 das Rauschen der Stromschnellen, lan-lin in 302 das Plätschern der Nirvindhyā, sil-sil ebenda in Z. 1 das Klingen des Gürtels, die Zeilen 1 und 2 machen in dieser Strophe überhaupt einen onomatopoietischen Eindruck. Die Beispiele lassen sich zahlreich vermehren, ein Nachweis, daß in jedem einzelnen Fall wirklich eine lautmalende Absicht des Übersetzers besteht, ist natürlich nicht zu führen. So können in 662, wo von den musikalischen Geräuschen in den Palästen von Alakā die Rede ist, die vielen klingenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier hat das zweite <u>b</u>dag eine andere Bedeutung als das erste, es liegt also ein Gleichklang, aber keine eigentliche Wortwiederholung vor.

Nasale im Auslaut der Worte als lautmalend aufgefaßt werden: sñan·pahidbyaṅs·ni·zab·pa·bżin·du·glu·dbyaṅs·dag·daṅ·rol·mohi·dbyaṅs·sñan·rnams·daṅ·ldan, ebenso könnte hbrug·dbyaṅs·bsgrags·tshe in 36, das Krachen des Donners, rhub in 44, das Geräusch des Einziehens der Luft durch die Elefantenrüssel lautmalend bezeichnen.

### 2. Das Metrum.

§ 58. Zur tibetischen Metrik, auf welche zurückzukommen schon bei den vorausgehenden Erörterungen wiederholter Anlaß bestand, bemerkt Csoma de Körös¹ (Grammatik § 223 fl.): 'In Tibetan, verse differs little from prose, since there is no distinction of vowels into short and long, accented and emphatical; consequently there are no poetical feet measured by short and long syllables. All poetical compositions are in a sort of blank verse... differing from each other (or from one another) only in the number of syllables... since their verses are free from the fetters of rhyme and metre, all the poetical pieces in Tibetan, originals or translations, may be read with as much ease, as if they had been written in prose.' Diese Ausführungen sind ganz unzutreffend. sie werden nicht allein durch das hier behandelte Werk, sondern auch durch andere metrische Stücke des Tibetischen, z. B. die Übersetzung der Avadānakalpalatā², auf das entschiedenste widerlegt.

Was die Übersetzung des Meghadūta anlangt, so ist sie in einem sehr bestimmten Metrum mit ausgeprägtem Rhythmus verfaßt. Ein solcher hat den Gegensatz zwischen betonten und unbetonten Silben zur Voraussetzung. Es ist daher zu untersuchen, was es mit diesem Unterschied im Tibetischen für eine Bewandtnis hat.

§ 59. An eine Bestimmung des metrischen Verhältnisses<sup>3</sup> durch Länge und Kürze der Silben, wie im Lateinischen, Griechischen und ähnlich auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Den F. Anh. IX S. 213 zum Teil wörtlich übersetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Herausgegeben von Sarat Chandra Das in der Bibliotheca Indica, Calcutta 1888.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nicht zu verwechseln damit ist der Akzent, bei dem es sich nicht sowohl um Tonstärke als um Tonhöhe handelt. Mit dem Metrum hat er bekanntlich nichts zu tun.

im Sanskrit, ist im Tibetischen natürlich nicht zu denken. Im allgemeinen sind alle tibetischen Vokale und Silben kurz<sup>1</sup>. Auch Positionslängen spielen im Tibetischen keine Rolle, da die Konsonantenhäufungen dieser Sprache nur auf dem Papiere bestehen<sup>2</sup>. Ein gewisses Übergewicht könnte höchstens bei denjenigen Silben, die auf einen Konsonanten, insbesondere einen Nasal (fi, n, m) endigen, gegenüber den vokalisch auslautenden in Betracht kommen, und vielleicht ist dieser Unterschied nicht ganz ohne Bedeutung für die Metrik. In der Hauptsache aber wird das Gewicht, das einem Worte hinsichtlich der Betonung zukommt, durch dessen Art und Bedeutung bestimmt. Ein Verbum ist demnach meist stärker betont als das begleitende Hilfsverbum, dieses wiederum stärker als ein Wort wie bzin oder ñid, ein solches wieder stärker als die Suffixpartikel (pa usw.); ein Substantiv hat metrisches Übergewicht vor der Numeruspartikel, diese vor der Kasuspartikel, die letztere vor der Suffixpartikel, und diese endlich vor der Partikel ni; ein Wort wie Idan ist schwächer im Ton als ein vorausgehendes einsilbiges Nomen, aber stärker als vorausgehendes dan und folgendes pa. Durch die Anordnung der Worte im Satz ergibt sich in dieser Weise eine Abwechslung betonter und unbetonter Silben, wobei innerhalb der ersteren wieder stärker und schwächer betonte zu unterscheiden sind. In der Prosa ist diese Abwechslung eine regellose, bei Dichtungen ist sie an Regeln gebunden, die fast ebenso bestimmt eingehalten werden, wie die (wenn auch auf abweichenden Grundlagen beruhenden) Gesetze über den Aufbau des Verses aus langen und kurzen Silben im Lateinischen, Griechischen oder Sanskrit.

§ 60. Wird die Übersetzung des Meghadūta in dieser Weise unter sinngemäßer Betonung der Silben gelesen, so zeigt sich mit größter Deutlichkeit, daß sie (wie so viele andere, wenn nicht alle metrischen Stücke des Tibetischen) auf einem trochäischen<sup>3</sup> Rhythmus beruht, und zwar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lange Vokale kommen allerdings (bei den auf einen Doppelvokal oder s auslautenden Silben) in tibetischen Dialekten vor, aber sie spielen eine untergeordnete Rolle, und diese Länge ist es auf keinen Fall, was die Betonung entscheidet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß die Aussprache des Tibetischen im 13. Jahrhundert der modernen schon ziemlich ähnlich gewesen sein muß, ergibt sich aus mancherlei Anhaltspunkten, vgl. BT S. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Unter Trochäus wird hierbei, wie nach dem oben Ausgeführten selbstverständlich ist, nicht die Folge von langer und kurzer, sondern von betonter und unbetonter Silbe (wie z. B. in der deutschen oder englischen Metrik) verstanden.

hat es, wie insbesondere manche der in § 55 angeführten rhythmischen Wortwiederholungen nahelegen, den Anschein, daß immer zwei Trochäen zusammen einen Versfuß bilden, indem eine der beiden betonten Silben, und zwar nicht immer notwendig die erste, den Hauptton trägt. Den Schluß der Verszeile bildet, wie im Mandākrāntāmetrum des Sanskrit, eine Folge von 7 Silben. Die ganze Verszeile besteht danach regelmäßig aus  $3\times 4+7=19$  Silben. Auf die letzte Silbe treffen bald Worte, deren Sinn eine stärkere oder schwächere Betonung erheischt, bald ganz indifferente Worte wie ni, sie ist also schwankend (anceps), ebenso wie dies bei den lateinischen, griechischen und indischen Metren der Fall ist.

Der sicherste Beweis für die Tatsache des trochäischen Metrums in M. ist die Art des Gebrauchs der Partikel ni. Dieses nach Sinn und Betonung schwachwiegendste aller tibetischen Worte, das in M. nahezu 300 mal, darunter 56 mal als letzte Silbe des Verses, vorkommt, trifft in den 240 Fällen, wo es im Innern der Verszeile steht, immer nur auf eine Silbe gerader Zahl<sup>1</sup>, nie auf eine ungerade Silbe, was schlechterdings nur auf Absicht beruhen kann<sup>2</sup>.

Die Partikel ni hat also, außer ihren beiden Funktionen der Hervorhebung<sup>3</sup> und der Trennung, die ihr auch im Prosastile eigen sind, in der gebundenen Rede in erster Linie eine metrische Funktion, indem sie als metrisches Füllwort nicht nur zur Herstellung der gewünschten Silbenzahl, sondern vor allem auch des gewünschten Silbenmaßes und Tonfalls dient, wo das Wortgefüge nicht von selber die nötige Zahl metrisch negativer Silben aufweist. (Charakteristische Beispiele in M.: gyurpananideni 844, kyañnideni 854.)

Also immer auf ein schlechtes Taktteils (wenn es gestattet ist, diesen der Musik entlehnten Ausdruck in der Metrik anzuweuden). In den beiden Fällen (141 und 271), wo ni nicht die Partikel, sondern Bestandteil eines Nomens (nistsuda nicula, nistsa Nīcaiḥ) ist, kommt es auch folgerichtig auf eine Silbe ungerader Zahl (in 14 die erste, in 27 die dritte des Verses) zu stehen. Diese beiden Stellen sind ein weiterer wertvoller Beweis für die Richtigkeit der im Texte aufgestellten Theorie der tibetischen Metrik.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Tatsache ist von größter Wichtigkeit, weil wir künftig bei metrischen Stücken des Tibetischen nur auf den Gebrauch von ni achten dürfen, um sofort sicheren Aufschluß über das zugrundeliegende Metrum zu erhalten. Denn während jedes andere Wort, auch das schwächste, im Verhältnis zu ni immer noch betont (also metrisch positiv) erscheint, ist ni zu allen andern tibetischen Worten metrisch negativ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> So insbesondere beim casus absolutus, s. § 14.

§ 61. Bei der Länge der Verszeile in M. liegt die Vermutung des Vorhandenseins einer Zäsur nahe. Ihre gewiesene Stelle wäre nach der zehnten Silbe, der Vers würde dadurch in zwei annähernd, aber nicht völlig gleiche Teile zerfallen, was gerade dem Wesen einer metrischen Zäsur entspricht. Es kommt dabei auch in Betracht, daß das Mandakrantametrum des Sanskrit nach der 10. (wie nach der 4.) Silbe gleichfalls eine Zäsur hat. Eine vollständige Nachahmung des Sanskritmetrums im Tibetischen liegt ja nicht vor und wäre hier auch wohl gar nicht möglich gewesen, auch die regelmäßige Silbenzahl des tibetischen Verses stimmt mit dem Sanskrit nicht völlig überein (hier 19, dort 17 Silben), obschon einzelne 17 silbige Verszeilen vorkommen. Aber bis zu einem gewissen Grade scheint das tibetische durch das Sanskritmetrum doch beeinflußt zu sein, so haben die 4 ersten Verssilben hier und dort den gleichen Rhythmus, und die erste Zäsur der Mandakrantazeile kann mit dem Abschnitt des ersten (viersilbigen) Versfußes im Tibetischen verglichen werden, ebenso klingt, wie schon erwähnt, im Tibetischen wie im Sanskrit die Verszeile in eine Folge von 7 Silben aus, zwischen denen kein weiterer Einschnitt sich befindet.

In der Natur der Sache liegt es, daß strenge Beweise auf diesem Gebiete nicht möglich sind, und wir uns mit der Wahrscheinlichkeit begnügen müssen, die die sinngemäße Deklamation an die Hand gibt. Hiernach hat es aber doch den Anschein, als sei jene Zäsur, wenn nicht in allen, so doch in einer großen Anzahl von Versen, wirklich durchgeführt, und als Metrum von M. ergäbe sich das folgende Schema:

10-0 10-0 10 -0 10-0-0<del>0</del>

oder bei einer andern, gleichfalls häufigen Verteilung des Haupttons:

------

Ein Beispiel schöner und deutlicher Zäsur bietet der Schlußvers:

glog·ma·daň·yaň· nam·yaň·mi·¹ bral· gyur·cig·

de·bžin·kun·kyaň·dge·žiň·šis·gyur·cig.

Die Betonung, die hier die Verneinungspartikel trifft, beruht durchaus auf Absicht, und findet sich auch anderwärts, z. B. 102 má-si-ba-ñid, 294 má-mthoñ, 394 má-byed, 914 und 1112 má-yin, 954 má-lus, 1073 má-byuň, 1083 má-mthoň-má-yin, 53 mí-ses, 633 mí-gtoň, 652 mí-

Es verdient Beachtung, daß hier das angehängte Mangalam (s. d. Anm. z. Text TM S. 37) auch durch die Zäsur von dem übrigen Teil der Verszeile abgetrennt wird; das im schwarzen Tanjur an dieser Stelle gesetzte Interpunktionszeichen (sad) kann geradezu als eine Hervorhebung der Zäsur in der Schrift verstanden werden.

Ein Beispiel anderer Verteilung des Haupttons ist 1093:

 $\overbrace{ga\mathring{\textbf{a}}\mathring{\textbf{n}}\text{-}\grave{\textbf{z}}\mathring{\textbf{i}}\textbf{g}\text{-}\grave{\textbf{b}}\mathring{\textbf{d}}\textbf{a}\textbf{g}\text{-}\grave{\textbf{g}}\mathring{\textbf{i}}\textbf{s}\text{-}\widecheck{\textbf{d}}\mathring{\textbf{a}}\mathring{\textbf{n}}\text{-}\widecheck{\textbf{por}}\text{-}\widehat{\textbf{ra}}\textbf{b}\text{-}\widecheck{\textbf{tu}}\text{-}\widecheck{\textbf{h}}\mathring{\textbf{k}}\mathring{\textbf{h}}\mathring{\textbf{y}}\textbf{u}\textbf{d}\text{-}\widecheck{\textbf{do}}\text{-}\|$ 

kva·ye· yon·tan·ldan·ma·de·rnams·ni

Auch hier trifft die Zäsur wieder mit einem natürlichen Einschnitt zusammen: hkhyud-do ist, wie schon das abschließende & (do) andeutet (s. § 33), Ende eines Satzes, mit dem folgenden Vokativ kva-ye-yon-tan-ldan-ma beginnt ein neuer Satz.

Weitere Beispiele besonders deutlicher Zäsur:

18.

kva-ye-chu-hdsin-khyod-ni-lam-la-hal-tshe

sna·tshogs·rtsegs·pa·żes·pahi·ri·bo·ni

21,

gan-phyir-thams-cad-ston-na-yan-bar-hgyur-zin-

yons.su. gan.ba.kun.kyan.lci.ba.ñid 1

394

chu·char·hbrug·dbyahṣ·ˈsgra·chen·mah·po·ˈma·byed·|

mdses·ma· de·rnams·skrag·ciň·hchi·bar·hgyur

gtoß-min. 1111 mi-hehi-bar, 1142 mi-gus. Anders ist die Betonung nur 84. 212, 754 und in der Redensart gdon-mi-za(-bar) 102 u. 943. Betonung der Verneinungspartikel ist also die Regel, was uns zugleich einen bemerkenswerten Außschluß über die Aussprache des Tibetischen im 13. Jahrhundert (s. BT 1) gibt.

¹ In diesem Vers liegt noch eine besondere Übereinstimmung mit dem Sanskrit insofern vor, als sich hier und dort die zweiten, nach der mittleren Zäsur fallenden Vershälften (vons-su-gan-ba-kun-kvan-lei-ba-ùid und pūrnatā gaurarāya) genau entsprechen.

43

 $\overset{\cdot}{\text{kva}}\cdot\overset{\cdot}{\text{ye}}\cdot\overset{\cdot}{\text{grog}}\overset{\cdot}{\text{grog}}\cdot\overset{\cdot}{\text{po}}\cdot\overset{\cdot}{\text{chu}}\cdot\overset{\cdot}{\text{hthu}}\cdot\overset{\cdot}{\text{lto}}\cdot\overset{\cdot}{\text{hphyah}}\cdot\overset{\cdot}{\text{rdsi}}\cdot\overset{\cdot}{\text{na}}\cdot$ 

hgro·bar· nus·pa·yan·ni·ji·ltar·yin

434

 $\underline{\mathbf{m}}\underline{\mathbf{dses}}\cdot\underline{\mathbf{m}}\underline{\mathbf{ahi}}\cdot\underline{\mathbf{m}}\underline{\mathbf{dun}}\cdot\mathbf{sgrom}\cdot\underline{\mathbf{m}}\underline{\mathbf{dses}}\cdot\underline{\mathbf{pahi}}\cdot\underline{\mathbf{bro}}\cdot\mathbf{gar}\cdot\underline{\mathbf{ses}}\cdot\mathbf{na}\cdot\underline{\mathbf{m}}$ 

 $\ddot{\mathbf{j}}\mathbf{i} \cdot \mathbf{l} \dot{\mathbf{t}} \mathbf{a} \mathbf{r} \cdot \mathbf{\underline{h}} \dot{\mathbf{d}} \mathbf{o} \mathbf{r} \cdot \mathbf{b} \dot{\mathbf{a}} \dot{\mathbf{h}} \dot{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{n} \mathbf{u} \mathbf{s} \cdot \mathbf{p} \mathbf{a} \cdot \mathbf{y} \mathbf{o} \mathbf{d} \cdot \mathbf{p} \mathbf{a} \cdot \mathbf{y} \dot{\mathbf{n}}$ 

5 I 4

nan-gi- bsam-pa-yan-ni-dkar-ba-nid

554

 $ga\mathring{\mathbf{n}} \cdot ph\mathring{\mathbf{y}} ir \cdot c\mathring{\mathbf{hen}} \cdot po \cdot rnam\underline{s} \cdot n\mathbf{i} \cdot p\mathring{\mathbf{hun}} \cdot ts\mathring{\mathbf{hog}}\underline{s} \cdot |\underline{h} \overset{'}{\mathbf{bras}} \cdot b\mathbf{u} \cdot$ 

man-pohi-sdug-bsnal-zi-bar-byed-pa-nid

572

rtag·tu·grub·pa· rnamg·kyis·gtor·ma·mchod·do·

khyod·kyis· gus·pas·phyag·daň·bskor·ba·mdsod

67.

 $\overline{ga} \mathring{\textbf{n}} \cdot \overrightarrow{du} \cdot \overrightarrow{\textbf{na}} \cdot \overrightarrow{chu} \mathring{\textbf{n}} \cdot | \overline{\textbf{rnam}} \underline{\underline{\textbf{s}}} \cdot \overrightarrow{\textbf{ni}} \cdot | \overline{\textbf{lag}} \cdot \overrightarrow{\textbf{pad}} \cdot | \underline{\underline{\textbf{m}}} \overrightarrow{\textbf{dses}} \cdot \overrightarrow{\textbf{sin}} \cdot | |$ 

lan·buhi·kunda·gżon·nus·skra·ni·hchiň

1034

bsod-nams-chom-rkun-dag-gis-lam-bkag-gyur-ciñ-

de-rnams yid-la-sem-zin-hjug-pa-yin

Nicht sicher ist die Zäsur nach der 10. Silbe beispielsweise da, wo durch sie die Numeruspartikel rnams oder dag von dem Nomen getrennt würde (1, 2, 12, 24, 57, 60, 91, 92, 92, 93, 108, 115, 116). Auch

wenn, wie in 71<sub>3</sub> und 85<sub>3</sub>, ein Ausdruck wie dum·bu·dum·bu(r) zerschnitten würde, ist die Zäsur zweifelhaft. Doch kann gerade hier dichterische Absicht vorliegen, da jener Einschnitt der Bedeutung von dum·bu·dum·bu (*jarjara*) ganz gut entspräche.

Daß die Zäsur überall mit einer natürlichen Interpunktion zusammenfalle, ist um so weniger zu erwarten, als auch das Ende der Verszeile nicht immer einen solchen Abschnitt bezeichnet. In der großen Mehrzahl der Fälle ist freilich die Anordnung der Verszeilen der Gliederung des Satzes angepaßt, und das sad könnte hier nicht nur als metrisches, sondern auch als wirkliches stilistisches Interpunktionszeichen verstanden werden, doch kommen Ausnahmen vor, die wichtigsten sind: 143.4 the tshom du gyur nas, 163.4 dgah ba yi gnam chu, 252.3 che ba yi nags, 343.4 tshon rnamskyis mtshan pa, 451.2 shon du phyogs pa can gtsug na zla bas, 551.2 byun bahime, 583.4 sgra brlan ni bsgrags, 701.2 gos dag ni bsal, 1063,4 ni ma yi snan ba, 1171.2 dgah ba yi tshogs.

§ 62. Unregelmäßigkeiten des Metrums in dem Sinne, daß der trochäische Silbenfall nicht eingehalten würde, sind ganz selten¹. Viel häufiger besteht eine Unregelmäßigkeit darin, daß von der gewöhnlichen Silbenzahl abgewichen wird, und zwar begegnen Verszeilen, die weniger, und solche, die mehr als 19 Silben haben. Was zunächst diejenigen betrifft, die in BT (S. 26 Anm.) als 18- oder 20 silbig aufgefaßt sind, so läßt sich zeigen, daß hier entweder eine Berichtigung, sei es des Textes, wie in 503 u. 223², sei es der Tanjurdrucke³, erforderlich ist, oder daß eins

Versmaßes die Kasuspartikel kyis (gyis) in 332 (ñi-gżon-gyis-rgyas), 354 (dri-rnamg-kyis-bsgos), 632 (hkhrul-hkhor-gyis-gzuň), 641 (dri-bżon-gyis-bskyod), 1071 (tshon-rnamg-kyis-ni, wo aber, wie auch bei lus-bżin-du-ni-gyur in 882, das folgende ni wieder zur Herstellung des Rhythmus dient), ebenso las in 451 (ñi-ma-las-lh'ag), 534 (mdses-pa-las-hoňs), 551 (hthab-pa-las-byuň), 893 (phrad-pa-las-byuň), 1123 (bral-ba-las-byuň); es fällt auf. daß bei der Verbindung °las-byuň öfter von der Regel der Betonung abgewichen wird. Der Ton von ba in ma-ši-ba-ñid 102 ergibt sich aus der Betonung der Verneinungspartikel ma, die ganz der Regel entspricht, s. d. Anm. auf S. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Tanjurdrucke haben in 50<sub>3</sub> mgo·bo·bead (TM mgo·bead). Bei 22<sub>3</sub> spricht nicht nur die Silbenzahl, sondern vor allem auch der Versrhythmus für die Richtigkeit der Lesart des roten Tanjur hbrog·dgon·rnams·su·mes, s. d. Anm. z. Text TM S. 31.

So in 594, wo schon der Silbenfall deutlich ergibt, daß zwischen hjal und rkan noch irgendeine Partikel (wohl ba, ni oder žiń) eingesetzt werden muß. Ebenso ist wahr-

der Wörter ho, ham, han, die bald als Silbe, bald nicht als Silbe zählen<sup>1</sup>, zur Annahme jener Silbenzahl geführt hat. Auch bei Wörtern, die aus dem Sanskrit herübergenommen sind, zeigen sich Schwankungen. So müßte nach Analogie von mara·ka·ta² (75,) das Wort für *utpala*³ (s. 28, 35, 67,), wie im Sanskrit, dreisilbig gelesen werden, doch ergibt der Versrhythmus, daß es immer nur zweisilbig, also utpal, zu lesen ist, die drei Verszeilen erhalten dann auch die regelmäßige Zahl von 19 Silben.

Anders verhält es sich mit den Verszeilen, die 17 oder 21 Silben, also einen ganzen Trochäus zu wenig oder zu viel haben. Hier liegt ohne Zweifel in den meisten Fällen Absicht vor, sei es, daß der Übersetzer hier und da die Gleichförmigkeit des Silbenmaßes unterbrechen wollte, sei es, daß es ihm nicht immer gelang, die oft schwierige Übersetzung dem 19 silbigen Versrahmen einzufügen<sup>4</sup>.

Was zunächst die 17 silbigen Verszeilen anlangt, so kommen als solche in Betracht 33, 84, 92, 111, 152, 3, 171, 2, 3, 184, 244, 313, 602, 621, 642, 4, 744, 842, 931, 1101, 1172. Die in den Tanjurdrucken gleichfalls nur 17 silbigen Verszeilen 993 u. 1061, sind bereits in TM berichtigt (s. d. Anm. z. Text TM S. 36), hier spricht Sinn und Sanskrittext dafür, daß etwas ausgefallen ist. Abgesehen von diesen Fällen besteht aber kaum irgendwo für die Annahme, daß ein Versehen der Blockschnitzer vorliegt, ein zwingender Grund<sup>5</sup>. Die Zäsur bleibt entweder, wie in 642, an ihrer regelmäßigen

scheinlich auch in 653 zwischen dus und ni eine Partikel, vielleicht su, einzuschieben. In 1134 verlangt der Versrhythmus zwischen rmi-lam und der Partikel du noch eine Silbe, es ist so gut wie sicher, daß es hier, in Übereinstimmung mit 1081, rmi-lam-dag-tu heißen muß. Die Verszeile erhält dann 21 (statt 20) Silben.

- <sup>1</sup> Die Regel ist auch in M. die, daß ho, ham und han, wenn sie an ein vokalisch auslautendes Wort treten, nicht als besondere Silbe zählen (vgl. F. Anh. IX S. 214 oben), doch kommen Ausnahmen vor; so ist ham in 58<sub>2</sub> (mi·ham·ci·mo) und 102<sub>3</sub> (dge·ham) eine Silbe für sich, ebenso 84<sub>1</sub> das ham in hbri·ba·ham, während ebenda ham in gtor-ma-byedpaham·bral·las mit dem vorausgehenden pa (wie auch der Versrhythnus mit Sicherheit ergibt) eine Silbe bildet.
  - , अत्रःगाःह
  - <sup>8</sup> सुन्य
- <sup>4</sup> Die Partikel ni, die so häufig als Mittel zur Herstellung von Versrhythmus und Silbenzahl dient, kann nicht überall stehen, so vor allem nicht zwischen Numerus- oder Kasuspartikel und Nomen.
- <sup>5</sup> Nur bei 931 liegt es nahe, <u>hgram-pa-la-gnas durch hgram-pa-dag-la-gnas-ni zu er-</u>setzen, weil hierdurch nicht nur die regelmäßige Silbenzahl, sondern auch der richtige Silben-

Stelle nach der 10. Silbe, so daß die zweite Vershälfte verkürzt wird, oder sie rückt, wie in 110, um zwei Silben gegen den Versanfang, so daß die Verkürzung die erste Vershälfte trifft; manchmal, wie in 117, ist sie überhaupt nicht sicher festzustellen. — Zwei Verszeilen (7,4 und 64,3) haben gar nur 15 Silben. Hier an ein Versehen der Blockschnitzer zu denken, liegt sehr nahe, doch bietet der Wortlaut jener Verse keinen unmittelbaren Anhalt für die fragliche Annahme.

21 Silben haben die Verszeilen 143, 183, 202, 3, 211, 222, 243, 252, 374, 494, 561, 684, 743, 832, 1103.4, 1134. Daß hier ein Versehen des Blockschnitzers in dem einen oder andern Fall nicht geradezu ausgeschlossen ist, zeigt das Beispiel von 49. Hier hat nämlich (s. d. Anm. z. Text TM S. 33) der schwarze Tanjur den abgekürzten Partizipialausdruck rjeshgro, der rote aber die volle Form rjes-su-hgro-ba, wodurch der Vers dann zwei Silben zu viel erhält (21 statt 19 Silben). In solchen Fällen wird man sich, wie in TM geschehen, für diejenige Lesart entscheiden, die der regelrechten Silbenzahl entspricht. Bei den andern angeführten Versen aber möchten solche Gründe nicht zutreffen, bei einigen hat es sogar den Anschein, als sei die Verlängerung der Verszeile ein beabsichtigtes dichterisches Ausdrucksmittel. So stimmt in 24, das Übermaß des metrischen Rahmens vortrefflich zum Inhalt, da von dem übermäßig langen Aufenthalt die Rede ist, den die Wolke an gewissen Punkten ihres Weges nehmen wird. Auch in 14, könnte eine solche Beziehung zum Inhalt gefunden werden. — Die Zäsur kann hier, wie in 243, 833, 1103, die gewöhnliche bleiben, so daß die zweite Vershälfte verlängert erscheint, häufiger rückt sie um zwei Silben näher gegen das Versende, so daß die Verlängerung die erste Vershälfte trifft (Beispiele: 183, 202. 3).

§ 63. Auch in grammatischen Dingen macht das Metrum fortwährend seinen Einfluß geltend, wie der erste Teil dieser Abhandlung gezeigt hat. fall hergestellt wird, und weil Wörter wie hgram-pa (s. § 9) auch sonst gerne mit dem dualischen dag verbunden werden, vgl. 891, 902. Dieser letztere Grund könnte auch in 621 die Einschaltung von dag-ni hinter lag-pa veranlassen. Endlich käme in 602 die Einfügung von der-ni vor cun-zad dem Sinn und Versrhythmus zustatten.

<sup>1</sup> Zu dieser Annahme würde es weiterhin sehr gut passen, daß die folgende (4.) Verszeile, wo vom besonders raschen Weitergehen geredet wird, zwei Silben zu wenig hat. Etwa durch Versetzung der zwei letzten Silben von Z. 3 nach Z. 4 beide Verszeilen auf die regelmäßige Silbenzahl zu bringen, ist hier aus grammatischen wie metrischen Gründen vollkommen ausgeschlossen.

So erklärt sich der Gebrauch der Vokativpartikel kva-ve statt kye daraus. daß die Interjektion gewöhnlich an erster oder doch einer andern betonten Stelle des Verses steht, bei Anwendung der Partikel kve würde also das folgende Nomen zu einer unbetonten Silbe herabsinken, was seiner Natur und der tibetischen Metrik nicht entspräche. Der die Strophe beherrschende trochäische Rhythmus verlangt daher die zweisilbige Auseinanderziehung von kye zu ka-ye (kva-ye, vgl. § 15). Der Gebrauch von tshena statt tshe (s. § 20) erklärt sich ebenfalls aus metrischen Rücksichten. Bei der Partikel & und dem imperativischen bya ergab sich die Wahrscheinlichkeit eines öfteren Zusammenhangs mit der metrischen Zäsur (s. § 33. 35). Die häufige Verwendung von dag und nid in Fällen, wo sich kaum eine sonstige Bedeutung für diese Partikeln auffinden läßt, erklärt sich vielfach aus dem trochäischen Silbenfall, der die Einschiebung einer metrischen Stütze zwischen der Suffixpartikel oder zweiten Silbe des Nomens und der zum Träger der Betonung nicht geeigneten Kasuspartikel erheischt (s. § 11. 48). Dadurch unterscheiden sich dag und nid von dem immer nur an unbetonter Stelle stehenden ni, welches dem Mangel an metrischen Kürzen¹ abhilft.

Noch eine Spracheigentümlichkeit, die ebenfalls nur aus dem Metrum begriffen werden kann, ist an dieser Stelle zu erwähnen, nämlich der Gebrauch von yi in ma·la·ti·yi·rnams·kyi 991. Genitivpartikel, was yi sonst stets im Tibetischen ist, kann es hier aus zwei Gründen nicht sein, erstens, weil die Genitivpartikel niemals zwischen Nomen und Pluralpartikel stehen kann, zweitens, weil der dem skr. mālatīnām entsprechende Genitiv schon durch kyi nach rnams regelrecht bezeichnet wird. yi kann hier keinen andern Zweck haben, als die Vokallänge in skr. ti wiederzugeben und den trochäischen Silbenfall herzustellen (má·la·tí·yi·rnáms·kyi·ni). Das sonst in solchen Fällen verwendete ni darf hier zwischen Nomen und Pluralpartikel nicht stehen, und die gewöhnliche Art, den langen Vokal auszudrücken, nämlich die Schreibart tihi², würde auch nicht zum Ziele führen, weil diese Art von Doppelvokalen im Metrum ohne Ausnahme stets nur als eine Silbe zählt. Um eine zweite Silbe zu erhalten, hat der Über-

Wenn es gestattet ist, von «Kürzen« zu reden, wo nur die Unterscheidung von betont und unbetont in Frage steht.

<sup>2</sup> 秀元

setzer also den Ausweg ergriffen, tihi zu ti·yi auseinanderzuziehen, ebenso wie sonst da, wo hi Genitivzeichen ist, dafür, namentlich in gebundener Rede, oft yi gesetzt wird. Immerhin ist ein derartiger Gebrauch von yi etwas höchst Auffallendes.

Wie alle diese Spracherscheinungen aus dem Metrum zu erklären sind, so sind sie auf der andern Seite geeignet, auf das Wesen der tibetischen Metrik weiteres Licht zu werfen.

§ 64. Der Hauptvorteil, den die Einsicht in die metrischen Verhältnisse für die tibetische Philologie gewährt, liegt auf dem Gebiete der Textkritik. Die Tanjurdrucke sind reich an Fehlern, die auf Nachlässigkeit der Blockschnitzer beruhen, und besonders häufig kommt es vor, daß Silben ausgelassen werden. In diesen Fällen ist das Metrum ein nahezu sicheres Mittel nicht nur zur Erkenntnis des Fehlers, sondern häufig auch zu dessen richtiger Verbesserung!. Es ist darum auch künftig bei allen Veröffentlichungen und Bearbeitungen tibetischer Werke in erster Linie das etwaige Metrum genau zu ergründen, und bei allen textkritischen wie grammatischen Fragen stets im Auge zu behalten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. das oben zu 22<sub>3</sub>, 49<sub>3</sub>, 59<sub>4</sub>, 60<sub>2</sub>, 62<sub>1</sub>, 65<sub>3</sub>, 93<sub>1</sub>, 99<sub>3</sub>, 113<sub>4</sub> Ausgeführte, ferner die Textanmerkungen z. 11, 43, 57, 58, 70, 107, 108 TM S. 30 ff.

# Inhalt.

# I. Teil. Grammatik.

| Ι. | Numerus §§ 1—13.                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | seite |
|----|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|    | a. Wiedergabe des Sanskritplurals §§ 2-4   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5     |
|    | b. Wiedergabe des Sanskritduals § 5        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    | c. Gebrauch von rnams §§ 6.7               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7     |
|    | d. Gebrauch von dag §§ 8—11                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9     |
|    | e. rnams-dag § 12                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    | f. Besondere Pluralbezeichnungen § 13      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    |                                            | • | - | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 2. | Kasus §§ 14—20.                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    | a. Grundkasus                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    | α. Casus absolutus § 14 · · · ·            | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   | • | • |   |   |   |       |
|    | β. Vokativ § 15                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15    |
|    | b. Oblique Kasus                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16    |
|    | a. Instrumental § 16                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16    |
|    | B. Genitiv § 17                            |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   | ۰ |   |   | ٠ | 16    |
|    | y. Dativ § 18                              |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   | 17    |
|    | δ. Ablativ § 19                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17    |
|    | s. Terminativ und Lokativ § 20             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 3. | Adjektiv und Adverb §§ 21—24.              |   |   | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10    |
|    | a. Adjektiv als Attribut § 21              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19    |
|    | b. Wiedergabe des Sanskritbahuvrihi § 22 . |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    | c. Verneinendes Adjektiv § 23              | ٠ | • |   | ٠ |   | • | ۰ | • |   | • | ۰ |   | ٠ | 21    |
|    | d. Adverbialbildung § 24 · · · · · ·       |   | ٠ | • | • | ۰ | ٠ | ۰ | • | • | ۰ | ٠ | • | 0 | 22    |
| 4. | Pronomen §§ 25-30.                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| '  | a. Demonstrativpronomen §§ 25. 26          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 22    |
|    | b. Relativpronomen §§ 27—30                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    | α. gaň § 27 · · · · · · · ·                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    | $\beta$ . gan-èig § 28                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 24    |
|    | y. gande § 29                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    | δ. Besondere Wendungen § 30                |   | · |   |   | • |   |   |   | - |   |   |   |   | 26    |
|    |                                            | • | • | • | Ċ | ٠ | • | • |   |   |   | • |   | - |       |
| 5. | Verbum §§ 31—39.                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    | a. Tempus § 31                             |   | ٠ |   |   | • |   | ٠ |   | • |   | • | ٠ | ٠ | 27    |
|    | b. Modus                                   |   |   |   | ۰ |   |   |   |   | • | п | ٠ |   | ٠ | 27    |
|    | α. χ und Q y §\$ 32-34 · · · ·             |   |   |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   | ٠ |   | 27    |
|    | B. Imperativ § 35                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    | c. Verbalumschreibungen §§ 36. 37          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    | d. Infinitiv, Partizip, Absolutiv §§ 38.39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    | d. Inhitity, Fartizip, Absolutiv 98 30. 39 | 0 |   |   | • |   | • | ۰ |   |   |   | 0 | ٥ |   | 01    |
|    |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

|                          | Beiträge zur tibetischen Grammatik, Lexikographie und Metrik.                  |   | 65  |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|
| II. Teil. Lexikographie. |                                                                                |   |     |  |  |
| 1.                       | Gebrauch von <u>b</u> žin §§ 40-43                                             |   | 32  |  |  |
|                          | Gebrauch von iid §§ 44—48                                                      |   |     |  |  |
|                          | Neue Wortbildungen                                                             |   |     |  |  |
|                          | a. Sanskritismen § 49                                                          |   |     |  |  |
|                          | b. Ursprünglich tibetische Bildungen § 50                                      |   |     |  |  |
| 4.                       | Neue Wortbedeutungen                                                           |   |     |  |  |
|                          | a. Sanskritismen § 51                                                          |   |     |  |  |
|                          | b. Andere Fälle § 52                                                           | , | -11 |  |  |
| 5.                       | Neu in bezug auf substantivischen, adjektivischen oder verbalen Gebrauch § 53. |   | 48  |  |  |
|                          |                                                                                |   |     |  |  |
|                          | III. Teil. Stilistik und Metrik.                                               |   |     |  |  |
| 1                        | Eigentümlichkeiten des poetischen Stils § 54-57                                |   | 50  |  |  |
|                          | a. Freiheit der Wortstellung § 54                                              |   |     |  |  |
|                          | b. Wortwiederholung, Alliteration und Reim § 55.56                             |   |     |  |  |
|                          | c. Onomatopöie § 57                                                            |   |     |  |  |
| .)                       | Das Metrum § 58—64                                                             |   |     |  |  |
| Apr 4                    | a. Das Wesen der tibetischen Metrik, betonte und unbetonte Silben §§ 58. 59    |   |     |  |  |
|                          | b. Das Metrum in M. § 60                                                       |   |     |  |  |
|                          | c. Zäsur § 61                                                                  |   |     |  |  |
|                          | d. Unregelmäßigkeiten des Metrums § 62                                         |   |     |  |  |
|                          | e. Bedeutung des Metrums in der Grammatik § 63                                 |   |     |  |  |
|                          | f. Bedeutung des Metrums für die Textkritik § 64                               |   |     |  |  |
|                          | " Popporarie des profittins un die reviering 2 cd                              |   | 00  |  |  |



# Prolegomena zu einer Wieland-Ausgabe.

V.

Im Auftrage der Deutschen Kommission

entworfen von

ihrem außerordentlichen Mitglied

Prof. Dr. BERNHARD SEUFFERT in Graz.

Vorgelegt von Hrn. Schmidt in der Sitzung der phil.-hist. Classe am 22. October 1908. Zum Druck verordnet am 29. October 1908, ausgegeben am 8. Januar 1909.

# V. Die Werke von 1762-1812.

# 1. Chronologie.

Dieser Teil bildet die Fortsetzung des II. Stücks der Prolegomena (Anhang zu den Abhandlungen dieser Akademie vom Jahre 1904). Er gilt demselben Zeitraum wie die in Prolegomena III (ebenda 1905) vorgelegte Chronologie der Übersetzungen und ergänzt auch, was hier S. 5 angekündigt wurde, die Übertragungen aus fremden Sprachen, deren aber keine, aus denselben oder ähnlichen Gründen, wie sie a. a. O. S. 41 ff. für einige Stücke vorgebracht sind, der Abteilung Übersetzungen einzureihen ist.

Die Zählung führt die von Prolegomena II fort<sup>1</sup>, obgleich hier schon der Zeitfolge durch die Sammlungen der Jugendschriften vorgegriffen worden ist. Diese werden nicht neuerdings an ihrem chronologischen Platze angeführt, dagegen die hinter 1760 liegenden, dort noch nicht aufgereihten Einzeldrucke von Werken und die aus der Übersetzungsabteilung ausgeschiedenen Stücke der Prolegomena III.

Nachdrucke werden sowenig wie früher verzeichnet (vgl. Prolegomena I S. 25, II S. 66), Abdrucke durch Personen, zu denen Wieland Beziehungen hatte, nebenher erwähnt.

Die Reimbriefe Wielands stehen den Gelegenheitsgedichten nahe und ergänzen ihre Reihe, so daß sie unter den Dichtungen erscheinen müssen, selbst wenn der eine oder der andere bei den Briefen zu wiederholen ist.

Aus den Biberacher Akten ist ein Stück in die Chronologie aufgenommen, weil es eine historische Arbeit ist und von Wieland bezeugtermaßen herrührt; auch ist es zwar auf seine Amtsstellung bezüglich, aber doch außeramtlich verfaßt. Vielleicht findet sich noch anderes Derartige.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Sammlung, in der ältere Stücke vereinigt sind, wird wie früher als eine Nummer gezählt; wo neue Stücke in einer Sammlung (für die die Siglen gemäß Prolegomena IV 8, 56 verwendet sind) erscheinen, erhalten sie eigene Nummern. Um nicht zu viele Ziffern umschreiben zu müssen, habe ich einige Nachträge mit a eingeflickt.

Von besonderem Interesse für seine Amtierung wären die nachweislich von ihm entworfenen Kampfschriften gegen die Warthausener Herrschaft; sie sind bisher nicht aufgefunden. Proben der Amtssprache, die auf seine Schriftstellerei gewirkt haben muß, dürfen in einer wissenschaftlichen Ausgabe der Wielandschen Werke nicht fehlen.

Die kleinen und kleinsten Anmerkungen Wielands zu Büchern anderer Verfasser, zu den Beiträgen seiner Mitarbeiter am Merkur gehören zur Vollständigkeit<sup>1</sup>. Nicht selten ist ein Urteil darin wichtiger als ein in Anzeigen ausgesprochenes. Oft sind sie für die Persönlichkeit Wielands bezeichnend und dadurch bedeutender als durch ihren sachlichen Inhalt. Sie lehren Wielands jeweilige Interessen und Meinungen kennen, helfen Einflüsse auf seine Werke feststellen und selbst inhaltsarme kennzeichnen seine Redaktortätigkeit.

Diese möchte man auch da beobachten, wo sie der Verbesserung anderer Werke gilt, so z. B. Nr. 216. 997. 1245, auch Anmerkung 1 zu Nr. 1132. Gelegentlich verdroß ihn die Mühe des "Ausputzens" so, daß er eine Einsendung vom Abdruck ausschloß (z. B. Wagner, Merckbriefe 1, 496). Nr. 710 kann als Beispiel seines Verfahrens gelten, wenn auch nicht als allgemeines Muster: denn Rücksicht auf die hohe Verfasserin und die Besonderheit der Aufgabe lenken hier den Korrekturstift.

Die chronologische Ordnung wurde so getroffen, daß Werke, deren Ausgestaltung sich durch längere Zeit hinzieht, da eingereiht wurden, wo ich sie als im wesentlichen vollendet ansetzen zu dürfen glaube. Es wurde ein Ausgleich zwischen Entstehungszeit und erstem Erscheinungsjahr getroffen. Gewiß werden Berichtigungen nötig werden, aber kaum bedeutende Verschiebungen.

Bei Wielands Beiträgen zum Merkur ließ ich, wo nicht bestimmte Gründe es anders verlangten, die Veröffentlichungszeit gelten: die meisten Prosastücke dürften frisch von der Feder weg in Druck gekommen sein. Dagegen nahm ich Beiträge zu fremden Zeitschriften, Almanachen usw. unter dem (vermutlichen) Entstehungsjahr auf, wenn Wieland sie aus älterem Vorrat auf Bitten hervorgezogen hat oder sie ohne sein Zutun veröffentlicht wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Autorschaft der Merkurbeiträge, zu denen Wieland Anmerkungen und Zusätze gab, ist nur vereinzelt erschlossen, ebenso die der besprochenen Bücher; die Nachweise hätten den Abschluß dieses Verzeichnisses noch länger verzögert.

Die den Jahreszahlen beigefügte Monatsdatierung gilt auch für die nächsten Stücke, bis ein Wechsel verzeichnet ist. Wo das Erscheinen eines Buches nicht auf den Monat festgelegt werden konnte, stellte ich den Titel an den Anfang des Jahres, und zwar neue Auflagen älterer Werke den neuen voran. Teile eines Werkes, die in verschiedenen Jahren erscheinen, sind wie früher in die entsprechenden Jahre eingereiht, außer wo besondere Umstände das Zusammenlegen erwünscht machten; nur so wird Wielands Auftreten vor seiner Mitwelt und seine Tätigkeit klar (vgl. Prolegomena III S. 5). Und ich hege die Hoffnung, daß diese Chronologie nicht nur als Grundlage der neuen Werkesammlung, sondern für die Kenntnis und Erkenntnis Wielands im weitesten Sinne dienlich sei.

Meine Nachweise zur Entstehung der Werke und das Verzeichnis sonstiger Literatur sind weder gleichmäßig noch vollständig. Ich wollte auf einiges aufmerksam machen, was für die Erläuterungen nützlich sein kann. Daß überdies Düntzers und Klees Ausgaben vor anderen heranzuziehen sind, wurde schon Prolegomena IV S. 60 benierkt. Hier nenne ich noch allgemeinere Schriften über Wielands Sprache: Thalmayr, Über Wielands Klassizität, Sprache und Stil; Progr. Pilsen 1894. Feldmann und Pietsch, Wieland als Sprachreiniger; Wissenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift des Allgem. Deutschen Sprachvereins, Reihe 4 Heft 22 (1903) S. 58 ff. Lubovius, Sprachgebrauch und Sprachschöpfung in Wielands prosaischen Hauptwerken: Diss. Freiburg i. B. 1901. Ischer, Kleine Studien über Wieland, Bern 1904. Calvör, Der metaphorische Ausdruck des jungen Wieland, Göttingen 1906. Ideler, Zur Sprache Wielands; Sprachliche Untersuchungen im Anschluß an Wielands Übersetzung der Briefe Ciceros, Berlin 1908. Schlüter, Studien über die Reimtechnik Wielands, Diss. Marburg i. B. 1900. — Was Wieland an vielen Orten über Natur und Kultur, Individualität und soziales Bewußtsein, Theorie des Lebens und der Lebenskunst geäußert hat, ist zusammengefaßt bei E. Hamann, Wielands Bildungsideal, Diss. Leipzig 1907.

Dank für immer bereite Beihilfe aus den von ihnen geleiteten Bibliotheken schulde ich insbesondere den Hrn. von Laubmann und Schnorr von Carolsfeld in München, von Bojanowski in Weimar. Hr. Kollege von Weilen unterstützte mich mit Nachrichten aus der Wiener Hofbibliothek. Die Emminghausstiftung des Goethe- und Schillerarchivs benutzte ich, als sie noch in Händen der verehrten Urenkelin Wielands war.

# Chronologie 1. Hälfte 1762—1782.

# 1341.

1762 April 10. Actenmäßige Erzählung alles dessen was sich wegen der Parification und Alternation der Raths Consulenten- und Canzley Verwalter Stellen zwischen beyden Religions Antheilen dieser des Heil. R. R. Statt Biberach von A° 1649. biß anhero zugetragen ... Handschrift im Archiv des Evangelischen Rathes Biberach a/Riß. Mitteilung des Hrn. Verwalter Actuar Springer. Vgl. Ausgew. Briefe 2, 176.

# 135.

(?) 1762. Nadine, eine Erzählung. Anthologie der Deutschen. hg. von Christian Heinrich Schmid. Frankfurt und Leipzig, 1770. [1,] 265 bis 269. — In der Vorerinnerung S. 265 sagt Schmid, er habe dies ungedruckte Gedicht von Wieland erhalten. Dem Titel ist die Jahrzahl 1769 beigefügt, die nichts weiter besagen müßte, als daß Schmid die Dichtung 1769 erhalten hat, wenn nicht die ebenda danach abgedruckte Chloe Wielands anders, nämlich 1768, datiert wäre. Wieland aber hat in C Bd. 9 Nadine für 1762 (und Chloe für 1766) angesetzt. Und obwohl manche Daten in C aus getrübter Erinnerung stammen, darf man doch dieses für begründet halten, weil Nadine, deren Zauberton dem Philomenens gleichet, an die Sängerin Christine Hagel erinnert, die Wieland seit Ende 1761 bewunderte und 1763 sein eigen nannte. — Vgl. Minor, Zeitschrift f. deutsche Philologie 19, 228 f. Wukadinović, Prior in Deutschland, Grazer Studien 4, 48.

# 136.

1763. Araspes und Panthea. von Hr. Wieland. Zweyte Auflage. Zürich, bey Orell, Geßner und Comp. 1763. Titelauflage von Nr. 102; nur Titel und Zuschrift An Herrn Bernhard Tscharner von Königsfelden neu gesetzt. Vgl. Prolegomena II S. 72.

¹ Gegen die Verfasserschaft des von Mendelssohn und Herder (vgl. dessen Werke 1. 542) Wieland zugeschriebenen Buches: Die lezten Gespräche Socrates und seiner Freunde. Von W\*\*\*, Zürich, Orell u. C. 1760 hat Wieland, Poetische Schriften 1770 3, 9 f. Verwahrung eingelegt, nachdem schon Chn H. Schmid 1769 in den Zusäzzen zur Theorie 3. 164 den Irrtum richtiggestellt und Wegelin als Verfasser genannt hatte.

# (137.)

1763 Juni 7. Singspiel zum Hubertsburger Frieden. Unbekannt. Vgl. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt. Weimar 1900 S. 130.

Wieland war nur 1761 Direktor des Biberacher Theaters. In dieses Jahr fällt die Aufführung von Shakespeares »Erstaunlichem Schiffbruch«; da er den »Sturm« erst in den 2. Band seiner Übersetzung 1763 aufnahm und da er die Aufführung im Sinne des Sommernachtstraum-Intermezzos inszenierte, hat er damals wohl mehr eine freie Bearbeitung als eine Übersetzung geliefert. Wieland hat sich auch danach noch des Theaters angenommen (Ofterdinger, Württembergische Vierteljahrshefte 1883 S. 115) und hat für die Aufführungen der Gesellschaft auf Schloß Warthausen kleine Gedichte verfaßt (Beck, Diöcesanarchiv von Schwaben 1897, Jhrgg. 15 S. 10). Es ist also die Überlieferung, daß er ein Friedensfestspiel dichtete, glaubhaft.

#### 138.

1763 Oktober. Der Sieg der Natur über die Schwärmerey, oder die Abentheuer des Don Sylvio von Rosalva, Eine Geschichte ... Zwey Theile. Ulm, 1764. Auf Kosten Albrecht Friederich Bartholomäi. Voraus: Nachbericht des Herausgebers dd. 2. October 1763. S. 619 ff. Druckfehler. — Vgl. Denkwürdige Briefe 1, 1. Ausgewählte Briefe 2, 222 f. 244. — St. Tropsch, Euphorion, Ergänzungsheft 4, 32 ff. Zeitschrift f. vergleichende Litteraturgeschichte 12, 454 ff. Mayer, Vierteljahrschrift f. Litteraturgeschichte 5, 392 ff. A. Martens, Untersuchungen über Wielands Don Sylvio, Halle a. S. 1901. C. Schüddekopf vor seiner Ausgabe der Geschichte des Prinzen Biribinker, Berlin und Leipzig 1904. T. W. Berger, Don Quixote in Deutschland, Diss. Heidelberg 1908 S. 48 ff.

#### 139.

1764. Empfindungen des Christen. 1764. Zürich, Orell, Geßner und Comp. Vgl. Prolegomena II S. 71.

# (? 140.)

1764 Oktober. Lettre à Frobenius. Unbekannt. Vgl. Hassencamp, Neue Briefe Wielands, Stuttgart 1894, S. 106. Hassencamp hält Wieland für den Verfasser dieser 3 Druckblätter; Asmus, G. M. De La Roche, Karlsruhe 1899 S. 73 schreibt sie Stadion und La Roche zu; beides ist möglich. Für den Anlaß dieser Flugschrift verweist mich Freund H. Heidenheimer in Mainz auf Ph. Waldmann, Biographische Nachrichten von den Rechtslehrern auf der hohen Schule zu Mainz im 18. Jahrhundert, Mainz 1784 S. 42 ff.: durch Horix dürfte das Interesse der Warthausener Geister besonders geweckt worden sein. 1

# 141.

(1762—)1765 Ostermesse. Comische Erzählungen.... MDCCLXV. o. O. [= Zürich, Orell, Geßner u. Cie.] Voraus: Cajus Plinius Secundus an seinen Freund Ariston. S. 1 ff. Das Urtheil des Paris. Voraus: An Herrn Doctor Z\*\*\* [Zimmermann] in B' [Brugg]. S. 59 ff. Endymion. S. 103 ff. Juno und Ganymed. S. 161 ff. Aurora und Cephalus. — Endymion ist in C 1762 datiert, wurde aber erst April 1764 fertig: Ausgew. Briefe 2, 227, 229; Denkw. Briefe 1, 9, 18. Paris: Ausgew. Briefe 2, 249; Denkw. Briefe 1, 17. Zuschrift dazu: Ausgew. Briefe 2, 227. Juno: Ausgew. Briefe 2, 229. Denkw. Briefe 1, 17f. 22. Aurora: Denkw. Briefe 1, 21 f. Erschienen Ostern 1765: Ausgew. Briefe 2, 260. Denkw. Briefe 1, 23. - Es waren noch geplant: Ixion, Netz des Vulkans, Venus und Adonis, die beiden Liebesgötter, Grazien: Ausgew. Briefe 2, 229. 249 f. Denkw. Briefe 1, 19. 68. Vgl. Archiv f. Litteraturgesch. 7, 501. Europa sollte wohl nur größere Episode im Ganymed werden (Anspielung Vers 168): Denkw. Briefe 1, 20; Ausgew. Briefe 2, 247. — Zum Plinius-Brief vgl. Prolegomena III Nr. 6 S. 8. 41. — Proben aus Endymion V. 277 ff. 288 ff. 326 ff. 380 ff. 465 ff. 488 ff. 502 ff. 540 ff. 548 ff. handschriftlich im Geßnerschen Nachlaß (Kollation von Prof. J. Brunner in meiner Hand), als Einlage zum Briefe Ausgew. Briefe 2, 228, aber hier im Druck ausgelassen. — Vgl. Sittenberger, Vierteljahrschrift f. Litteraturgesch. 4, 281 ff. 406 ff. 5, 201 ff. Wieland, Der goldene Spiegel 1772 3, XVIII f.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 16. November 1764 macht Wieland den ersten Eintrag in das Rapulare der Reichsstadt Biberach und führt es bis 17. Januar 1769.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Gradmann, Das gelehrte Schwaben S. 777 gibt es einen Druck 1766.

(1761—)1766 Ostermesse. Geschichte des Agathon. Erster Theil. Frankfurt und Leipzig [= Zürich, Orell, Geßner u. Cie.], 1766. Voraus: Vorbericht. »Verzeichnis der Drukfehler«: 2. Teil S. 352 f. — Entstehung: Ausgew. Briefe 2, 163 f. 179, 190, 220, 268. Denkw. Briefe 1, 4. 17. 27 f. 32. 45. 62. (Vgl. Morgenblatt, Stuttgart 1839) Nr. 123 S. 489.) Archiv f. Litteraturgesch. 7, 491. 496-499. 503 bis 508. 11, 523 f. An Geßner 24. Juni 1762 (ungedruckt): »In kurzem werde ich . . . Ihnen eine starke Parthie von meinem Agathon, sub rosa ... communiciren. ... Er wird 6 Theile stark.« Oberreit an Bodmer, Lindau 25. Januar 1763 (ungedruckt): "Wielands Agathon ist ein Enthusiastischer Jüngling, beynahe wie Wieland selbst, sehr gern ein völliger Philosoph, wenn er nicht eine zu reizende Imagination hätte, gern lauter Geist, wenn ihn kein plumper Leib zur Erde neigte, gern voll Tugend, wenn nicht die Menge Schwachheiten etc. zu verdrießlich verhinderte etc. So hat mir ihn H.W. selbst kurz characterisiert. Vgl. Teutscher Merkur 1778 3, 245 f. 1780 3, 42. — Es gibt mehrere Drucke: Mitteilungen d. österreich. Vereins f. Bibliothekswesen 10, 77. Ein Druck hat auf den Titeln beider Teile den Zusatz: Mit allergnädigster Freyheit (Kgl. Bibliothek in Berlin Y v 5601). Kleine typographische und orthographische Verschiedenheiten, Interpunktionsänderungen, die Verbesserung der Druckfehler, deren Verzeichnis darum wegfällt, unterscheiden ihn von dem im ganzen sehr ähnlichen ersten Druck. Der 2. Band ist gegen Ende nicht so eng gesetzt wie der des früheren Druckes und zählt nun 353 statt 351 Seiten. Ob dieser zweifellos jüngere Druck mit Wielands Wissen erschien? vgl. Anm. zur Einlage nach Nr. 152. -- G. Wilhelm, Die zwei ersten Ausgaben von Wielands Agathon, Festschrift des Deutschen akademischen Philologenvereins in Graz, 1896 S. 86 ff. F. W. Schröder, Wielands Agathon und die Anfänge des modernen Bildungsromans, Königsberg i. Pr. Diss. 1904. J. Scheidl, Persönliche Verhältnisse und Beziehung zu den antiken Quellen: Studien zur vergleichenden Litteraturgesch. 4, 389 ff. T. Klein, Wieland an Rousseau, ebenda 3, 432 ff. 4, 168 ff. Herslin, Zeitschrift für den deutschen Unterricht 19, 96 f. 99 ff. Ernst Ranke, Zur Beurteilung Wielands. Festgabe zum 90. Geburtstag Leopolds von Ranke. Marburg 1885 S. 4 ff.

Nach 1766 August: Aspasia. Eine griechische Erzählung. Der Teutsche Merkur 1773 2, 120—135. In der Anmerkung hierzu heißt es zwar, das Gedicht sei vor beinahe 9 Jahren entstanden: aber es wird 29. August 1766 als Plan erwähnt (Denkw. Briefe 1, 39), allerdings mit dem Zusatz: "oder die Kunst zu gefallen", der auf die Ausführung nicht genau paßt. Jedenfalls war es vor 1770 entworfen, da "Stellen und Züge desselben" in den Combabus und in den Amadis aufgenommen worden sind; damals also war die selbständige Veröffentlichung nicht geplant.

# 144.

1766. An Chloe. Deutsche Bibliothek der schönen Wissenschaften hg. von Klotz, Halle 1768, 4. Stück S. 58 ff. Vgl. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 130 ff. Denkw. Briefe 1, 100. (Abdruck in Chn. Hnr. Schmid, Zusäzze zur Theorie der Poesie, 1769, 3. Sammlung S. 269 ff., dann in desselben Anthologie der Deutschen, Frankfurt u. Leipzig 1770 [I,] 270 ff. Ferner in Klamer Schmidts Elegien der Deutschen, Lemgo 1776, in Matthisons Lyrischer Anthologie, Zürich 1803, 4, 267. Ich verzeichne diese Abdrucke nur wegen Wielands persönlicher Beziehungen zu den Veranstaltern).

#### 145.

1767 Januar 10. Zuschrift an Jhn. Chn. Heinrich Seidel als den Herausgeber des Neuen Rechtschaffenen. Der neue Rechtschaffene, Lindau im Bodensee 1767 S. 51 ff. Vgl. Mitteilungen des österreich. Vereins f. Bibliothekswesen 11, 99 ff.

# 146.

1767 Mai. Geschichte des Agathon. Zweyter Teil. Frankfurt und Leipzig, 1767. »Verzeichnis der Drukfehler« S. 353.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Schmids Theorie der Poesie, Leipzig 1767 ist S. 333 ff. abgedruckt Prolegomena II Nr. 66 und in den Zusäzzen 3. Sammlung S. 264 ff. ∗aus Hirzels Denkmal∗ Prolegomena II Nr. 106.

(1763—)1768. Idris. Deutsche Bibliothek der schönen Wissenschaften hg. von Klotz, Halle 1768, 4. Stück S. 46 ff.: 3. Gesang Str. 83—92. 96—104. 5. Gesang Str. 5. 6. 25—32. 61. 62. — Denkw. Briefe 1, 33. 53. 88. 183. 193. 226. Ausgew. Briefe 2, 267 f. Archiv f. Litteraturgesch. 7, 513 ff. Zuschrift vor Nr. 152: seit 5 Jahren beschäftigt sich Wieland mit dem Idris. Böttiger, Literar. Zustände u. Zeitgenossen 1, 258. — Gustav Kuhn, Idris u. Zenide, Würzburg 1901, Diss. Zeitschrift für deutsche Philologie 21, 336. Mayer, Vierteljahrschrift f. Litteraturgesch. 5, 497 ff.

# (148.)

1768 um April. Katasterismos an Sophie La Roche. Unbekannt. Vgl. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 132 ff., wo noch auf Popes Lockenraub hätte verwiesen werden sollen.

#### 149.

1768 Juni. Comische Erzählungen. Zweyte und verbesserte Auflage.
MDCCLXVIII. o. O. |Zürich, Orell, Geßner u. Cie.|. Inhalt wie Nr.
141, nur fehlt der Pliniusbrief. — Denkw. Briefe 1, 66. 68. 189.
Ausgew. Briefe 2, 283 f.

#### 150. 150a.

1768 August. Endymions Traum. Gedruckt: Denkw. Briefe 1, 208 ff. vgl. S. 204. Abdruck um 1 Strophe gekürzt: Deutsche Bibliothek der schönen Wissenschaften hg. von Klotz, Halle 1768, 7. Stück S. 422 ff. — Vgl. Prolegomena II Nr. 81 Einlage c S. 47 und unten Nr. 170.

#### 151.

(1764-)1768 Oktober. Musarion, oder die Philosophie der Grazien. Ein Gedicht. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich, 1768. - Ausgew. Briefe 2, 251. 271. Denkw. Briefe 1, 33, 39, 88, 186, 194 f.

<sup>1</sup> Am 29. Juni 1768 kündigt Wieland einen Aufsatz über die Berlinische Rezension seines Agathon (in der Allg, deutschen Bibliothek Bd. 6) für die Klotzische Bibliothek an; noch am 9. Januar 1769 hat er die Absieht, seinen Agathon selbst zu rezensieren: Denkw. Briefe 1, 195, 256. In der Bibliothek ist die Selbstanzeige nicht erschienen; ob an underem Orte, etwa in den Erfurtischen Gelehrten Zeitungen.<sup>3</sup>

216 f. Briefe an S. La Roche, hg. v. Horn S. 73. 84 f. Archiv f. Litteraturgesch. 7, 512. Böttiger, Literar. Zustände und Zeitgenossen 1, 177. — Minor, Zeitschrift f. deutsche Philologie 19, 230 ff. Wukadinović, Prior in Deutschland, Grazer Studien 4, 50 ff. Asmus, Euphorion 5, 267 ff. Vgl. Nr. 169.

# 152.

1768 nach Oktober im Druck vollendet. Idris. Ein Heroisch-comisches Gedicht. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich. 1768. Voraus: An Herrn P[rofessor] R[iedel] in E[rfurt], unterzeichnet 30. des Brachmonats 1768. — Hiervon kennt Milchsack einen Doppeldruck: Centralblatt f. Bibliothekswesen 13, 564. Auch mir liegen zweierlei Drucke vor: der eine hat z. B. S. 241 Str. 5 V. 8 "Blut" ohne Punkt, der andere mit Punkt; der eine S. 255 l. Z. "Augenblick;", der andere: "Augenblick!".

Einlage. Bei allen Drucken der Firma Weidmann muß man auf Doppeldrucke achten. Sie beanspruchte für den Verleger, der ein Manuskript unbedingt gekauft habe, das Recht, auf einmal oder zu mehreren Malen beliebig viel Exemplare zu drucken<sup>1</sup>: Buchner, Wieland u. die Weidmannische Buchhandlung, Berlin 1871, S. 150. Daß zu Idris, Musarion, Goldener Spiegel (wiederholt), Don Sylvio "Nachschüsse« veranstaltet worden sind, ergeben die Druckerrechnungen: ebenda S. 163; vgl. 132. Ganz sicher mag sich Weidmann in seiner Rechtsanschauung nicht gefühlt haben, sonst hätte er nicht in den neuen Auflagen den alten Satz möglichst nachahmen lassen und hätte nicht die alte Jahreszahl beibehalten. Am leichtesten sind die jüngeren Drucke dann zu erkennen, wenn die Vignetten abgebraucht oder neu aufgestochen sind. Ohne ein solches Kennzeichen wird die Scheidung zumeist schwer gelingen; denn jüngere Drucke können ebensooft alte Druckfehler beseitigen als neue bringen. Historischkritischen Wert haben diese Nachschüsse oder Doppeldrucke nur insofern, als die Ausgabe zu finden ist, die Wielands Manuskript am nächsten steht, und diejenige, welche als Druckvorlage für Sammlungen diente.

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$ Ähnlich scheint die Auffassung der Firma Orell, Geßner u. Cie. in Zürich gewesen zu sein.

1769. Empfindungen des Christen. Neue Auflage. Zürich, Orell, Geßner und Comp. 1769. Vgl. Prolegomena II S. 71. Sauer, Deutsche Litteraturdenkmale 33, LIX Anm. Bodmer an Schinz 28. September 1768: er hätte wünschen mögen, daß die Orellen Wielands Musarion mit der neuen Auflage seiner Empfindungen zugleich angekündigt hätten. Dadurch ist die Existenz des mir unbekannten Druckes sichergestellt.

# 154.

1769 Ostermesse. Musarion. Leipzig. bey M. G. Weidmanns Erben und Reich, 1769. Voraus: An Herrn Creyßsteuereinnehmer Weisse in Leipzig d. d. 15. März 1769. — In 1000 Exemplaren gedruckt: Buchner, Wieland u. die Weidmannsche Buchhandlung S. 163. — Milchsack, Centralblatt f. Bibliothekswesen 13, 564 kennt 5 Doppeldrucke. Die Kgl. Bibliothek in Berlin besitzt in Y 1 1764. 1765 zweierlei Drucke. Mir liegen 2 Exemplare vor: auf dem Titel "Büchern, « oder "Büchern. «; Vignette S. 3 mit Namen oder ohne Namen; S. 39 vorletzte Zeile "freue « oder "freue sich! «; S. 128 Vignette: Reblaub rechts, Rosen links, größere Kränze oder Reblaub links, Rosen rechts, kleinere Kränze; alle Vignetten im zweiten Exemplar gröber, also nachgestochen, d. h. jünger.

#### 155.

(1767—)1769 Ostermesse. Psyche. In: Musarion Nr. 154 S. XII ff. Ausgew. Briefe 2, 276. Denkw. Briefe 1, 204. 236. Belli-Gontard, Meine Reise nach Constantinopel, Frankfurt a. M. 1846, S. 336. Der Druck der gleichen Verse im Almanach der deutschen Musen auf das Jahr 1770, Leipzig, S. 242 f. (und Zwote, verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig, Berlin und Frankfurt S. 246 f.) mit dem Titel: "Fragment eines Gedichts, von Wieland. Psyche" ist wohl Nachdruck.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Geschichte des Biribinkers. Ein comischer Roman, aus den Schriften des berühmten Herrn Wielands gezogen. Ulm, bey Albrecht Friederich Bartholomäi 1769 ist laut Vorrede vom Verleger veranstaltet: er hat nicht nur, wie er sagt, die Druckfehler der ersten Auflage verbessert, sondern auch sonst geändert, was nur in den Zusammenhang mit dem Don Sylvio paßte. Nichts verrät, daß Wieland daran beteiligt ist.

# 156. ?156a.

1769 Juni. Anzeige von Zürich. Lucians Schriften, aus dem Griechischen übersetzt [von Waser]. 1. und 2. Theil. 8. bey Orell, Geßner und Compagnie. Erfurtische Gelehrte Zeitungen 19. Juni 1769 Stück 49 S. 393 ff. — Vgl. Ausgew. Briefe 2, 371. Denkw. Briefe 1, 100. – Vermutlich stammt auch die Notiz über den 3. u. 4. Teil Erfurtische Gel. Zeitungen 28. Juli 1769 Stück 60 S. 485 von Wieland.

# 157.

1760. Prolog zum Solimann [von Favart]: gehalten in Erfurt von Madam Abbt. 1769. Reichards Theaterkalender, auf das Jahr 1775. Gotha, bey Carl Wilhelm Ettinger S. 3 ff. Unterz. Wieland. — Vgl. Teutscher Merkur 1775 3, 167. Freundesgaben für C. Λ. H. Burkhardt S. 134.

#### 158.

1769. Comische Erzählungen. Zweyte und verbesserte Auflage. MDCCLXVIIII. o. O. Echter Druck oder Nachdruck? Die Schrift ist anders als Nr. 149 und 313, die aber auch unter sich nicht gleiche Schriften haben.

159.

1770. Nadine.  $B^2$ .  $B^3$  3, 284 ff.

160.

1770. Chloe. B. B. 3, 287 f.

# 161.

- 1770. Musarion. 3. Ausgabe. Nach Düntzer, Hempelausgabe 40, 828; ich kenne den Druck nicht. Aus diesem Jahre stammt ein Nachdruck: Biel. Heilmannische Buchhandlung: »nach den verschiedenen Lesearten der vorigen Ausgaben«. »mit einigen neuen Stücken von diesem Verfasser vermehrt« (Nr. 135. 144. 106), erwähnenswert wegen der Verzeichnisse S. 45. 76. 102: »Veränderte Lesart, der ersten Ausgabe«.
- Einlage. Aus dem Jahre 1770 stammen Gutachten in Angelegenheiten der Universität Erfurt; z.B. 12. Januar 1770: Jahrbücher der königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. Erfurt 1870

N. Folge. Hft. 6 S. 113 ff. Am 24. März 1770 erhielt Wieland laut den Universitätsprotokollen den Auftrag zur Äußerung, wie dem Unwesen zu steuern sei, daß viele Studenten sich nicht immatrikulieren ließen und allerhand Ausschweifungen begehen; seine Ausarbeitung habe ich nicht gefunden. — Hierbei soll auch erwähnt werden, daß Tobias Brandmüller eine Nachschrift von Wielands Vorlesung über Geschichte der Menschheit nach Iselin (Sommersemester 1769 Denkw. Briefe 1, 91) besaß, die ihm "hie und da recht gute Dienste" zu seinem Abriß der römischen Geschichte, Frankfurt 1778, geleistet hat (ungedr. Brief an Wieland 26. Dezember 1778).

# 162.

(1769-)1770 Januar. Cwkpathc Mainomenoc oder die Dialogen des Diogenes von Sinope. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich. 1770. Voraus: Vorbericht des Herausgebers «Geschrieben zu Freyburg im Uchtland, den 18ten Herbstmonat 1769«. — In 2750 Exemplaren gedruckt: Buchner, W. u. Weidmann S. 163. — Milchsack, Centralblatt f. Bibliothekswesen 13, 564 kennt 3 Doppeldrucke. Ich kenne dreierlei Exemplare: 1. mit Kupfern; 2. ohne Kupfer außer den Titelvignetten bei gleichem Textsatz; 3. ebensolche bei neuem Textsatz; Unterschiede zwischen 2. und 3. z. B.: S. 192 Z. 3 Klammer steht in 2. ab von!, ist in 3. angerückt; S. 300/301 Kopfleiste nach rechts in 2., nach links gerichtet in 3. — Hassencamp, Neue Briefe S. 186. Horn, Briefe an S. La Roche S. 112. Denkw. Briefe 1, 135. Buchner, W. und Weidmann S. 34 ff. 44. Eine Konjektur zum Motto steht in C. F. Laukhard, Leben und Schicksale von ihm selbst beschrieben, Halle 1792, 2, 476: der Leipziger und Carlsruher Corrector habe übersehen, daß der Vers des gehörigen Silbenmaßes wegen lauten müsse: Insani sapiens, ferat aequus nomen iniqui. (Hierauf hat mich Hr. Paul Hoffmann in Frankfurt a. O. freundlich aufmerksam gemacht.) - Vgl. A. Mager, Wielands Nachlaß des Diogenes von Sinope u. das englische Vorbild. Progr. Marburg a. Drau 1890. Frdr. Bauer, Über den Einfluß L. Sternes auf C. M. Wieland. Progr. Karlsbad 1898 S. XXV ff. C. A. Behmer, L. Sterne und Wieland. Forschungen zur neueren Litteraturgeschichte 9, 35 ff. Berlin 1899. Klein, Studien zur vergleich. Litteraturgesch. 3, 446 ff.

(1769—)1770 Mai. Beyträge zur Geheimen Geschichte des menschlichen Verstandes und Herzens. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich. 1770. 2 Theile. 1. Theil S. 5 ff. Vorbericht. — In 2000 Exemplaren gedruckt: Buchner, W. u. Weidmann S. 163. — Milchsack, Centralblatt f. Bibliothekswesen 13, 564 kennt 4 Doppeldrucke. — Denkw. Briefe 1, 135. Belli-Gontard, Meine Reise nach Constantinopel, Frankfurt a. M. 1846 S. 335. Buchner, a. a. O. S. 37 f. Weimarisches Jahrbuch 3, 27. — Ist Zusammenhang mit der Geschichte des menschlichen Verstandes da, die Wieland 1755 plante (Archiv f. Litteraturgesch. 13, 494)? — Bauer wie bei Nr. 162, S. X ff. Behmer wie bei Nr. 162, S. 30 ff. Klein wie bei Nr. 162, 3, 451 ff. — Vgl. Merkur 1774 1, 373.

# 164.

1770 Jubilatemesse. Combabus. Eine Erzählung. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich. 1770. — Milchsack, Centralblatt f. Bibliothekswesen 13, 564 kennt 3 Doppeldrucke. Ich kenne 2 Drucke, die seiten, aber nicht zeilengleich sind, auch in Orthographie und Interpunktion und Lettern sich unterscheiden. Die Ausgabe mit den größeren Initialen halte ich des Schriftcharakters und der Orthographie wegen für die ältere; in ihr steht S. 14 V. 8 »Crone«, S. 29 V. 3 »verliehrt«; in der andern »Krone«, »verliert«. — Buchner, a. a. O. S. 44. Vgl. Nr. 143.

#### 165.

1770 Michaelismesse. Psyche unter den Grazien. In: Die Grazien, Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich. 1770. S. 191ff. Voraus: An Herrn Weisse. — Über die Doppeldrucke siehe Nr. 166.

# 166.

(1764-)1770 Michaelismesse. Die Grazien. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich. 1770. Voraus: S. 3 ff. An Danae. — In 2000 Exemplaren gedruckt: Buchner, W. u. Weidmann S. 163. — Milchsack, Centralblatt f. Bibliothekswesen 13, 564 kennt 7 Doppeldrucke. — Vgl. Ausgew. Briefe 2, 249. 350. 355. 3, 3. Denkw. Briefe 1, 19. 39. Horn, Briefe an S. La Roche S. 132. Hassencamp, Neue Briefe S. 213f.

Anfang Oktober 1770 hat Gleim den Druck in Händen (ungedr.). F. H. Jacobi, Auserl. Briefw. 1, 56 f. Buchner, a. a. O. S. 44. 48. — Pomezny. Grazie u. Grazien. Beiträge zur Ästhetik 7, 183 ff. Hamburg u. Leipzig 1900.

# 167.

1771 nach Februar 6. An drey Kunstrichter. Denkw. Briefe 1, 312 ff. Gewiß kein Privatbrief: wohl als Begleitwort zum Amadis entworfen. Über die Adressaten s. R. M. Werner, Akademische Blätter 1, 268 f.

#### 165.

(1768 -) 1771 Oster- und Jubilatemesse. Der Neue Amadis. Ein comisches Gedicht. Leipzig bev M. G. Weidmanns Erben und Reich. 1771. 2 Bände. Voraus: Citate aus Joannes Sarisberiensis und aus Crébillon. S. 5 ff. Vorbericht. Bd. 1 S. 265 und 2 S. 237 Druckfehler; Bd. 1 S. 265 "Verbesserung". — Milchsack, Centralblatt f. Bibliothekswesen 13, 564 kennt 2 Doppeldrucke; ich kenne nur Ausgaben auf besserem und auf geringerem Papiere, letztere haben nur die Titelvignetten und I Kupferblatt vor dem Titel, die übrigen Kupfer der besseren Ausgabe nicht. — Ältere Fassung von Gesang i Str. 7 u. 8 in Brief an J. G. Jacobi, ausgelassen Ausgew. Briefe 2, 322 Z. 2, handschriftlich in Universitätsbibliothek Freiburg i. B. Längeres Citat: Teutscher Merkur 1773 3, 128. Ein von Wielands Hand stark durchkorrigiertes Exemplar im Goethe- u. Schiller-Archiv Weimar. — Denkw. Briefe 1, 233, 243. Ausgew. Briefe 2, 338. Stuttgarter Morgenblatt 1813 Nr. 132 S. 526. Böttiger, Literar, Zustände u. Zeitgenossen 1, 258 (Christopher Anstey, New bath guide). Buchner, a. a. O. S. 41 ff. 44. 49ff. Vgl. Nr. 143. -- Vgl. F. Bauer, Über den Einfluß Sternes auf Wieland, Programm Karlsbad 1899 S. IIIff. L. Lenz, Wielands Verhältnis zu E. Spencer, Pope u. Swift, Programm Hersfeld 1903. G. H. Danton, Modern Language Notes Bd. 27 Nr. 8 S. 262. Mayer, Vierteljahrschrift f. Litteraturgesch. 5, 507 ff.

#### 169.

1771 Mai - Oktober. Vorwort und Anmerkungen zu [Sophie v. La Roche,] Geschichte des Fräuleins von Sternheim. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich. 1771. 2 Teile. T. 1 S. III ff. An D. F. G. R. V. (4) Phil.-hist. Klasse. 1908. Anhang. Abh. 111. (= die Frau Geheime Rat von La Roche), unterz.: Der Herausgeber. Die Anmerkungen sind gezeichnet: A. d. H. (= Anmerkung des Herausgebers) oder H. (= Herausgeber): 1, 70f. 127. 140f. (auf dieser Seite auch ein Einschub von 4 Zeilen und ein Citat aus Musarion 1768 S. 11f.). 148. 181. 204. 220. 220f. 227. 267f. 294. 347. 365 (nicht unterzeichnet, aber doch von Wieland vgl. 2, 41). 2, 25 f. 41. 43. 108. 169. — Es gibt Doppeldrucke, vgl. Ridderhoffs Neudruck, Deutsche Litteraturdenkmale 138, Berlin 1907; dazu Anzeiger f. deutsches Altertum u. deutsche Litteratur 1909 Bd. 32. — Ausgew. Briefe 3, 63. Hassencamp, Neue Briefe S. 205. 229. Stuttgarter Morgenblatt 56, 223. Böttiger, Literar. Zustände u. Zeitgenossen 1, 159. Buehner, a. a. O. S. 44. 77. — Vgl. K. Ridderhoff, Sophie v. La Roche und Wieland. Gelehrtenschule des Johanneums zu Hamburg, 1907 S. 30 ff.

# 170.

1771 Sommer. Gedanken bey einem schlafenden Endymion. Ein Fragment. Unterz. Wieland. Poetische Blumenlese auf das Jahr 1773 [hg. v. Boie]. Göttingen und Gotha, bey Johann Christian Dieterich, S. 81 ff. — Entstehungszeit: Teutscher Merkur 1773 3, 100. — Vgl. Archiv f. Litteraturgesch. 4, 307. — Wielands Datierung zeigt, daß kein Zusammenhang mit Nr. 150 besteht; sie könnte nur Stück einer Einleitung zu einem ersten, weniger tiefsinnig gefaßten Plane gewesen sein.

# 171.

1771 September. Anzeige von Halberstadt. [Michaelis,] An den Herrn Canonicus Gleim. Bey Joh. Heinrich Groß 1771. Unterz. W. Erfurtische Gelehrte Zeitungen 1771 Stück 37 S. 294 ff. — Ausgew. Briefe 3, 73. 77. — Vgl. Gruber, Wielandbiographie 3, 59 ff. Vierteljahrschrift f. Litteraturgesch. 3, 509 ff. Quellenschriften zur deutschen Litteraturgesch. 2, 220 f. Reclam, J. B. Michaelis (Kösters Probefahrten 1904 Bd. 3) S. 53 ff. (60 f. 65).

#### 172.

1771 August—1772 Januar. Gedanken über eine alte Aufschrift. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich. 1772.— In 2000 Exemplaren gedruckt: Buchner, W. u. Weidmann S. 163. Vgl. S. 77. Milchsack, Centralblatt f. Bibliothekswesen 13, 564 kennt einen Doppeldruck. — Horn. Briefe an S. La Roche S. 152. Erfurtische Gelehrte Zeitungen 1772 Stück 15 S. 114. Pröhle, Lessing, Wieland, Heinse S. 232. 234. Buchner, a. a. O. S. 52.

#### 173.

1771 Dezember---1772 Januar. Anzeige von Leipzig. Allgemeine Theorie der schönen Künste... von Johann George Sulzer. Erster Theil.. 1771. Bey Weidmanns Erben und Reich. Erfurtische Gelehrte Zeitungen 2. Januar 1772 Stück 1 S. 1 ff. Das Stück ist früher ausgegeben: ebenda S. 8. — Ausgew. Briefe 3, 103. 26 (von 1772 zu datieren). Pröhle, Lessing, Wieland, Heinse S. 232.

# 174 176.

1772. Clementina von Porretta. Ein Trauerspiel von Herrn Wieland.
Neue Auflage. Zürich, bey Orell, Geßner, Füeßlin und Comp. 1772.
Titelauflage von Nr. 123 mit Ausnahme des ersten, neugedruckten Bogens. Zueignung und Vorrede von Nr. 123 fehlen.

Aus dem gleichen Jahre stammt eine Ausgabe, die den ersten Bogen wie Nr. 174, den dritten und die folgenden Bogen wie Nr. 123 hat; nur der zweite Bogen ist neugedruckt, wohl um das einzige Schlußstück zu beseitigen und durch Schlußstrich zu ersetzen.

Eine undatierte Ausgabe des Trauerspiels: Neue Auflage, Zürich, Orell, Geßner, Füeßlin und Comp. kann ich nicht einreihen.

Vgl. Prolegomena II S. 73. — Über eine neue, unbekannte Bearbeitung der Clementina, die vor den 18. Juni 1772 fällt, vgl. Vierteljahrschrift f. Litteraturgesch. 1, 371 f. Euphorion 1, 524.

# 1771.

1772 Januar. Erklärung, die neue Ausgabe von Wielands älteren Prosaischen Schriften, Zürich, Orell, Geßner, Füesli und Comp., betr. und Abwehr gegen Neue Braunschweigische Zeitung 1771 Nr. 192 ff.

Die im Januar geplanten Briefe an Gleim über Pindars Grazien (Pröhle, Lessing, Wieland, Heinse S. 234) sind wohl nicht verfaßt worden.

Unterz. W. Erfurtische Gelehrte Zeitungen, 6. Januar 1772 Stück 2 S. 11 ff. Vgl. Prolegomena II Nr. 131, wo aber auf Denkw. Briefe 1,82 und Archiv f. Litteraturgesch. 11,526 zur Einschränkung der Wielandschen Erklärung hätte verwiesen werden sollen. Der Angriff in der Braunschweigischen Zeitung wird Ludw. Aug. Unzer zugeschrieben, stammt aber nach C. Schüddekopfs Vermutung wohl von Rautenberg; Schüddekopf verweist mich auf Mauvillons Briefwechsel 1801 S. 38 und Zeitschrift des Harzvereins 28, 137 f. — Ausgew. Briefe 3, 103. Pröhle, Lessing, Wieland, Heinse S. 232.

Einlage. Wielands Beteiligung an den Erfurtischen Gelehrten Zeitungen bedarf genauer Untersuchung. Ich habe sie in den Mitteilungen des österreichischen Vereins für Bibliothekswesen 11, 104 f. 158 ff. nur eben zur Erörterung gestellt. v. Bojanowski, immer hilfsbereit, hat mir den Jahrgang 1772 aus der Großherzogl. Bibliothek in Weimar vorgelegt. Ich vermute, daß Wieland mehr Anteil hat, als den a. a. O. mit einiger Sicherheit verzeichneten. Man muß versuchen, von den Anzeigen in den ersten Jahrgängen des Merkur rückwärts schreitend, Wielands Eigenart und daraus sein Eigentum zu erkennen. Was ich durch briefliche Äußerungen für gesichert halte, nehme ich unter dem Erscheinungstag in die Reihe auf: weniger Gesichertes verzeichne ich gleich hier und verweise auf die Begründung in den erwähnten Mitteilungen.

- 1772. a) Januar 13. Lemgo. [Mauvillon,] Über den Werth einiger teutschen Dichter... erstes Stück. Stück 4 S. 29 ff. Vgl. Mitteilungen S. 163.
  - b) Januar 30. Februar 3. Altenburg. [Bertuch,] Heinrich und Emma... aus dem Englischen des Prior. Stück 9 S. 65 ff. Stück 10 S. 73 ff. Vgl. Mitteilungen S. 159 f.
  - c) Februar 27. Berlin. Gotthold Ephraim Leßings vermischte Schriften, erster Theil. Stück 17 S. 131 ff. Vgl. Mitteilungen S. 161.
  - d) März 16. London. [Merciers.] L'an deux mille quatre cent quarante. Stück 22 S. 169 ff. Vgl. Mitteilungen S. 163.
  - e) März 23. Hamburg. [Klopstock,] Oden. Stück 24 S. 185 ff. Vgl. Mitteilungen S. 161.

- f) April 2. Jacobi, I. Über die Wahrheit. II. An Aglaia. III. Zwo Kantate. Stück 27 S. 213 ff. Vgl. Mitteilungen S. 160.
- g) April 6. Berlin. [Joh. Wilh. Bernh. v. Hymmen,] Gedichte von dem Verfasser der Poetischen Nebenstunden. — Stück 28 S. 221 ff. Vgl. Mitteilungen S. 160.
- h) April 13. Emilia Galotti... von Leßing. Stück 30 S. 237. Vgl. Mitteilungen S. 161.
- April 20. Riga. [Diet. Tiedemann,] Versuch einer Erklärung des Ursprunges der Sprache. — Stück 32 S. 250 f. Vgl. Mitteilungen S. 163.
- k) April 27. Adam Fergusons Grundsätze der Moralphilosophie, übers. v. Garve. Stück 34 S. 265 ff. Vgl. Mitteilungen S. 163.
- 1) Mai 21. Halberstadt. Die beste Welt von Gleim und Jacobi.
   Stück 41 S. 329 ff. Vgl. Mitteilungen S. 160.
- m) Mai 21. Halberstadt. Sinngedichte von Wilhelm Heinse. --Stück 41 S. 334 f. Vgl. Mitteilungen S. 161.
- n) Mai 25. Leipzig. Amors Guckkasten... von J. B. Michaelis. Stück 42 S. 352 f. Vgl. Mitteilungen S. 161.
- o) Juni 4. Leipzig. Gottlieb Wilhelm Rabeners Briefe... hg. von C. F. Weiße. Stück 45 S. 373. Vgl. Mitteilungen S. 161.
- p) Juni 4. Leipzig. Kleine lyrische Gedichte von C. F. Weiße. Stück 45 S. 374. Vgl. Mitteilungen S. 161.
- q) Juni 4. Leipzig. J. K. Lavater, von der Physiognomik. Stück 45 S. 375 f. Vgl. Mitteilungen S. 161.
- r) Juni S. Erfurt. [Riedel.] Launen an meinen Satyr. Stück 46 S. 379 ff. Vgl. Mitteilungen S. 162.
- s) Juni 11. Leipzig. Die schönen Künste in ihrem Ursprung.... von J. G. Sulzer. Stück 47 S. 393 f. Vgl. Mitteilungen S. 159. (Bei Pröhle, Lessing, Wieland, Heinse S. 234 ist natürlich »Schweizers« statt »Schweigers« zu lesen.)
- t) Juni 29. Berlin. Karl Wilhelm Ramlers Lyrische Gedichte. Stück 52 S. 428 ff. Vgl. Mitteilungen S. 161.
- u) Juli 23. [Ludw. Aug. Unzer,] Devisen auf teutsche Gelehrte und Künstler. — Stück 59 S. 490. Vgl. Mitteilungen S. 161.

- v) August 31. Leipzig. Horazens Episteln... übersetzt von Johann Joachim Eschenburg. Stück 70 S. 576 f. Vgl. Mitteilungen S. 163.
- w) September 21. Zürich. Moralische Erzählungen und Idyllen von Diderot und S. Geßner. — Stück 76 S. 619 ff. Vgl. Mitteilungen S. 161.
- x) September 21. Halberstadt. Michaelis Briefe. 4. 5. 6. Brief. Stück 76 S. 623 ff. Vgl. Mitteilungen S. 161.
- y) September 21. Mietau und Leipzig. [Behr, Isaschar Falkensohn,] Gedichte eines pohlnischen Juden. — Stück 76 S. 625 f. Vgl. Mitteilungen S. 163.
- z) September 28. Hamburg. David, ein Trauerspiel, von Klopstock.
   Stück 78 S. 635 ff. Vgl. Mitteilungen S. 161.
- aa) Oktober 12. Karlsruhe. Ring, Lettres de Mr. le Chevalier de Boufflers. Stück 82 S. 674. Vgl. Mitteilungen S. 162.
- bb) Oktober 19. Lemgo. Phantasien nach Petrarca's Manier von Klamer Eberhard Karl Schmidt. Stück 84 S. 685 ff. Vgl. Mitteilungen S. 161.
- cc) November 19. Halberstadt. Jacobi, I. Kantate am Charfreytage. II. Über den Ernst. III. Die Dichter, eine Oper. IV. Über das von dem Herrn Professor Hausen entworfene Leben des Herrn Geheimderath Klotz. Stück 93 S. 757 ff. Vgl. Mitteilungen S. 160.
- dd) Dezember 10. Frankfurt am Mayn. [Goethe,] Von teutscher Baukunst. — Stück 99 S. 816f. Vgl. Mitteilungen S. 162. Merck sendet das Schriftchen erst am 1. Februar 1773 an Wieland, aber dieser kann es so gut vorher gesehen haben, wie ein anderer Rezensent.

1772 Februar 14. Anzeige von An die Musen, von Gleim. 1771. Erfurtische Gelehrte Zeitungen 1772 Stück 16 S. 122 ff. Vgl. Mitteilungen des österreich. Vereins f. Bibliothekswesen 11, 160.

# 179.

1772 März 5. Anzeige von Halberstadt. [J. G. Jacobi,] Der Schmetterling, nebst drey Liedern. Erfurtische Gel. Zeitungen 1772 Stück 19 S. 145 ff. Vgl. ebenda.

1772 Mai 21. Anzeige von Halberstadt. [Gleim,] Lieder für das Volk. Erfurtische Gel. Zeitungen 1772 Stück 41 S. 332 ff. Vgl. ebenda.

#### 151.

1772 Mai 25. Anzeige von Halberstadt. Michaelis Briefe 1—3. Erfurtische Gel. Zeitungen Stück 42 S. 347 ff. Vgl. ebenda.

#### 182.

(1771 Juli—) 1772 Sommer. Die Abentheuer des Don Sylvio von Rosalva. Leipzig. bey Weidmanns Erben und Reich. 1772. 2 Theile. Tl. 1 S. Iff. An den Leser. Nach C. Schüddekopfs Mitteilung hat Wieland das Druckfehlerverzeichnis von Nr. 138 nicht beachtet. — In 2000 Exemplaren gedruckt und Nachschuß 1774: Buchner, W. u. Weidmann S. 163. — Ausgew. Briefe 3, 63. Horn, Briefe an S. La Roche S. 152. Buchner, W. u. Weidmann S. 50. 52.

#### 183.

(1771 März—) 1772 Juni. Der Goldne Spiegel, oder die Könige von Scheschian, eine wahre Geschichte . . . Leipzig, bey M. G. Weidmanns Erben und Reich, 1772. 4 Theile. Tl. 1 S. III ff. Zueignungsschrift des Chinesischen Übersetzers an den Kavser Tai-Tsu. Tl. 3 S. III Der Herausgeber an den Leser. Tl. 4 S. 233 »Verbesserungen im ersten Theile«. (Darin ist zuletzt S. 205 statt 204 zu lesen.) — In 2500 Exemplaren gedruckt: Buchner, W. u. Weidmann S. 163; » Nachschuß «: ebenda; Honorar: S. 77. -- Milchsack, Centralblatt f. Bibliothekswesen 13, 564 kennt 2 Doppeldrucke. Ich kenne Exemplare, in denen trotz der Beifügung des Druckfehlerverzeichnisses die 1. u. 3. Verbesserung im Texte vollzogen ist; die 2. u. 4. nicht, die 5. dem Sinne nach, aber so, daß »die« statt »welche« eingesetzt ist. Ferner kenne ich Exemplare, bei denen 2, 61. 79 u. ö. die Kopfleiste nach links, bei andern nach rechts läuft; dort steht 3, 166 Z. 3 v. unten » Pflichten. «, hier »Pflichten; «; dort ist die Titelvignette Szepter und Krone vor dem 4. Teil, hier vor dem 3. usf. -- Ausgew. Briefe 3, 63. Horn, Briefe an S. La Roche S. 151. Pröhle, Lessing, Wieland, Heinse S. 234. Böttiger, Literarische Zustände u. Zeitgenossen 1, 139. Buchner, a.a.O. S. 45 ff. 52. 131 ff. Teutscher Merkur 1778 3, 242. 4, 47 ff. Bodmer an Sulzer 12. Mai 1772 (ungedruckt): Wieland habe an Geßner geschrieben, er werde bei seinen alten Freunden in Zürich bald mit einem Werk erscheinen, "in welchem er sich selbst übertroffen und welches unsre Zufriedenheit ohne Ausnahme erhalten werde«. Vgl. Vierteljahrschrift f. Litteraturgesch. 1. 351 ff. 5, 513 ff. G. Breucker, Preußische Jahrbücher 1888 62, 149 ff. H. Herchner, Die Cyropädie in Wielands Werken, Tl. 2, Progr. Berlin 1896. Klein, Studien zur vergleich. Litteraturgesch. 3, 468 ff. O. Vogt, Der goldene Spiegel, Forschungen z. neueren Literaturgesch. 26 Berlin 1904. Zeitschrift f. deutsche Philologie 37, 427. Euphorion 13, 616. E. Hamann, Wielands Bildungsideal, Diss. Leipzig, Chemnitz 1907.

# 184.

1772 Juni 4. Anzeige von Erfurt. [Wieland,] Der goldene Spiegel. Leipzig, Erfurtische Gel. Zeitungen 1772 Stück 45 S. 371f. Vgl. Mitteilungen des österreich. Vereins f. Bibliothekswesen 11, 162. Es fällt auf, daß dem Titel »Erfurt« voransteht, während sonst der Verlagsort, der hier nachträglich genannt ist, das erste Wort der Überschrift bildet; auch das dürfte für die Entstehung der Anzeige in Erfurt, also für Wielands Verfasserschaft sprechen.

# 185.

1772 Juni 8. Anzeige von Göttingen. [Feder,] Revision der Philosophie, erster Theil. Erfurtische Gel. Zeitungen 1772 Stück 46 S. 381 ff. Vgl. ebenda 11, 163.

# 186.

1772 Juli. Idris und Zenide. Ein heroisch-komisches Ballet. Der Entwurf von H. Wieland, die Ausführung vom Balletmeister C. Schulz zu Weimar 1772. [Reichards] Theater-Kalender, auf das Jahr 1776. Gotha bey Carl Wilhelm Ettinger S. 70ff. Vgl. Vierteljahrschrift f. Litteraturgesch. 1, 379. 381. Euphorion 1, 524ff. Teutscher Merkur 1775 3, 167. Mitteilungen des österreich. Vereins f. Bibliothekswesen 11, 162.

1772. Socrate en délire; ou Dialogues de Diogene de Synope. Traduits de l'Allemand de M. Wieland [von B. de Marbois]. A Dresde, Chez George Conrad Walther. 1772. Vorrede S. 4: Wieland habe das Manuskript »revû avec la plus grande attention, et me l'a renvoyé chargé de beaucoup de corrections «. Denkw. Briefe 1, 288 sagt Wieland: »une traduction de mon Diogène, revue et corrigée par moi-même «. Böttiger, Literarische Zustände und Zeitgenossen 1, 163: Wieland habe die Übersetzung durch Zusätze vermehrt und ihr dadurch einen Vorzug vor dem deutschen Original gegeben. — Diese Übersetzung gehört also zur Textgeschichte des Wielandschen Werkes.

#### 188.

1772 Oktober 4. Promemoria über die Erziehung Karl Augusts. Großherzogl. Hausarchiv in Weimar. Vgl. Vierteljahrschrift f. Litteraturgesch. 1, 404 ff.

#### 189.

1772 Oktober 15. Ankündigung einer neuen Ausgabe von Hallers Usong. Erfurtische Gel. Zeitungen 1772 Stück 83 S. 682. Vgl. Mitteilungen des österreich. Vereins f. Bibliothekswesen 11, 162.

#### 190.

1772 Juni — Oktober 24. Aurora ein Singspiel auf das höchste Geburtsfest der Durchlauchtigsten Herzogin Regentin von Sachsen-Weimar und Eisenach. 1772. o.O. kl. 4°. Bl. 1<sup>b</sup> Personen. — (Vgl. Erfurtische Gel. Zeitungen 16. November 1772 Stück 92 S. 754.) Vierteljahrschrift f. Litteraturgesch. 1, 372. Teutscher Merkur 1773 1, 34. Euphorion 1, 526 ff. Walter, Archiv u. Bibliothek des Großh. Hof- u. Nationaltheaters in Mannheim, Leipzig 1899, Bd. 2 im alphabetischen Verzeichnis der aufgeführten Stücke.

## 191.

1772 Juni — Oktober 24. Ballet (Diana und Endymion, Aurora und Cephalus). In: Aurora Nr. 190 Bl. 9f.

Phil.-hist. Klasse. 1908. Anhang. Abh. 111.

(? 1771 – )1772 Michaelismesse. Der verklagte Amor ein Fragment von dem Verfasser der Musarion. In: Hirtenlieder, von F. A. C. W. [= Werthes]. Leipzig, in Commission bey Johann Gottfried Müller, 1772. S. 135 ff. Vgl. S. 8 f. Hiernach wäre das Fragment alt; nach C Bd. 5 aber soll es 1771 entstanden sein. Vgl. Th. Herold, Fr. A. Cl. Werthes, Münster i. W. 1898 S. 16 f.

## 193.

1772 Dezember 12. Nachricht an das Publikum. Unterz.: Weimar, den 12ten December 1772. Wieland. Frankfurter Gelehrte Anzeigen 11. Januar 1773 [es steht verdruckt: 1772] Nr. 4 S. 28ff. Diese Merkur-Ankündigung ist sicher auch in anderen Zeitungen und gesondert als Avertissement erschienen. Vgl. Denkw. Briefe 2, 18. In den Tagen vor dem 28. Januar 1773 hat Wieland das Avertissement neu und etwas verändert auflegen lassen: Buchner, W. u. Weidmann S. 62. Martin, Quellen u. Forschungen 2, 63.

## 194.

1772-1773 Januar. Alceste. Ein Singspiel in fünf Aufzügen. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich. 1773. kl. 8°. — Milchsack, Centralbl. f. Bibliothekswesen 13, 564 kennt 2 Doppeldrucke. — Textänderung einer Stelle: Teutscher Merkur 1773 1, 61f. — Vgl. Merkur 1773 2, 221 ff. Ausgew. Briefe 3, 128. 140. Böttiger, Lit. Zustände u. Zeitgenossen 1, 227. Wielands Euthanasia C<sup>1</sup> 37, 191—203. Buchner, W. u. Weidmann S. 77. — [E. Chr. Dreßler,] Gedanken, die Vorstellung der Alceste betr. Frankfurt u. Leipzig 1774 = Ernst Chrph. Dreßlers Theater-Schule für die Deutschen, Hannover u. Cassel 1777 S. 169ff. Ernst Pasqué, Recensionen u. Mitteilungen über Theater u. Musik, Jhrgg. VII Nr. 35-37 Wien 1861 und Goethes Theaterleitung 2, 351 ff. Minor, Zeitschrift f. deutsche Philologie 19, 232 ff. Zeitschrift f. deutsches Altertum 26, 268 ff. Ellinger, Alceste, Halle 1885, S. 32 ff. A. Schöne, Über die Alkestis des Euripides, Kiel 1895, S. 25f. Alfr. Bock, Deutsche Dichter in ihren Beziehungen zur Musik, Gießen 1900, S. 25ff. Walter, Geschichte des Theaters u. der Musik am kurpfälzischen Hofe, Leipzig 1898, S. 278 ff. Walter, Archiv u. Bibliothek des Großh. Hof- u. Nationaltheaters in Mannheim, Leipzig 1899, Bd. 2 im alphabetischen Verzeichnis der aufgeführten Stücke<sup>1</sup>. Meißner. Bodmer als Parodist, Diss. Leipzig, Naumburg a. S. 1904 S. 108 ff.

#### 195.

1773 Februar - 1810 Ende. Der Deutsche Merkur. Weimar. Im Verlag der Gesellschaft. Der Entschluß zum Merkur ist September 1772 gefaßt: Denkw. Briefe 1, 302. Im Dezember geht das Avertissement aus. Das 1. Stück ist Ende Februar 1773 unter der Presse, der 1. Band wird nach Mitte April versandtfertig: Ausgew. Briefe 3, 144. 148. Vom 1. Band, der in 2500 Exemplaren gedruckt war, mußte eine neue Auflage im Mai hergestellt werden: Ausgew. Briefe 3, 156.

Ein Nachdruck, mindestens bis zum Schluß des 3. Bandes reichend: Frankfurt und Leipzig, Im Verlag der Gesellschaft ahmt die Ausstattung des Originales nach. Wohl um diesem Nachdruck zu begegnen, wurde auf den Titeln der vier Bände 1774 Carl Ludolf Hoffmann in Weimar als Verleger angegeben. Von 1775-1800 ist kein Verleger genannt und Wieland sagt ausdrücklich, daß er bis ins Jahr 1700 hinein selbst Verleger war; ein vom Juli 1799 datiertes Einlageblatt zum Merkur erklärt, daß der Selbstverlag nun aufhöre. C. L. Hoffmann hatte aber, mindestens von 1776 an, das Geschäftliche teilweise besorgt und von 1780 an den Vertrieb zumeist übernommen. Von 1790 an ist Göschen in Leipzig der Hauptkommissionär. Zugleich erhielt die Zeitschrift den Titel: Der neue teutsche Merkur; jetzt erst wird C. M. Wieland als Herausgeber auf den Titeln bezeichnet; und nun ist auf den Heftumschlägen Weimar und Leipzig als Verlagsort angegeben, während auf den Bandtiteln Weimar allein genannt bleibt. Von 1800 an steht auf den Titeln: Weimar. Gedruckt und verlegt bey

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bei der Mannheimer Aufführung scheint nach dem 3. oder 4. Aufzug ein Ballett von Lauchery eingelegt worden zu sein, «welches die Höllenfarth des Herkules um Alcesten zurückzuhohlen vorstellt». Dies Ballett wur le auch in Wielands Rosamunde (!) eingeschoben, wie sich aus deren Mannheimer Drucken S. 2 (unten Nr. 444) ergibt.

Die Arie Parthenias S. 52 f. »O! der ist nicht vom Schicksal ganz verlassen» wurde auf Chor und «Einen» verteilt, mit Komposition vom Capell-Meister Müller unter dem Titel: An die Freun Isel.aft ins Weimanische Freimaurerische Liederbuch im Februar 1813 aufgenommen.

den Gebrüder Gädicke, von 1803 an: Weimar, Im Verlag des Landes-Industrie-Comptoirs (was meines Wissens keinen Verlags-, nur einen Namenswechsel der Firma bedeutet). Vom November 1799 an hat Gädicke die Abonnementeinladungen unterzeichnet; erst von da an also sind die den Debit betreffenden Vermerke nicht mehr für Wieland in Anspruch zu nehmen.

Die Jahrgänge 1773 und 1774 wurden vierteljährlich ausgegeben, obwohl von Anfang an 12 Monatsstücke gezählt und mit Kopftiteln abgeteilt wurden. Die Ankündigung 1773 2, XI, daß von 1774 an die Ausgabe in 6 Bändehen zu je 2 Stücken erfolge, ist nicht ausgeführt worden; vgl. 1774 1, III. Von 1775 an erschien der Merkur monatweise, oft verspätet. Bis Ende 1774 waren 8 Bände durchgezählt worden, von da an wird in jedem Jahrgang erstes, zweites usw. Vierteljahr gezählt. Vom Titel des zweiten Bandes an wird Der Teutsche Merkur geschrieben und so auch vom 7. Hefttitel an. Vom 2. Vierteljahr 1781 bis zum Hornung 1782 sind die Monatsnamen deutsch (doch auf dem Umschlag des 1. Heftes 1782 schon wieder: Januar): vgl. Wagner, Merckbriefe 1, 290. 301.

Prutz, Geschichte des deutschen Journalismus, Hannover 1845, S. 58 Anm. sagt: "Die Redaktionspapiere des Wielandischen Merkur... sollen, mündlicher Mitteilung zufolge, nach Wien gekommen sein." Das könnte durch Wielands Sohn Ludwig geschehen sein; es ist jedoch wenig wahrscheinlich, daß dieser beim Tode seines Vaters noch viel, was sich auf die Redaktion bezog, im Nachlaß vorgefunden hat; Böttiger hatte die Korrespondenz zumeist an sich gezogen, auch Stücke aus der Zeit vor seiner Beteiligung, wie sein Nachlaß in Dresden und Nürnberg zeigt.

1773—1776 und wieder 1780 bis Mitte 1785 war Friedrich Justin Bertuch Teilhaber des Merkur, obgleich er bei der Gründung nur als Kollekteur und Mitarbeiter eingeladen worden war. Vgl. Raumers Historisches Taschenbuch 10, 432 ff. Zeitschrift f. deutsches Altertum, Anzeiger 13, 260 f. 1780 wirkte laut Mitteilung auf dem Umschlag des Septemberheftes I. G. D. Michaelis als Sekretär Wielands. 1784—1788 hatte K. L. Reinhold starken Anteil. Vom Mai 1796 an übernimmt K. A. Böttiger die Redaktion und hat sie bis zum Schlusse 1810 fast allein geführt; öffentlich wird er als Gehilfe bei der Redaktion erst

im Juli 1799 anerkannt. Vgl. Böttiger, Literarische Zustände und Zeitgenossen 2, 157, 160, 165, 167; Raumers Historisches Taschenbuch 10, 434; C. A. Böttigers Kleine Schriften gesammelt von Jul. Sillig, Dresden u. Leipzig 1837, 1, XX; Böttiger, K. A. Böttiger, Leipzig 1837, S. 38f. 63f.; Zeitschrift f. vergleich. Litteraturgesch. 11, 199ff.

Joerdens, Lexikon deutscher Dichter und Prosaisten, Leipzig 1810 5. 411-464. C. A. H. Burkhardt, Repertorium zu Wielands deutschem Merkur. Als Manuskript gedruckt, Weimar 1872. H. Böhnke, Wielands publicistische Tätigkeit, Progr. Oldenburg 1883. — Wielands Anteil ist noch zu erforschen. J. G. Gruber hat in die Göschensche Ausgabe 1818ff. Bd. 46—49 manches aus dem Merkur aufgenommen, was C nicht ententhält<sup>†</sup>, es aber oft willkürlich zugestutzt, um abgerundete Einzelartikel zu erhalten. Er hat auch einzelnes aufgenommen, was Wieland nachweislich nicht zugehört, z. B. 47, 309 Haller (vgl. Nr. 533), 49, 318 Gespräch zwischen Autor und Leser (vgl. Wagner, Merckbriefe 1. 225); er besaß also, trotz persönlicher Beziehungen zu Wieland, keine authentischen Daten. Die Reflexionen, die er 49, 293 fl. zusammenstellt, scheinen da und dort ausgelesen zu sein, mindestens eine stammt aus einer Anmerkung im Merkur (49, 298 = Merkur 1776 3, 82); ich habe sie deshalb nicht berücksichtigt, ihre Prüfung ist jedoch nötig. Düntzer ist Gruber in der Hempelschen Ausgabe gefolgt, hat aber aus seiner Kenntnis des Briefwechsels und nach Stilgefühl noch manches als Wielands Eigentum aufgedeckt.

Wieland zeichnet mit W., d. H., H., der Herausgeber. Einmal mit P. (1773 1. 26). Daß er andere mit den gleichen Chiffren unterzeichnen ließ, ist unwahrscheinlich<sup>2</sup>. Erst seit Böttiger an der Redaktion Teil hat, werden die Chiffren unsicher: einmal mindestens maßt sich Böttiger das W. an, wie der Briefwechsel lehrt (vgl. Einlage nach Nr. 1176); aber als Herausgeber bezeichnet er sich öfter. Wieland schreibt ferner oft anonym; teils vergißt er, seine Chiffre beizufügen (vgl. Wagner, Merckbriefe 2, 130), teils läßt er sie absichtlich weg, um unkenntlich

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Sammlung Mélanges littéraires, politiques, et morceaux inédits de C. M. Wieland, traduits par A. Loève-Veimars et Saint-Maurice, Paris 1824, enthält Stücke aus dem Merkur. Das \*inédits\* gilt den Stücken, die in den \*Werken\* fehlen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur in späten Jahrgänger, erscheht das W. auch unter Zuschriften aus Paris, die ihm nicht gehören können: vgl Anm. i zu Nr. (186.)

zu sein (z. B. 1783 1. 262). Wenn er 1774 1. 323 erklärt, er nehme nur die Rezensionen auf seine Verantwortung, die mit W. unterzeichnet seien, so heißt das noch nicht, daß er alle von ihm verfaßten unterzeichne; 1777 4, 287 erklärt er, er rezensiere nicht, und bald danach erscheinen Anzeigen mit seinem W. 1778 1, 57 ff. setzt er das W. nicht im Texte bei, aber beim Inhalt auf dem Heftumschlag. 1784 1, 179 erklärt er, seine Chiffre nicht mehr im Text, aber im vierteljährlichen Inhaltsverzeichnis beizufügen und hat sie gleich beim ersten Inhalt doch nicht beigesetzt. Fernerhin schreibt er pseudonym, z. B. als Philomusos: auch an sich selbst, z. B. Nr. 752. So bleibt die äußere Gewähr ziemlich unsicher. Wieviel er an den prosaischen und poetischen Beiträgen seiner Mitarbeiter gefeilt, geändert, zugesetzt hat, läßt sich vollends nicht festlegen; daß er es getan, ist mehrfach bezeugt (vgl. oben S. 4).

Einen Grund, die Echtheit dessen anzuzweifeln, was Wieland aus dem Merkur in C aufgenommen hat, kenne ich nicht; Bedenken kann man nur bei dem P. unterzeichneten Stücke haben. Der Hauptgesichtspunkt für seine Auswahl war offenbar, nur dasjenige auszulesen, was ganz oder überwiegend seine eigene Arbeit war, Auszüge u. dgl. ohne viel eigene Zutaten beiseite zu lassen. Was er für veraltet hielt, was seinen Ansichten nicht mehr entsprach, Anzeigen neuer Bücher und anderes für seine Auffassung Ephemere hat er übergangen.

# 196.

1773 Februar — April. Nachricht. Über den Vertrieb des Merkur. Merkur 1, II.

## 197.

1773. Vorrede des Herausgebers. Merkur 1, III - XXII.

#### 198.

1773. Chloe an Damon, (nach dem Englischen). Unterz. P. Merkur 1, 25 f. Von Wieland in C Bd. 9 aufgenommen. Vgl. Prolegomena III Nr. 10 und I S. 7. Die Chiffre P. überrascht, da sie auch nicht die des englischen Verfassers ist; sie kehrt Merkur 1795 1, 110 wieder unter einer Gayübersetzung, die Wieland in einer Anmerkung lobt. (Abgedruckt auch in Matthissons Lyrischer Anthologie, Zürich 1803, 4, 270.)

1773. Epilog des Herausgebers zu den vorstehenden Gedichten. Merkur 1, 31-33.

#### 200.

1773. Briefe an einen Freund über das deutsche Singspiel, Alceste. Merkur 1, 34 72. 223-243. Vgl. 2, VII f.

#### 201.

1773. Anmerkung zur Anzeige des Almanach des Muses. Merkur 1, 84.

## 202.

1773. Anmerkungen zu A. B., Über die Widersprüche in der menschlichen Natur. Merkur 1, 159, 160. Die letztere unterz. Der Herausgeber.

#### 203.

1773. Anmerkungen zu Beurteilung der Poetischen Blumenlese. Merkur 1, 173. 177. Beide unterz. W.

## 204.

1773. Anmerkungen zu Vermischte Litterarische Nachrichten aus Frankreich. Merkur 1, 189. 192. Erstere unterz. der Herausg.

## 205.

1773. Anmerkung zu Schreiben an Herrn Hofrath Wieland. Merkur 1, 195 f. Unterz. W.

## 206.

1773. Theatralische Nachrichten. Weimar. Merkur 1, 264 276. Unterz. W.

# 207.

1773. An die Leser des Merkurs. Merkur 1, 283-286.

Wieland beruhigt diejenigen, die an dem 1. XIV angekündigten Revisionsgerichte Ärgernis genommen hatten: es würde sich selten Gelegenheit zu einer Revision finden: den Lemgoer Kunstrichtern werde man die erwartete Ehre nicht erweisen; man wolle nicht über alles, was vom Jenner 1773 an erscheine, richten. Über diese Revi-

sionen s. Scherer, Deutsche Litteraturdenkmale 7. 8, XLIV f. Die hier erwähnte Revision Mercks über Klopstock hat sich in der Emminghausstiftung, Goethe- und Schillerarchiv, erhalten, Wieland wollte sie abdrucken, denn er hat daran korrigiert; ebenso an einer zweiten sich anschließenden, also wohl auch von Merck herrührenden über die Besprechung von Smollets Humphry Klinker (Deutsche Litteraturdenkmale 7. 8, 636 f.). Auf Merck und F. H. Jacobi rechnete Wieland am meisten bei den Revisionen, er selbst könne wenigstens vorderhand kein Revisor sein (ungedruckt, o. J., etwa Mitte Januar 1773). Schon am 14. Januar 1773 schreibt er an J. G. Jacobi, die Lemgoer ständen zu tief, um von ihnen zu reden; er drängt aber doch am 1. (oder 7.) März bei ihm auf Fritzens Abfertigung, nachdem dieser am 18. Februar 1773 geschrieben hatte, seine Revision der Lemgoer Beurteilung sei ebenso gut als seine Revision über Herders Preisschrift (Auserlesener Briefwechsel 1, 110); Wieland fürchtet aber, Jacobi treibe die Sache zuweit, die Welt vertrage den kaustischen Ton nicht (ungedruckt). Vermutlich um deswillen unterdrückt Wieland alle Revisionen fremder Kritik und beschränkt sich darauf, die im Merkur selbst gefällten Urteile zu revidieren.

#### 208.

1773 Ostermesse. Agathon. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich. 1773. 4 Teile. 1, III ff. Vorbericht zur ersten Ausgabe. 1, 1 ff. Über das Historische im Agathon. 4, 284 ff. An die Leser des Agathon. Am Schlusse des 4. Teiles 20 Blätter: Verzeichnis aller, welche auf diese neue Ausgabe des Agathon unterzeichnet und vorausbezahlt haben. — Milchsack, Centralbl. f. Bibliothekswesen 13, 563 f. kennt 2 Doppeldrucke. Ich kenne Drucke mit und ohne Kupfer, nur auf dem Titel des 1. Teils ist die Vignette beibehalten, auf den übrigen durch Druckstöcke ersetzt. Die Exemplare ohne Kupfer sind auf schlechterem Papier gedruckt; sie unterscheiden sich untereinander durch verschiedene Größe der Zwischenstriche. Es soll Exemplare mit etwas größeren Typen geben, daher etwas breiterer Kolumne. — Handschrift Wielands zu 4, 121—232 = Buch 12 Kap. 5—9 ist aus dem Göchhausennachlaß ins Goethe- und Schillerarchiv gekommen. (Alle Nachrichten über Wielandstücke im Göchhausennachlaß ver-

danke ich Erich Schmidt.) Ein 3. Band zur 1. Ausgabe geplant Dezember 1767: Denkw. Briefe 1, 75; Umarbeitung und Vermehrung des Ganzen Mai 1768: Ausgew. Briefe 2, 304. Der Plan zur Subskriptionsausgabe Dezember 1771: Denkw. Briefe 1, 104 f. Die Ankündigung geschah durch F. H. Jacobi 24. Februar 1772: Erfurtische gelehrte Zeitungen 1772 St. 25 S. 198 ff.; vgl. Deutsche Litteraturdenkmale 7. 8, 173, eine zweite Nachricht vom 1. August und eine dritte ebenda S. 472.657. Buchner, Wieland und Weidmann S. 52—59. Horn. Briefe an S. La Roche S. 152.

## 209.

1773 Mai. Alceste. Ein Singspiel. 1773. o. O. gr.-8". Da auf der 2. Seite dem Personenverzeichnis die Namen der Sänger der 1. Aufführung in Weimar 28. Mai 1773 beigesetzt sind, ist der Druck offenbar als Textbuch veranstaltet worden: der Ausstattung nach in Weimar bei Hoffmann. Die Merkur 1773-1,61 vorgeschlagene Veränderung ist schon berücksichtigt.

#### 210.

1773 Juli. Der Herausgeber an das Teutsche Publicum. Weimar den 30. Juni 1773. (Kolumnentitel: Vorbericht.) Merkur 2, III—XVI. Das 2. Vierteljahr ist im Juli ausgegeben: Ausgew. Briefe 3, 162.

#### 211.

1773 Juli-Dezember. Anmerkung und Zusätze des Herausgebers zu dem vorstehenden Artikel [Über den gegenwärtigen Zustand des deutschen Parnasses]. Merkur 2, 154. 168 - 186. Fortsetzung der Anmerkungen des Herausgebers zu vorstehendem Artikel 2, 208—235. Zusatz des Herausgebers 4, 275 f. — Zu 2, 211 ff. vgl. Denkw. Briefe 2, 23. 25. 26. — F. H. Jacobis Auserlesener Briefwechsel 1, 116 ff.

#### 212.

1773 Juli. Theatralische Neuigkeit. Merkur 2, 306—308. Über die Alcesteaufführung.

1773. Eine nicht weniger merkwürdige Seltenheit (als ein Beytrag zur teutschen Litterar-Geschichte des Jahres 1773). Merkur 2, 309—313<sup>1</sup>.

# 214.

1773 Juli-September. Die Wahl des Herkules. Ein lyrisches Drama für das hohe Geburtsfest des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Carl August, Erbprinzen zu Sachsen-Weimar und Eisenach, auf dem Schloßtheater zu Weimar aufgeführt. Sept. 1773. 8°. o. O. u. J. S. 2 Personen mit den Namen der Schauspieler; also Textbuch. Musik von Schweitzer. Die Arie der Tugend S. 15 »Der steile Pfad« usw. eröffnet, wie Fritz Homeyer in Berlin für mich aufschlug, die 3. Abteilung »Arien« in Gesänge fürs schöne Geschlecht von Johann Friedrich Reichardt. Berlin, gedruckt bey Fr. W. Birnstiel o. J. S. 49 ff. — Karl Augusts Geburtstag fällt auf den 3. September (nicht 4.). Aufführung am 7. März 1774 laut Gothaer Kalender auf 1775. — Verf. Juli, August: Ausgew. Briefe 3, 163; vgl. 165. 166; Denkw. Briefe 2, 29. Quelle: Xenophon, Memorabilien II 1, 21-34. Die Erzählung von Spence, übersetzt von Bertuch aus derselben Sammlung, aus welcher Wieland Nr. 198 übertragen hat, folgt im Merkur 3, 158 ff. Vgl. Wielands Sympathien 1756 S. 45; B<sup>1</sup> 2, 9. Stilgebauer, Zeitschrift f. vergleich. Litteraturgesch. 10, 315 f. 433 ff. v. Wilamowitz-Moellendorff, Euripides Herakles 1, 338. Euphorion 1, 530-537.

### 215.

1773 August. Die Tugend an den Durchlauchtigsten Herzog. In: Die Wahl des Herkules S. 23f. Epilog zur Erstaufführung, gesprochen von Demois. Koch: Böttiger, Liter. Zustände u. Zeitgenossen 1, 229. Vgl. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An der Ankündigung des Journal de lecture Merkur 2, 313—316 könnte Wieland Anteil haben wegen einer Wendung S. 315; wahrscheinlich ist sie aber ganz von F. H. Jacobi verfaßt; vgl. Merkur 1774–1, 368, wo eine Mitteilung über die gleiche Sache mit "unterzeichnet ist.

1773 August—Oktober. Anmerkung zu Von der Zulässigkeit irriger Phantasien beym moralischen Gefühle. Unterz. d. H. Merkur 3, 86—88. Die Anm. ergibt, daß Wieland an dem Artikel selbst gebessert hat. — Das 3. Vierteljahr war Anfang August in Druck: Ausgew. Briefe 3, 164, erschien Oktober: Archiv f. Litteraturgesch. 9, 486.

#### 217.

1773. Aufgabe eines Preises. Unterz. Der Herausgeber. Merkur 3, 94 f.

### 218.

1773. Vorbericht zum Anti-Cato. Merkur 3,99—126. Plan mehrere Jahre alt: 3,125. Vgl. Merkur 1,173.177. Darin Bruchstücke der Dichtung: Der schlafende Endymion. Die Polemik 3,116 ff. ist gegen die Neue Braunschweigische Zeitung 1773 Nr. 22.23 »An Hrn. Wieland, über dessen schlafenden Endymion, im Musenalmanach von 1773. Ein Fragment über ein Fragment« gerichtet. Vgl. Nr. 170.

#### 219.

1773. Die Wahl des Herkules. Eine dramatische Cantate. an dem hohen Geburtsfeste des Durchlauchtigsten Herzogs, Carl August, Erbprinzen zu Sachsen-Weimar und Eisenach. den 3. Sept. 1773. auf dem Schloß-Theater zu Weimar aufgeführt. Der Text und die Musik von den Verfassern der Alceste. Merkur 3, 127—155. Vorbericht S. 127 ff. Die Wahl des Herkules. Ein lyrisches Drama S. 133 ff.

# 220.

1773. Die Tugend an den Durchlauchtigsten Herzog. Merkur 3, 156. 157. Epilog zur Aufführung der Wahl des Herkules an Karl Augusts Geburtstag.

## 221.

1773. Die Regierungskunst, oder Unterricht eines alten Persischen Monarchen an seinen Sohn. Nach dem Englischen. Merkur 3, 167—183. Zusätze zu den mit Sternchen bezeichneten Stellen dieses Stückes S. 173 ff. Diese Zusätze stammen sicher von Wieland,

wahrscheinlich auch der Haupttext. Vgl. Prolegomena III Nr. 11 Anm. Wihan, J. J. Ch. Bode, Prager deutsche Studien 3, 1906, S. 212 hält eine Beziehung zu Economy of human life für möglich.

## 222.

1773. Der Geist Shakespears. Merkur 3, 183 – 195. Einleitung unterz. d. H. S. 183 ff. Auszüge aus dem Hamlet S. 189 ff.

## 223.

1773. Anmerkung zu Wiegen-Lied. Merkur 3, 214.

#### 224.

1773. Anmerkung zu An den Herausgeber des teutschen Merkurs. Merkur 3, 222.

# 225.

1773. Anmerkung zu M., [Goethe,] Götze von Berlichingen. Merkur 3, 287.

## 226.

1773. Anmerkung zu Auszug der merkwürdigsten politischen Neuigkeiten. Unterz. H. (= Herausgeber.) Merkur 3, 290.

## 227. 228.

1773. Nachrichten an die Leser. 1. Über Merkurnachdruck. Merkur 3, 298 f. 2. vom 14. September 1773 datierte, C. M. Wieland unterzeichnete Ankündigung von Schweitzers Musik zur Alceste. Merkur 3, 299—301. — Die Musik ist erschienen: Alceste von Wieland und Schweitzer. Am Schlusse: Leipzig, im Schwickertschen Verlag. o. J. Querfol. Gestochener Titel »W. Steinhauer gez. 1774. Geyser gest. Handschriften: Königl. öffentl. Bibliothek Dresden Ars mus. B 656. Hofbibliothek Wien Cod. 16152. — Nach Jördens, Lexikon 5, 386 und Gerber, Historisch-Biographisches Lexikon der Tonkünstler, Leipzig 1792, 2, 485 ist ein Klavierauszug auch Berlin 1786 erschienen. Hr. Hofrat Dr. F. Bischoff in Graz, dem ich letzteren Hinweis verdanke, hat auf meine Bitte um sein sachverständiges Urteil,

welche Probe etwa der Ausgabe beizufügen sei, das Rezitativ der Alceste S. 44 des Leipziger Druckes und ihre darauffolgende Arie als charakteristisch empfohlen.

#### 229-231.

1773 Ende oder 1774 Anfang. Miscellanien über Litterarische und andre interessante Gegenstände, von dem Herausgeber des T. M. Merkur 4, 34—73. 154—174. I. Über einige ältere teutsche Singspiele, welche den Nahmen Alceste führen S. 34 ff. II. Ein sonderbares Beyspiel der herrschenden Sucht witzig zu reden, in den Zeiten der Königin Elisabeth von England S. 154 ff. III. Über eine Anekdote in Voltaire's Universal-Historie, die Herzogin von Mazarin, Hortensia Mancini, betreffend S. 159 ff.

## 232.

1773. Anmerkung zu An einen Kastanienbaum. Merkur 4, 105. Unterz. d. H.

### 233. 234.

1773 Herbst-1774 Juli. Die Abderiten. Eine sehr wahrscheinliche Geschichte. Merkur 1774 1. 33 - 112. 145 220. 2, 125 165. 3, 35--46. Vorbericht 1, 33 ff. Die Abderiten 1 8: 1, 37 ff.: 9 -13: 145 ff.: 14: 2,125 ff.: 2. Teil 1: 3,35 ff. Berichtigung 2,365. Druckfehler 3, 398. — Die Abderiten. Eine sehr wahrscheinliche Geschichte, vom Herrn Hofrath Wieland. Weimar, bey Carl Ludolf Hoffmann. 1774. Schließt vor dem 2. Teil, benutzt die Merkurbogen, wie der Druck und z. B. S. 5 die alte Signierung C 3 zeigt. Sonst sind die Bogen und durchaus die Seiten neu gezählt. Von 1,145 an mußte der Satz umgebrochen werden, weil »Fortsetzung folgt« und die neuen Überschriften wegfallen. - Äußere Anregung wohl durch Zimmermann, Von der Einsamkeit, Leipzig 1773, S. 8f. 32. Vgl. Merkur 1778 3, 246. Böttiger, Literar, Zustände u. Zeitgenossen 1, 148, 156 f. 179 f. 181, 194 f. Raumers Historisches Taschenbuch 10, 428. Wagner, Merckbriefe 1, 157. 2, 138. Seuffert, Wielands Abderiten, Berlin 1878. E. Hermann, Wielands Abderiten und die Mannheimer Theaterverhältnisse, Mannheim 1885. F. Bauer, Über den Einfluß L. Sternes auf ('. M. Wieland, Progr. Karlsbad. 1899 S. XIV ff. 1900 S. XI ff. Walter, Geschichte des

Theaters u. der Musik am kurpfälzischen Hofe, Leipzig 1898, S. 197. 275. — Im 1. Wintersemester 1784/5 der Hochschule Lemberg hielt Prof. Umlauf Vorlesungen über Wielands Abderiten: G. Wolf, Kl. historische Schriften, Wien 1892, S. 1 ff.

# 235.

1774. Sympathien. Zürich, bey Orell, Geßner, Füeßlin und Comp. 1774. Vgl. Prolegomena II S. 72.

#### 236.

? 1774. Alceste. Ein Singspiel in fünf Aufzügen von Wieland. Die Musik ist vom Herrn Schweitzer. o. O. u. J. 40 S. So in Boerners Auktions-Katalog LXXXV (1906) Nr. 878; hier ist Leipzig 1774 beigesetzt und auf Goedeke verwiesen, wo aber unter der Jahrzahl 1774 wohl nur der Druck des Schweitzerischen Musikauszugs (siehe Nr. 228) gemeint ist, wie auch in der Hempelausgabe 40, 830. Der Druck ist wohl als Textbuch veranstaltet worden.

#### 237.

1774. Die Wahl des Herkules. Lyrisches Drama o. O. 1774. So Goedeke 4, 203 und als Nr. 6773 im Kat. 208 von Ferd. Raabes Nachfolg. Eugen Heinrich, Königsberg i. Pr. 1897.

### 238.

1774. Neujahrswunsch. Unterz. W. Merkur 1, 1-6.

#### 239.

1774 Februar. An Madame Koch: als die Oper Alceste den 16. Febr. 1774 aufgeführet wurde. Unterz. Wieland. Theater-Kalender auf das Jahr 1777. Gotha, bey Carl Wilhelm Ettinger S. 10—12. Vgl. die Notiz vor S. 1. — Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 135. Dazu noch Böttiger, Literar. Zustände u. Zeitgenossen 1, 228.

# 240.

1774 April. Nachricht. Unterz. Wieland. Merkur 1, III—X. S. V ff. Nahmen der Herren Collecteurs für den Teutschen Merkur; S. X Haupt Comptoirs.

## 241-246.

1774 April—Juni. Miscellanien. Merkur 1, 113-119. 310-321. 2, 217—224. 321-337. IV. Über ein seltsames Compliment, das der deutschen Litteratur im London Magazine gemacht worden. Unterz. W. 1, 113 ff. V. Von schönen Seelen. Unterz. W. 1, 310 ff. VI. Viel Wahrheit in wenig Zeilen! 2, 217 f. Vgl. Prolegomena III Nr. 14. VII. Über eine Stelle des Cicero, die Perspectiv in den Werken der Griechischen Mahler betreffend. Unterz. W. 2, 218 ff. VIII. Über das Schauspiel, Götz von Berlichingen, mit der eisernen Hand. Unterz. W. 2, 321 ff. Angekündigt in Nr. 225. Diese Revision war, wohl im Korrekturbogen, schon Anfang Mai durch F. H. Jacobi und die Fahlmer in Goethes Hand gekommen: Goethe-Jahrb. 2, 380. IX. Über eine Stelle in Lucians Hippias. Unterz. W. 2, 333 ff.

## ? 247. 248.

1774 April. Anekdoten. I. Vom Doktor Mead. (Aus dem London Magazine; May 1773.) II. Von Signora Gabrieli, erster Sängerin der Sicilianischen Oper (Aus Brydone's Tour through Sicily and Malta).
Merkur 1, 120—126. Vgl. Prolegomena III Nr. 13 Anm. 2.

## 249.

1774. Anmerkung zu Poesien. Merkur 1, 131 f.

# 250.

1774. Anmerkung zu [Samuel Heinrich Catel,] Die Freuden des Landlebens. Unterz. D. H. Merkur 1, 138 f. Vgl. Euphorion 14, 292.

## 251.

1774. Anmerkung zu Von Bildung des moralischen Charakters in Schulen. Merkur 1, 221.

## 252.

1774. Anmerkung zu Raisonnirendes Verzeichniß neuer Bücher aus allen Wissenschaften. Merkur 1, 322 f.

1774. Anzeige von Johann Melchior Götze, Beweis, daß die Bahrdtische Verteutschung des neuen Testaments keine Übersetzung, sondern eine . . . Schändung der Worte des lebendigen Gottes sey . . . Hamburg, 1773. Unterz. W. Merkur 1, 324 f.

## 254.

1774. Zusatz des H. zu Anzeige von Lustspiele von Johann Christian Brandes. Merkur 1, 339.

## 255.

1774. Anzeige von Versuch in geistlichen Oden und Liedern, 1774. Unterz. W. Merkur 1, 343 f.

#### 256.

1774. Anzeige von [Wezel,] Lebensgeschichte Tobias Knauts . . . Erster Band. Leipzig 1773. Unterz. W. Merkur 1, 344f. Zweyter Band. Leipzig. Merkur 3, 361f. (= Nr. 297). Zwar nicht unterzeichnet, aber vom gleichen Verf. wie die Anzeige des 1. Teils.

### 257. 258.

1774 April—Juni. Anzeige von [Sterne,] Leben und Meynungen des Hrn. Tristram Shandy, . . . zweyte Auflage . . .; auf Anrathen des Hrn. Hofrath Wielands verfaßt [von Zückert], Berlin 1773. Unterz. W. Merkur 1, 345 f. Erklärung des Herausgebers über die Recension N. 2 [lies 11] S. 345 im Fünften Band des Merkur. Unterz. W. Merkur 2, 363 f. Vgl. Prolegomena III Nr. 9 Anm. 2.

#### 259.

1774 April. Anzeige von H. L. W. Barkhausen, Briefe über die Polizey des Kornhandels, Lemgo 1773. Unterz. W. Merkur 1, 350f. Vgl. Nr. 1217.

## 260.

1774. Anzeige von C. F. Hugo, Abhandlungen aus dem Finanzwesen, Berlin 1774. Unterz. W. Merkur 1, 352f.

1774. Anmerkung zu Anzeige von Hrn. Mignots . . . Geschichte des Ottomannischen Reichs . . . Mitau u. Leipzig. Unterz. d. H. Merkur 1, 366.

### 262 - 264.

1774. Vermischte Anzeigen. 1. Schweizers Alceste. Merkur 1, 366f.
2. Jacobis Iris. 1, 367. 3. Eschenburgs Shakespeare-Übersetzung.
1, 367 f. Nur das 3. Stück ist W. unterzeichnet. Das 1. gehört aber Wieland zu mit Rücksicht auf Nr. 228. Danach gilt die Unterschrift wohl auch für das 2., dessen Ausdrucksweise Wieland entspricht. (Das 4. Stück gehört F. H. Jacobi zu: vgl. oben Anm. 1 zu Nr. 213. Stück 5—8 sind Redaktionsnotizen, die Bertuch besorgt haben kann.)

## 265 - 268.

1774. Antworten an unsre Correspondenten. Merkur 1, 371—374. Nur die 1. und 4. ist W. unterzeichnet; die mittleren gehören ihm aber auch an.

## 269.

1774 nach März 29. Epitaphium für die Landgräfin Karoline von Hessen. Gedruckt: Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe, Herder, Höpfner und Merck hg. v. Wagner, Leipzig 1847, S. 94f. Anmerkung. (Abdruck danach in Raumers Histor. Taschenbuch 3. F. 4. Jahrgg. 1853 S. 573.) Vgl. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 135.

# 270. 271.

1774 vor Juli. An Psyche. Unterz. W. Merkur 2, 14—33. Davon gibt es einen Einzeldruck: An Psyche. 1774. o. O. 24 SS. 8°. Unterz. W. Es ist der Satz des Merkur verwendet, aber anders umgebrochen, ein Titelblatt vorangestellt, die erste Initiale erneuert. Vgl. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 135 f. Horn, Briefe an S. La Roche S. 344. 348 f. S. La Roche, Melusinens Sommerabende S. XVI Anm.

## 272.

1774. Zwey Fragmente aus dem Gedichte Psyche, oder allegorische Geschichte der Seele. Beide unterz. W. Merkur 2, 115—123.

1774. Anmerkungen zu vorstehendem Aufsatz: Über das Ideal einer Geschichte. Unterz. W. Merkur 2, 214-217.

### 274.

1774. Anmerkung zu Versuch einer Übersetzung des 26sten Kapitels des Taeitus de Moribus Germanorum. Unterz. W. Merkur 2, 285.

# 275.

1774. Vorbericht des Herausgebers und Anmerkungen zu [Werthes,] Versuch einer Übersetzung des Orlando Furioso. Unterz. W. Merkur 2, 288—292. 303. 306. 307.

## ? 276.

1774. Anzeige von Die neuesten Offenbarungen Gottes . . . verteutscht durch D. Carl Friedrich Bahrdt, Riga 1773. Merkur 2, 339f. Wieland hat zwar Merkur 1774 1, 323 erklärt, er habe das raisonnierende Verzeichnis neuer Bücher, in dessen Fortsetzung diese Anzeige steht, einigen Gelehrten überlassen, auf seine Verantwortung nehme er nur die mit W. unterzeichneten Stücke. Da Wieland aber auch sonst ungenau ist, zweifellos ihm Zugehöriges weder mit W., noch mit H. oder d. H. zeichnet, ist nicht ausgeschlossen, daß jene Erklärung nur für jene erste Abteilung des Verzeichnisses strenge gilt. Hier ist wahrscheinlich, daß er der Rezensent ist, weil er auch Merkur 1774 1, 324f. (= Nr. 253) in der gleichen Sache und gleichen Sinnes sich geäußert hat. Vgl. Düntzer, Hempelausgabe 38, 544. 40, 831.

## 277.

1774. Anzeige von [Goethe,] Götter, Helden und Wieland, Leipzig 1774. Unterz. W. Merkur 2, 351f. Vgl. 2, 321f.

#### 278. 279.

1774. Anzeigen von Übersetzungen. 1. Die Collection of Voyages des Dr. Hawkesworth. Unterz. W. Merkur 2, 359—361. 2. Helvetius, Über den Menschen, Breslau. Unterz. W. Merkur 2, 361 f.

1774. Nacherinnerung des Herausgebers zu dem auf der 211. Seite befindlichen Urtheil eines Ungenannten über Hrn. Le Bret. Unterz. W. Merkur 2, 364 f.

#### 281.

1774 Herbst. Der verklagte Amor. Ein Gedicht in vier Büchern. Merkur 3, 47—128. An den Leser S. 47 f.

#### 282.

1774. Der verklagte Amor ein Gedicht in vier Büchern vom Herrn Hofrath Wieland. Weimar bey C. L. Hoffmann, 1774. kl. 8°. Am Schluß S. 94: Rudolstadt, gedruckt bey dem Factor Schirach. Der Einzeldruck ist nicht der Satz von Nr. 281.

## 283.

1774. Stilpon oder über die Wahl eines Oberzunftmeisters von Megara. Eine Unterredung. Unterz. W. Merkur 3, 295—337. Vgl. Merkur 1773 3, 176 f. — Vierteljahrschrift f. Litteraturgesch. 2, 582.

## 284.

1774. Redaktionelle Notiz. Merkur 3, 346.

#### 2 285 -297.

1774. Anzeigen von Dichtkunst und Schöne-Litteratur. Merkur 3, 346 bis 362. 1. Die deutsche GelehrtenRepublick . . . . herausgegeben von Klopstock, Hamburg 1774, S. 346 ff. 2. [Heinse,] Laidion, Lemgo 1774, S. 349 ff. 3. [Blankenburg,] Versuch über den Roman, Leipzig u. Liegnitz 1774, S. 351 f. 4. Hymnen, Leipzig 1774, S. 352 f. 5. [Klamer Schmidt,] Katullische Gedichte, Berlin 1774, S. 353 f. 6. [Bertuch,] Über die dramatische Dichtkunst von Hrn. Marmontel, Leipzig 1774, S. 354 f. 7. [Lenz,] Lustspiele nach dem Plautus, Frankfurt u. Leipzig 1774, S. 355 f. 8. [Lenz,] Der Hofmeister, Leipzig 1774, S. 356 ff. 9. [Gebler,] Adelheid von Siegmar, Dresden 1774, S. 358 f. 10. Vermischte Schriften von Joh. Caspar Lavater, Winterthur, S. 359 f. 11. Schlesische Anthologie herausgegeben von Carl Friedrich Leutner,

Breslau u. Leipzig 1774, S. 360. 12. Gedichte von dem Übersetzer des treuen Schäfers, Mietau 1774, S. 360f. 13. [Wezel,] Lebensgeschichte Tobias Knauts, Zweyter Band, Leipzig, S. 361f. — Kein Stück ist unterzeichnet. Düntzer, Hempelausgabe 38, 369. 382 Anm. begründet seine Vermutung, daß alle diese Anzeigen von Wieland herrühren. Ich halte sie nur bei Stück 9 (vgl. Denkw. Briefe 2, 30 ff. 37) und Stück 13 (vgl. Nr 256) für gesichert. Gleims Gründe gegen Heinses Vermutung (Schüddekopf, Briefwechsel zwischen Gleim und Heinse 1, 200f.), Wieland sei der Verf. der Anzeige 2, sind so wenig beweiskräftig wie Heinses Verdacht (vgl. Nr. 355). Für Stück 3 hat die Äußerung in Denkw. Briefe 2, 34f. einiges Gewicht, weil die Anzeige verschweigt, daß der Agathon das Hauptbeispiel für Blankenburg ist, was kein anderer Rezensent zu verschweigen Ursache hatte. Zu Stück 1 gehört Eine Berichtigung Merkur 4, 302.

# 298.

1774. Antworten an einige ungenannte Correspondenten. Unterz. W. Merkur 3, 392 f.

## 299.

1774. An die Herren Collecteurs des teutschen Merkur. Unterz. Weimar, den 12. Sept. 1774. Der Herausgeber. Merkur 3, 397.

#### 300.

1774 Ende. Anmerkung zu Der Einsiedler von Warkworth. Unterz. H. Merkur 4, 9f. 1

#### 301.

1774. Anmerkung zu C. v. B., An meine Freundin. Unterz. d. H. Merkur 4, 211.

## ? 302 — 309.

1774. Anzeigen von Dichtkunst und Schöne-Litteratur. Merkur 4, 237 bis 251. 1. [Ramler,] Lyrische Blumenlese, Leipzig, Weidmann 1774,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Anmerkung zu [Cronegk,] Monumenta virorum clarissimorum a Joh. Mart. Moromastige. Merkur 4, 104 kann vom Einsender stammen, aber auch von Wieland, der jedoch hier wohl unterzeichnet hätte.

S. 237 f. 2. Clavigo, ein Trauerspiel von Göthe, Leipzig, S. 238—240.
3. [Lenz,] Der neue Menoza, S. 241. 4. [Goethe,] Die Leiden des jungen Werthers, Leipzig 1774, S. 241—243. 5. [Schmid und Dyk,] Taschenbuch für Dichter und Dichterfreunde, Leipzig 1774, S. 243.
6. Die Schreibtafel, Mannheim, S. 244. 7. Le Memorial d'un Mondain, par. Lamberg, S. 245—247. 8. [Sterne-Bode,] Tristrams Schandys Leben und Meynungen, Hamburg, S. 247—251. Obwohl nur die beiden letzten W. unterzeichnet, schreibt Düntzer, Hempelausgabe 38, 400 Anm. alle Stücke Wieland zu, mit Ausnahme des 6., das "Aus einem Briefe" überschrieben ist (der aber für Veröffentlichung eingerichtet ist; vgl. Nr. 529). Gerade weil hier im Gegensatz zu Nr. 285 ff. für 2 Anzeigen sich Wieland als Verfasser bekennt, und nicht nur die letzte zeichnet wie Nr. 262 ff. und 351 f., kann man Bedenken tragen, die ersten 5 ihm zuzuweisen; es liegt ein ähnlicher Fall Nr. 331 ff. vor.

## 310.

1774—1775 März. Das Urtheil des Midas. Ein komisches Singspiel in einem Aufzug. Unterz. W. Merkur 1775 1, 1 [richtig: 3] bis 19.
— (Neue Komposition von Hans Hermann, aufgeführt Berlin 1905.)
Vgl. Euphorion 1, 537 f. Stilgebauer, Zeitschrift f. vergleich. Litteraturgesch. 10, 316 f. Als ungedruckte Operette angekündigt: Theaterkalender auf 1775, Gotha, S. 126. Das 1. und 2. Heft des Merkur wurde um den 25. März ausgegeben (nach einem ungedruckten Briefe).

## 311.

1774—1775 November. Geschichte des Philosophen Danischmende. Unterz. W. Merkur 1775 1, 20—66. 97—132. 211—244. 2, 42—55. 105—118. 209—230. 3. 16—36. 110—135. 4, 115—133. "Keine Vorrede" 1, 20f. Druckfehler 1, 288. Vgl. Merkur 1800 3, 244 Anm.\*\*. Vierteljahrschrift f. Litteraturgesch. 2, 582 f. 5, 516 ff. F. Bauer, Über den Einfluß L. Sterne's auf Wieland. Progr. Karlsbad 1900 S. IIIff. Klein, Studien zur vergleich. Litteraturgesch. 4, 129 ff.

#### 312.

1775. Clementina von Porretta. Zürich. Vgl. Prolegomena II S. 73.

1775. Comische Erzählungen. MDCCLXXV. o. O. 1

## 314.

1775. Combabus. Eine Erzählung. Leipzig 1775. So in Katal. 138 von Zahn u. Jaensch in Dresden<sup>2</sup>.

## 315.

1775 Januar März. Nachricht betr. Merkur. Merkur, Umschlag zum Januarheft S. 2. Und so fortan wiederholt.

# 316.

1775. Anmerkung zu [Bertuch,] Reise des Herrn von M\*\* nach China. Unterz. W. Merkur 1. 83.

## 317 - 324.

1775. Miscellanien. Unterzeichnet W. Merkur 1, 84-94. 156-176.

1. Rechtfertigung eines schönen Wortes des Pompejus S. 84f. 2. Zufällige Gedanken über das Verhältnis des Angenehmen zum Nützlichen S. 85 ff. 3. Über etwas das Plato gesagt haben soll, und nicht gesagt hat S. 90 ff. 4. Fortgesezte Betrachtung über die Verwandtschaft des Schönen und Nüzlichen S. 156 ff. 5. Über eine Stelle im Amadis de Gaule S. 164 ff. Druckfehler 1, 288. 6. Über die Kunst aufzuhören S. 170 ff. 7. Die sterbende Polyxena des Euripides S. 172 ff. 8. Ein charakteristischer Zug der griechischen Nationalart S. 175 f. Druckfehler 1, 288.

#### 325.

- 1775. Zusaz des Herausgebers zu Anzeige von [Lenz,] Anmerkungen übers Theater, Leipzig 1774. Unterz. W. Merkur 1, 95f.
- <sup>1</sup> In Heinse's Erzählungen für junge Damen und Dichter, Lemgo 1775, sind abgedruckt: Bd. 1 S. 1 ff. Aurora und Cephalus: S. 73 ff. Endymion; Bd. 2 S. 263 ff. Nadine.
  - <sup>2</sup> Stilpon... Frankfurt und Leipzig 1775 bekennt sieh S. 61 als Nachdruck.

1775. Vorerinnerung des Herausgebers zu Theatralische Neuigkeiten. Unterz. W. Merkur 1. 176 f.

## 327.

1775 März. Nachricht. Merkur, Umschlag zum Märzheft S. 2. Wie Nr. 315 und dazu eine Erklärung, betr. die Politischen Nachrichten.

#### 328.

1775. Anzeigen. 1. Ankündigung einer neuen Ausgabe seiner Schriften. Unterz. Weimar 24. März 1775. Wieland. Merkur, Umschlag zum Märzheft S. 3.

#### 329.

1775 März, April. Der Mönch und die Nonne, auf dem Mittelstein. Ein Gedicht in drey Gesängen. Unterz. W. Merkur 1, 193 bis 205. 2, 3—15. Anmerkung über die Quelle S. 193f., worin Limberg statt Limpert zu lesen ist. Prolog S. 194f. Vgl. Klee, Zeitschrift für d. deutschen Unterricht 1899 13, 728 ff. Günther Koch, Thüringer Monatsblätter 1904 Nr. 7 ff. Herrmann. Jahrmarktsfest zu Plundersweilern. Berlin 1900, S. 191.

#### 330.

1775 März. Anmerkung zu Theatralische Neuigkeiten. Unterz. d. H. Merkur 1, 275. (Zu 1, 273 vgl. Denkw. Briefe 2, 36. 41.)

# ? 331-338.

1775. Anzeigen: Neue Bücher. Merkur 1, 277—286. 1. J. G. Sulzers allgemeine Theorie der schönen Künste, Leipzig 1774, S. 277 f. 2. Heinrich Home, Versuche über die Geschichte des Menschen, 1774, S. 278 f. 3. Anmerkungen und Zweifel über die gewohnten Lehrsätze vom Wesen der menschlichen und thierischen Seele, Riga 1774, S. 279. 4. Versuch über die Religionsgeschichte der ältesten Völker... von Chr. Meiners,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Düntzer, Hempelausgabe 38, XV könnte Wieland der Verfasser der Anzeige von Einleitung in die schönen Wissenschaften nach . . . Batteux von Ramler, Leipzig 1774, sein: Merkur 1775 1, 192.

Göttingen 1774, S. 279f. 5. Karl Mastaliers Gedichte . . . Wien 1774, S. 280-282. 6. [Nicolai,] Freuden des jungen Werthers... Berlin, S. 282-284. 7. [Lang,] Minnegesang auf Graf Ludwig von Öttingen, Wallerstein 1775, S. 285. 8. D. Anton Friedrich Büschings Grundriß einer Geschichte der Philosophie, Berlin 1772 und 1774, S. 286. Hiervon sind Stück 1-4 nicht, 5-7 W., 8 H. unterzeichnet. Düntzer stellt Hempelausgabe 38, XV für 1-4 Wielands Verfasserschaft zur Erwägung: bei 1 spricht dafür, daß er in den Erfurtischen gelehrten Zeitungen den Anfang des Werkes besprochen hat; s. Nr. 173; die Übereinstimmung des Urteils kann ich jetzt nicht prüfen; sie ist aber auch nicht beweiskräftig, da Wieland in diesen Jahren Wandlungen durchmachte. Anzeige 4 scheint demselben Verfasser wie 8 anzugehören. H. (= Herausgeber) unterzeichnet W. sonst Anmerkungen; der Hinweis auf Heumann und Brucker in 8 spricht für Wieland; aber den 2. Beitrag zum Aprilheft zeichnet Heinse mit H. Zu 5 vgl. Denkw. Briefe 2, 46. Zu 6 ebenda 2, 45.

# 339.

1775 April. Redaktionelle Nachricht. Merkur, Umschlag zum Aprilheft S. 2.

#### 340.

1775. Anmerkung zu Die Königskrönung. Unterz. W. Merkur 2, 55f. Vgl. Prolegomena III Nr. 17 Anm. 1.

#### 341.

1775 April—Dezember. Unterredungen zwischen W\*\* und dem Pfarrer zu \*\*\*. Unterz. W. Merkur 2, 70-96. 243-268. 3, 251 bis 268. 4, 61-74. 263-271. An den Leser 2, 70f.

### 342.

1775 Mai. An alle Menschenfreunde. Über das Philanthropinum in Dessau. Unterz. W. Merkur 2, 134—151. Das Maiheft wurde gedruckt und versandtfertig vom 21. April bis 9. Mai: Ausgew. Briefe 3, 212. Hiermit ist überhaupt ein Maß für die Herstellungszeit eines Heftes gegeben.

#### 343-346.

1775. Miscellanien. Unterz. W. Merkur 2, 152—177. 1. Unterthänige Zweifel gegen das classische Ansehen des Hrn. A. Dow, in seiner Nachricht von den Fakirn S. 152 ff. 2. Einige Anmerkungen über Hrn. Dows Nachrichten von der Religion der Braminen S. 156 ff. 3. Woher, nach der Edda, die guten und schlechten Skalden oder Barden kommen? S. 168 ff. 4. Etwas von der Goldmacherey des Demokritus von Abdera S. 172 ff.

### 347.

1775. Anzeige von Joh. Peter Willebrand, Grundriß einer schönen Stadt, Hamburg und Leipzig 1775. Unterz. W. Merkur 2. 190-192.

#### 348.

1775 Juni. Anmerkung zu v. St[amfo]rd. Der frohe Bauer. Merkur 2, 195. Wieland zugehörig, obwohl nicht unterzeichnet.

#### 349.

1775. Das Cameel und seine Lobredner. Unterz. W. Merkur 2, 204.

#### 350.

1775. Vorbemerkung zu Nöthige Erinnerung in Betreff eines Falls, wo die eingeimpsten Blattern wiedergekommen seyn sollen. Unterz. W. Merkur 2, 279.

## 351. 352.

1775. Anzeigen von Neue Bücher. Merkur 2, 281—286. 1. [Gleim,] Halladat, Hamburg 1775, S. 281 ff. 2. William Schakespears Schauspiele, von Johann Joachim Eschenburg, Zürich 1775, S. 286. Nur die zweite Anzeige ist unterz. W. Aber auch die erste stammt von Wieland: vgl. Pröhle, Lessing, Wieland, Heinse S. 235; Ausgew. Briefe 3, 241.

#### 353.

1775 Juli-November. Versuch über das Teutsche Singspiel, und einige dahin einschlagende Gegenstände. Merkur 3,63-87. 4,156-173. Am Schlusse: Die Fortsetzung nächstens. Vgl. Stilgebauer, Zeitschrift für vergleich. Litteraturgesch. 10,419 ff.

1775 Juli. Nachschrift des Herausgebers zu Fortsetzung des Theatralischen Artikels. Unterz. W. Merkur 3, 94—96.

## 2355.

Merkur, Umschlag zum Augustheft S. 4. Wielands Verfasserschaft wahrscheinlich wegen Nr. 371 und 399. Sonst würde man auf Bertuch schließen, der als Collecteur genannt ist. Die Empfehlung kann vom gleichen Verfasser wie Merkur 1774 3, 349 ff. = Nr. 286 herrühren, halbe Widersprüche begegnen auch sonst bei Wieland.

#### 356.

1775. Serafina. Eine Kantate. Unterz. W. Merkur 3, 103—109. Vgl. Euphorion 1, 693 ff.

#### 357.

1775. Anmerkung zu Theatralische Neuigkeiten. Merkur 3, 167. Gehört sachlich zu Nr. 186.

## ? 358-363.

1775. Anzeigen von: 4. [E. E. Buschmann,] Vermischte Werke, Hamburg 1775, Merkur 3, 183. 5. [Klamer Schmidt,] Idyllen der Deutschen, Frankfurt u. Leipzig 1775, 3, 184. 6. Schich Sadi Persisches Rosenthal, Wittenberg u. Zerbst 1775, 3, 184 f. 7. [Hölty,] Der Kenner, Leipzig 1775, 3, 185. 8. [J. F. A. Kazner,] Neue Fabeln, Berlin 1775, 3, 185 f. 10. Anleitung zur Kenntniss der Europäischen Staatenhistorie von J. G. Meusel, Leipzig 1775, 3, 186 f. Für die Stücke 4—8 stellt Düntzer, Hempelausgabe 38, XV die Autorschaft Wielands zur Erwägung. Der Inhalt der 4. Anzeige scheint mir dafür zu sprechen. Die 10., obwohl auch nicht unterzeichnet, füge ich bei, weil Wieland Beziehungen zu Meusel hatte.

## 364.

1775. Nachricht den im Jahre 1773 auf Verfertigung eines Lehrbuchs für Landschulen ausgesezten Preiß betreffend. Unterz. W. Merkur 3, 187 f.

1775. Antworten an ungenannte Correspondenten. Unterz. W. Merkur 3, 188 - 192.

#### 366.

1775 September. Anmerkung zu Gedanken über das Schicksal der Juden. Unterz. W. Merkur 3, 213.

### 367. 368.

Anzeigen von 1. Physiognomische Fragmente... von Joh. Casp. Lavater. Leipzig u. Winterthur. Unterz. W. Merkur 3. 281—283.
 Theorie der Gartenkunst von C. C. L. Hirschfeld, Leipzig 1775. Unterz. W. 3, 283 f.

#### 369.

1775. Antworten. Unterz. W. Merkur 3, 286.

#### 370.

1775 Oktober. Titanomachia, oder das neue Heldenbuch. Ein bürleskes Gedicht in so vielen Gesängen als man will. Merkur 4, 9-15.

### 371.

1775 Oktober—Dezember. Anmerkungen zu [Heinse,] Auszug aus dem Ricciardetto. Merkur 4, 33. 263. Die erstere unterz. d. H., die andere nicht unterzeichnet, aber sicher von Wieland.

## 372.

1775 Oktober. Anmerkung zu Anekdote. Merkur 4, 74. Vielleicht gehört Wieland auch die zweite Anmerkung S. 83 an. Unterzeichnet ist keine, die erste dem Inhalte nach notwendig Wielands Äußerung.

# 373.

1775. Fragen und Aufgaben. Unterz. W. Merkur 4, 83 85.

## 374.

1775. An das Publicum, und besonders an alle bisherigen Freunde und Leser des Teutschen Merkurs. Unterz. Weimar den 26. Octobr. 1775. W. Merkur 4, 90--96.

1775. Antworten. Merkur 4, 96.

## 376.

1775 November. Anmerkung zu Schreiben an einen Freund. Unterz. H. Merkur 4, 114.

## 377.

1775. Anmerkungen und Zusatz des Herausgebers zu [Meister,] Auszüge aus einer Vorlesung über die Schwärmerey. Merkur 4, 134. 142. 146. 149. 151—155. Die ersten drei unterz. d. H., die vierte nicht, der Zusatz: W.

#### 378.

1775. An die Leser des Teutschen Merkurs. Unterz. Wieland. Merkur 4, 191f.

## 379.

1775 Dezember. Zusatz zu Ankündigung von Seilers Gemeinnützige Betrachtung der neuesten Schriften.... Unterz.W. Merkur, Umschlag zum Dezemberheft S. 4.

#### 380.

1775. Anmerkungen des Herausgebers zu Anmerkungen über die Religion der Kamtschadalen. Merkur 4, 205. 236-242.

## (381.)

1775 Ende. Bekanntmachung unsrer getroffnen Neuen Einrichtung
wegen Debits des Merkurs in den k. preußischen Landen.
Nach einem ungedruckten Briefe vom 20. November 1775 ging eine solche Bekanntmachung in 1500 Exemplaren aus. Sie sollte gekürzt in Zeitungen übergehen, z. B. in die Lippischen Intelligenzblätter Ende 1775 oder Anfang 1776.

#### 382.

1775/76. Goethe und die jüngste Niobetochter. Herzensgespräch der Zuschauer. Goethe-Jahrbuch 9, 7—10. Die Zeit der Entstehung ist wohl durch die Anspielung auf den Faust gegeben, der Wieland um die Scheide 1775 76 zur Bewunderung hinriß. Hält

man die Äußerungen der Mutter Wielands: »in meinem fünfzehnten Jahr«, und der Frau Wielands: »ob ich ihm in acht Jahren mein Mädchen gäbe« zusammen, so erscheint Sophie Wieland siebenjährig; danach fällt das Gedicht zwischen 19. Oktober 1775 und 18. Oktober 1776. Vgl. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. †37. Düntzer, Zur Goethe-Forschung 1891 S. 26 ff. Weizsäcker, Vierteljahrschrift für Litteraturgesch. 6, 141 ff.

#### 383.

1775 Dezember—1776 März. Ein Wintermährchen. Unterz. W. Merkur 1776 1.40 70.00 122. Prolog S. 40 ff. Erster Theil. Der Fischer und der Geist S. 52 ff. Druckfehler: Umschlag zum Januarheft S. 4. Zweeter Theil. Der König der schwarzen Inseln S. 90 ff. Wagner, Merckbriefe 2, 55. 70. Goethe zitiert am 24. Dezember 1775 einen Vers daraus (Werke, Weimar, IV 3, 10).

#### 384.

1776. Lady Johanna Gray. Ein Trauerspiel. von C. M. Wieland. Zürich, bey Orell, Geßner, Füeßlin und Compagnie, 1776. Vgl. Prolegomena II S. 72 f.

#### 385.

1776. Die Abderiten. Eine sehr wahrscheinliche Geschichte. vom Herrn Hofrath Wieland. Weimar, bey Carl Ludolf Hoffmann. 1776. Vorbericht des Verfassers S. 3 ff. Der Druck ist echt: Buchner, W. u. Weidmann S. 71. 73 f. Neuer Satz, nach Nr. 234 abgedruckt, wie das Alinea S. 219 »Aber vierzehn Pfund« erweist; erweitert um Merkur 1774 3, 35 ff.; die hier 2, 365 und 3, 398 angezeigten Fehler sind nicht berichtigt.

#### 386.

1776 Januar. Nachricht. Merkur, Umschlag zum Januarheft S. 2. Dieselbe Nachricht kehrt auf den nächsten Heftumschlägen mit kleinen Veränderungen wieder bis Ende 1779.

#### 387.

1776. An Mademoiselle Amalia Tischbein, als Sie mir ihr von ihr selbst gezeichnetes Bildnis übersandte. Unterz. W. Merkur 1, 10 f. Vgl. Engelschall, J. H. Tischbein, Nürnberg 1797, S. 51. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 137.

1776. An Psyche. Unterz. W. Merkur 1, 12—18. Vgl. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 136 f.

# 389.

1776. Apologetischer Epilogus zu dem vorstehenden Logogryphen und Räthsel. Unterz. W. Merkur 1, 22—30. Nachschrift S. 30.

# 390.

1776. Nachricht von Sebastian Brand. Merkur 1, 71—76. Die allgemeine Einleitung, die Wielands Ankündigung Merkur 1775 4, 94f. entspricht, beweist seine Autorschaft. Vgl. Wagner, Merckbriefe 1, 83.

#### 391.

1776. Fragen. Merkur 1,82. Des Inhaltes wegen Wieland zuzuschreiben. Vgl. Nr. 373.

# 392.

1776 Januar — April. Nachschriften zu Kritische Anzeigen. Merkur 1, 91f. 192. 2,109. Vgl. Wagner, Merckbriefe 1, 87. 90. 2, 65.

## 393.

1776 Januar. Theater. Unterz. W. Merkur 1, 92f.

### 394.

1776. Zur Nachricht. Unterz. W. Merkur 1, 95.

## 395.

1776 Februar. Anmerkung zu [Wezel.] Ehestands-Geschichte des Herrn Philip Peter Marks. Merkur 1, 147.

## 396.

1776. Über Sebastian Brands Narrenschiff und D. Johann Gaylers v. Kaysersberg Weltspiegel. Merkur 1, 168—174. Vgl. Merkur 1, 74. Wagner, Merckbriefe 1, 86.

1776. Nachricht von Ulrich von Hutten. Merkur 1. 174-185. Vgl. Wagner, Merckbriefe 1, 83 Anm. und Nr. 424.

#### 398.

1776. Das Basedowische Philanthropin. Unterz. W. Merkur 1, 195f.

#### 399.

1776. Zusatz zu Heinses Ankündigung des Tasso. Unterz. W. Merkur 1, 198.

#### 400.

1776. Zur Nachricht. Merkur 1, 202. Vgl. Nr. 217. 364. 417.

## 401.

1776 März. Auszug aus einem Briefe, den itzigen Zustand der Musick in Italien betreffend. Unterz. W. Merkur 1, 282f.

## 402.

1776. Erfreuliche Nachricht aus dem Philanthropinum. Merkur 1, 289. Vgl. Nr. 342. 398. 414.

#### 403.

1776. Nachricht. Unterz. W. Merkur 1, 289.

#### 404.

1776 April. Anmerkung zu [Jacobi,] Eduard Allwills Papiere. Unterz. W. Merkur 2, 14.

### 405.

1776. Anmerkungen zu Zwey Gedichte von Hans Sachs und Zugabe einiger Lebensumstände Hans Sachsens. Unterz. W. Merkur 2, 83—85. 90—97. Vgl. Merkur 1773 1. 35. Wagner, Merckbriefe 1. 88. Archiv f. Litteraturgesch. 9, 428. Eichler. Das Nachleben des H. Sachs, Leipzig 1904. besonders S. 182 ff.

#### 406.

1776. Zusatz zu Anzeige von [Hermes.] Sophiens Reise von Memel nach Sachsen. Unterz. Z[usatz] d. H. Merkur 2, 106 f. Vgl. Wagner, Merckbriefe 1, 86. 90.

## 407-411.

1776. Anzeigen von Historia et Commentationes Academiae... Theodoro-Palatinae. — Heyne's Bemühungen zu Aufklärung des Virgils. — Nüscheler, Magister Ulrich Zwingli. — Toblers sämmtliche Erbauungsschriften. — Lavaters Sendschreiben an seine Freunde. Unterz. » W. und U. « Merkur 2, 108f. Wer ist U.?

## 412.

1776. Nachrichten von D. Johann Geiler von Kaysersberg. Merkur 2, 111-114.

#### 413.

1776 Mai — Dezember. Liebe um Liebe. Merkur 2, 121—146. 217—230. 3, 38—57. 97—111. 4, 149—161. 193—211. Vgl. Böttiger, Literar. Zustände und Zeitgenossen 1, 234. Wagner, Merckbriefe 1, 97. 2, 70. Keil, Frau Rath S. 70f. Strodtmann, Bürgerbriefe 1, 369. R. Köhler, Zeitschrift f. deutsche Philologie 3, 200.

#### 414.

1776 Mai. Anmerkungen zu Rochow, Authentische Nachricht von der zu Dessau auf dem Philanthropin . . . angestellten . . . Prüfung. Unterz. W. Merkur 2, 186. 187. 196.

#### 2 415.

1776. Edwin und Emma. Nach dem Englischen. Merkur 2, 198—201. Vgl. Prolegomena III Nr. 18.

# 416.

1776. Nachricht von Johann Fichard. Unterz. W. Merkur 2, 210-212.

## 417.

1776. Bekanntmachung im Betreff des im Teutschen Merkur, III. Bd. S. 94 ausgesetzten Preises. Unterz. W. Merkur 2, 212f. Vgl. Nr. 217. 364. 400.

## 418.

1776. Anzeige einer neuen Erfindung. Merkur 2, 213f.

1776 Juni. Was ist Wahrheit? Unterz. W. Merkur 2, 231—237. Der Artikel ist gemeint Wagner, Merckbriefe 2, 74 oben.

## 420.

1776 Juni—September. Bonifaz Schleicher. Ein biographisches Fragment. Unterz. W. Merkur 2, 249—261. 3, 136—150. 220—232. Prolog zur Geschichte Herrn Bonifacius Schleicher. Eine Conversation. An den Herausgeber des T. Merkurs 2, 249 ff. ist auch von Wieland verfaßt.

#### 421.

1776 Juni. Vorwort und Anmerkungen zu Nachricht von Berlinischen Künstlern und Kunstsachen. Unterz. W. Merkur 2, 261f. 276. 280.

## 422.

1776. Eine Psychologisch-poetische Anekdote. Unterz. W. Merkur 2, 281—289. Druckfehler 3, 96.

#### 423.

1776. Nachricht von Wilibald Pirckhaimer. Unterz. W. Merkur 2, 300-304.

## 424.

1776 Juli. Zusatz des Herausgebers zu [Herder,] Hutten. Unterz. W. Merkur 3. 34 - 37.

#### 425.

1776. Zusatz zu Druckfehlerberichtigung. Merkur 3, 72.

# 426.

1776. Anmerkung zu [Merck,] Anzeige von Situation aus Fausts Leben von Mahler Müller. Unterz. W. Merkur 3, 82.

## 427.

1776. Einige Nachrichten von Theophrastus Paracelsus. Merkur 3, 85-91. Druckfehler S. 192. Vgl. S. 281.

Phil.-hist. Klasse. 1908. Anhang. Abh. III.

1776 August, September. Anmerkungen und Nachricht des Herausgebers und Zusatz zu Eines Ungenannten Antwort. Unterz. W. Merkur 3, 126. 127. 131. 132—136. 208. 211. 218—220. Druckfehler S. 192.

#### 429.

1776 August. Anmerkung zu Anzeige von den Zeitungen aus der alten Welt. Unterz. W. Merkur 3, 156.

## 430.

1776. Anmerkung zu Schröter, An die Freunde der Naturgeschichte. Merkur 3, 173.

## 431.

1776. Einführungssatz zu Fragen. Merkur 3, 182.

## 432.

1776 August, September. Nachrichten von Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim. Unterz. W. Merkur 3, 184—188. 266—272.

# 433.

1776 September. Anmerkungen zu Empfindungen eines Jüngers in der Kunst von Ritter Glucks Bildnisse. Unterz. W. Merkur 3, 233 f. 247.

# 434.

1776 September, Oktober. Nachrichten von Andreas Vesalius und Zusatz. Merkur 3, 273-279. 4, 92.

#### 435.

1776 September. Entschuldigung des Herausgebers an die Abonenten und Leser des Merkurs. Unterz. Weimar den 17ten Sept. 1776. W. Merkur 3, 280.

#### 436.

1776. Berichtigungen und Antworten. Unterz. W. Merkur 3, 281 bis 283.

1776. Merkwürdige Probe einer neuen Übersetzung des Luc. Annäus Seneca. Unterz. W. Merkur 3, 285-287.

#### ? 438.

1776 Oktober. Anmerkung zu Eines Ungenannten Fragment einer Beantwortung. Merkur 4, 78. Wohl vom Herausgeber, weil sie eine Kritik enthält; kaum Selbstironie des Verf.s.

#### 2 439.

1776 November. Ein Pulver wider die Schlaflosigkeit in einer dramatischen Erzehlung. (Aus dem Universal Magazin.) Merkur 4. 180-186. Der Ton macht Wieland kenntlich: der Stoff gibt wesentliche Züge zu Wielands »Novelle ohne Titel«, die ihn allerdings weniger ironisierend angreift, als es der Merkuraufsatz tut. Vgl. Düntzer, Hempelausgabe 38. 207 Anm.

#### 440.

1776. Frage und Antwort. Unterz. W. Merkur 4, 186f.

#### 441.

1776. Nachrichten. Unterz. W. Merkur 4, 187f.

#### 442.

1776 Dezember. Ein Fragment über den Charakter des Erasmus von Rotterdam. Unterz. W. Merkur 4, 262-272.

# 443. 444.

1776 August—1778 Anfang. Rosamund. Ein Singspiel in drey Aufzügen, von Wieland und Schweizer. Weimar, bey C. L. Hoffmann. 1778. IV und 63 SS. unbeziffert. kl.-8°. Personen des Singspiels Bl. 1b. Vorbericht Bl. 2ab. — Diese Ausgabe erschien auch mit anderem Titelblatt, auf dessen Rückseite nun die Rollenbesetzung und Angaben über den Verf., den Komponisten, den Dekorationsmaler, den Ballettmeister usw. stehen: Rosamund. Ein Singspiel in drey Aufzügen. Für die Chur-Pfälzische Hof-Singbühne. Mannheim. bey

C. F. Schwan, Churfürstl. Hofbuchhändler. 1778. Hiermit identisch ist nach Prof. Dr. F. Walters freundlicher Mitteilung der Druck: Mannheim, in der Akademischen Buchdruckerei 1778; der einzige Unterschied ist, daß die Druckerei statt des Verlegers auf dem Titel ge-Möglicherweise ist der Druck in Mannheim als Textbuch hergestellt und Hoffmann übernahm hiervon Exemplare; doch hatte auch Hoffmann solche Lettern. - Vgl. Seuffert, Wielands Abderiten S. 16-27. Theaterkalender auf d. Jahr 1777, Gotha, S. 57; auf 1778 S. 42. 240. Walter, Geschichte des Theaters und der Musik am kurpfälzischen Hofe, Leipzig 1898, S. 236. 295 ff. 353. Böttiger, Literar. Zustände u. Zeitgenossen 1, 229f. S. 255 ist im Druck folgende Manuskriptstelle ausgelassen: "Die Partitur zu Rosamund ist ganz verloren. In Mannheim verbrannte das letzte Exemplar beim Bombardement 1797.« Es existiert da aber doch noch eine vierbändige Partitur: Walter, Archiv und Bibliothek des Grossh. Nationaltheaters in Mannheim, Leipzig 1899, 1, 232. 2, 176. Vgl. Bd. 2 das alphabetische Verzeichnis der aufgeführten Stücke. (Mitteilung H. Heidenheimers.) Taschenbuch fürs Theater, Mannheim 1795, S. 73. Rheinische Beiträge 1780 1, 330. 497. Pfalzbaierisches Museum 1785 3, 371. [Klein,] Über Wielands Rosamund, Schweizers Musik und die Vorstellung dieses Singspiels in Mannheim, Frankfurt u. Leipzig 1781 (= Schriften der deutschen Gesellschaft in Mannheim, Frankfurt u. Leipzig 1809, 11, 232 ff.). L. C. Andrä, Über Wielands Rosamunde, Eisenach 1783 (nach Joerdens, Lexikon 5, 386). Stilgebauer, Zeitschrift f. vergleich. Litteraturgesch. 10, 317 ff. 436. Allgemeine Zeitung 1878 Beilage Nr. 212 f. S. 3120. 3135. Denkw. Briefe 2, 58. Wagner, Merckbriefe 2, 76. Heinse, Sämmtl. Schriften hg. v. Laube 9, 11.

# (445.)

1776. Angelica und Medor. Oper. Unvollendet und unbekannt. Theaterkalender auf d. Jahr 1777, Gotha, S. 157. Da die andern Angaben hier richtig sind, ist die Mitteilung glaubwürdig. Vgl. Euphorion 1, 539.

## 446.

1776/77. Wielands Neueste Gedichte vom Jahre 1770 bis 1777. (=  $B^4$ )
I. Theil. Neue, verbesserte Auflage. Weimar, bey Carl Ludolf Hof-

mann. 1777. Vorbericht vom Verleger Bl. 2\*. Liebe um Liebe. Erstes bis Sechstes Buch S. 1 ff. Der Mönch und die Nonne, auf dem Mittelstein S. 107 ff.: Vorbericht dazu S. 108, Prolog S. 109 f. Aspasia S. 134 ff. An Psyche I. (= Nr. 271) S. 155 ff. II. (= Nr. 388) S. 177 ff. Gedanken bey einem schlafenden Endymion S. 185 ff.: Nachricht von der Entstehung und dem Plan des vorstehenden Fragments S. 201 ff. — Der Druck muß noch im Jahre 1776 veranstaltet worden sein, weil darin das Erscheinen des nächsten Bändehens für spätestens »in der Ostermesse 1777 « folgend angekündigt ist.

### 447.

1776 Ende bis 1777 Februar. Geron, der Adelich. Eine Erzählung aus König Artus Zeit. Unterz. W. Merkur 1777 1, 3—16. 105—142.
Einige Erläuterungen zu besserem Verständnis des vorstehenden Gedichts S. 129 ff. Vgl. Ransohoff, Vierteljahrschrift f. Litteraturgesch. 3, 530 ff. Singer, Zeitschrift f. deutsche Philologie 25, 220 ff. und Grammatisches zu Wielands Geron. Progr. Wien 1895.

#### 448.

1777. Araspes und Panthea, von Hrn. C. M. Wieland. Neue Auflage. Zürich, bey Orell, Geßner, Füeßlin und Comp. 1777. Die Zuschrift der früheren Auflagen fehlt. Vgl. Prolegomena II S. 72.

## 449.

1777. Lady Johanna Gray . . . Aufgeführt am S. Meiningischen Hof den 10. (17.) Hornung 1777. Zu finden in der Hofbuchdruckerey. Vgl. Prolegomena II S. 73.

## 450.

1777. Clementina von Porretta. 3. Auflage. Zürich, Orell 1777. Nach Gradmann, Das gelehrte Schwaben S. 776. Vgl. Prolegomena II S. 73.

## 451.

1777 Januar. Anmerkung zu Gebet eines noch unbekannten Dichters. Merkur 1, 20.

1777. Über eine Stelle in Shakespears Macbeth. Unterz. W. Merkur 1, 29-33.

## 453.

1777. Nachschrift zu Dohm, Einige der neuesten politischen Gerüchte. Merkur 1, 91. Dohm scheint 2, 64 Anm. darauf zu erwidern.

## 454-467.

1777. Februar-Juni. Miscellanien. Merkur 1, 165-178. 2, 48 bis 61. 154-164. 232-244. 1. Eine lehrreiche Conversation (aus des Riviere Dufresny Wahrheitsbrunnen) 1, 165 ff. 2. Urtheil des Cardinal du Perron von dem berühmten Fra Paolo Sarpi 1, 167 ff. 3. Rüge gegen einen Engländischen Kunstrichter 1, 170 ff. 4. Etwas, aus den Anecdotes des Beaux-Arts (1.—5.) 1, 171 ff. 5. Der Blitz, ein Heilmittel in einer verzweifelten Krankheit 1, 175 ff. 6. Die Griechen hatten auch ihre Teniers und Ostaden 2, 48 ff. 7. Anmerkung zu Auszug aus einem Briefe eines Reisenden an den Herausgeber, den dermaligen Zustand des Vesuvs betreffend 2, 58. 8. Ein sonderbarer Charakterzug 2, 59 f. 9. Anekdote vom Abbe de Bois Robert, einem Günstling des Cardinals von Richelieu 2, 60f. 10. Auszüge aus des E. P. Angelinus Gazey, S. J. Geistlichen Recreationen 2, 154 ff. 11. Sprüche aus einem Sokratischen Dichter 2, 160ff. 12. [Druckfehler: 10.] Eine kritische Kleinigkeit 2, 163f. 13. Auszug aus einem Brief an einen Freund 2, 232 ff. 14. Eine Handlung des Apelles, die sein bestes Gemählde werth war 2, 239 ff. — Ich bin überzeugt, daß alle Miscellanien Wieland angehören, obwohl nur hinter dem 5., 6., 12. u. 14. Stücke das W. steht; ich beziehe die Unterschrift jedesmal auf alle vorhergehenden gleichzeitig veröffentlichten Stücke (das 2. ist in A aufgenommen); dabei fallen allerdings 7. 8. 9 aus; 7 ist ein Auszug, den Wieland aus einem ihm zugekommenen Briefe gemacht hat; hinter 8. 9 dürfte das W. vergessen sein. — Zu St. 11 vgl. Prolegomena III Nr. 19.

#### 468.

1777 März. Betrachtung über die Abnahme des menschlichen Geschlechts. Unterz. W. Merkur 1, 209-246.

1777. Anmerkung und Zusatz zu Wahre Geschichte der Nachtmahl-Vergiftung in Zürich. Unterz. W. Merkur 1, 264 f. 278 f.

### 470.

1777. Einige Charakterzüge zum Bildniß des Thomas Morus. Unterz. W. Merkur 1. 289 293.

#### 471.

1777. An einige anonyme Correspondenten. Unterz. W. Merkur 1, 294.

## 472.

1777. Zusatz zu Anzeige einer Monatschrift von pädagogischem Inhalte. Unterz. W. Merkur 1, 302.

## 473, 474.

1777 April, Mai. Zum Bildniß der Anna Maria von Schurmann. Unterz. W. Merkur 2, 84—88. Auszüge aus dem Buche der Anna Maria von Schurmann, Eucleria, oder Erwählung des besten Theils betitelt. Unterz. W. Merkur 2, 165—181. Die hier verheißene Fortsetzung ist nicht erschienen. — Zu den Auszügen: Handschrift 28 SS. 4° im Goethe- und Schiller-Archiv, Emminghausstiftung.

## 475.

1777 April. Anzeige von [Bode.] Der Abentheurer. Ein Auszug aus dem Englischen, Berlin 1776. Unterz. W. Merkur 2, 95 f.

#### 476

1777 Mai. Nachricht. Merkur 2, 181.

## 477.

1777 Juni. Epilogus des Herausgebers zu Gedichte. Merkur 2, 200-202.

#### 478.

1777. Anzeige von Holzschuher. Lebensbeschreibung des berühmten Ritters, Sebastian Schertlins von Burtenbach . . . Frankfurt u. Leipzig 1777. Unterz. W. Merkur 2, 262—265.

1777. Zum Bilde des Ludwig Vives. Unterz. W. Merkur 2, 265-271.

## 480.

1777. Nachricht. Unterz. W. Merkur 2, 271f.

## 481.

1777. Probe einer komischen Epopee, genannt Belline stirbt. Unterz. W. Merkur 2, 272-275.

## 482.

1777. Schließliche Anzeige. Unterz. W. Merkur 2, 278f.

## 483.

1777 Juli—August. Das Sommer-Mährchen oder des Maulthiers Zaum. Eine Erzählung aus der Tafelrunde-Zeit. Unterz. W. Merkur 3, 3—21. 97—121. Vgl. Archiv f. Litteraturgesch. 3, 416. Vgl. B<sup>4</sup> 2, 189. Zu Klee, Wielands Werke 2, 3 Anm. vgl. Raumer, Geschichte der germanischen Philologie S. 269 f. (Mitteilung A. E. Schönbachs).

### 484.

1777 Juli. Zum Bilde der Juliana Morell. Unterz. W. Merkur 3, 90—94.

## ? 485.

Ankündigung stammt wohl von Wieland selbst ("da unser Raum keinen größern Auszug gestattet"). Vgl. unten Nr. 541. Düntzer, Hempelausgabe 40, 835.

## 486.

1777 Juli-Oktober. Gedanken über die Ideale der Alten. Unterz.W. Merkur 3, 121--169. 198-228. 4, 69-80. Vgl. Wagner, Merckbriefe 1, 118.

## 487.

1777 August. Zum Bildniß des Jacob le Fevre von Etaples. Unterz. W. Merkur 3, 175-178.

1777. Auszug eines Schreibens des Hrn. Prof. Eschenburgs in Braunschweig an den Herausgeber. Unterz. W. Merkur 3, 179-181.

### 489.

1777. Anmerkung zu Anzeige von Der deutsche Sprachforscher, Stuttgart 1777. Unterz. W. Merkur 3, 185. - Euphorion 12, 32 Anm. 1 wird die ganze Anzeige Wieland zugeschrieben, kaum mit Recht. Die Möglichkeit, daß er bei einem von ihm verfaßten Stücke allein die Anmerkung unterzeichnet, möchte ich nicht leugnen. Vgl. Nr. 749, wo allerdings eine Irreführung beabsichtigt ist.

### 490.

1777. Anmerkung zu Fortsetzung der neuesten politischen Gerüchte. Unterz. d. H. Merkur 3, 266.

## 491.

1777. Anmerkung zu Anzeige von Tempel der Unsterblichkeit, Münster u. Leipzig 1777. Unterz. Der Herausgeber. Merkur 3, 285.

#### 492.

1777. Nachricht. Merkur 3, 288. Vgl. unten Nr. 496.

#### 493.

1777 wohl Herbstmesse. B<sup>1</sup> II. Theil. Er erschien nicht, wie Teil I Bl. 2<sup>a</sup> verheißen war, zur Ostermesse, weil darin das Sommermärchen enthalten ist, das erst im Juli/August des Merkur veröffentlicht wurde.

— Liebe um Liebe. Siebentes bis Leztes Buch S. 1 ff. Ein Wintermährchen: Einleitung S. 47 ff.; Das Wintermährchen Erster Theil S. 51 ff.; Zweeter Theil S. 77 ff. Geron, der Adelich S. 111 ff.; Erläuterungen S. 160 ff. Das SommerMährchen S. 189 ff.

#### 494.

1777 Oktober. Anmerkungen zu Bemerkungen über einige Regeln für den Geschichtschreiber philosophischer Systeme. Unterz. H. Merkur 4. 30. 31.

1777. Anmerkung zu Karschin, Am frohen Geburtstage des Prinzen Ferdinand von Preußen. Unterz. W. Merkur 4, 81.

### 496.

1777. Zu den Bildnissen des Peiresk und Fracastor im vorhergehenden und gegenwärtigen Stück des T. M. Unterz. W. Merkur 4, 91—96. Vgl. Nr. 492.

### 497.

1777 Oktober, November. An Olympia. Den 24sten October 1777. Unterz. W. Merkur 4, 97—106. Vgl. Freundesgaben für C. A. H. Burckhardt S. 138 f. Euphorion 1, 695 ff.

### 498.

1777 November. Über das göttliche Recht der Obrigkeit... Unterz.W. Merkur 4, 119—145. Vgl. Wagner, Merckbriefe 1, 292. Klein, Studien zur vergleich. Litteraturgesch. 4, 138 ff.

#### 499.

1777. Zum Bilde des Justus Lipsius. Unterz. W. Merkur 4, 188-192.

#### 500.

1777 Dezember. Richard Coeur de Lion und Blondel. Eine Anekdote aus der Geschichte der Provenzalischen Dichter. Unterz. W. Merkur 4, 210—221. Vgl. Prolegomena III Nr. 20.

#### 501.

1777. Der Herausgeber an das Publikum. Unterz. Wieland. Merkur 4, 279—287. Darin S. 287 die Erklärung, daß er nicht selbst rezensiere. Für welche Zeit gilt das? Vgl. oben Nr. 478 (und Nr. ? 485) und unten Nr. 508.

## 502.

1777 April—1778 März. Der Vogelsang, oder die drey Lehren. Unterz.W. Merkur 1778 1, 193—211. Ist dies (oder Nr. 505. 525) das Merkur 1777 4, 286 versprochene Märchen vom Erziehungswesen? Nach

Merkur 1780 4, 139 Anm. nicht. Quelle: Fabliaux et Contes ed. Barbazan, Wielands Bibliothek Nr. 2890 (nicht die verwandte Fassung des Lai de l'Oiselet in Fabliaux ou Contes du XII<sup>e</sup> et du XIII<sup>e</sup> siècle Paris 1779 3, 113 ff.). Klee hat 2, 4 richtig V. 35, worin dem Kaiser Joseph gute Reise gewünscht wird, zur Datierung benutzt; Joseph reiste am 1. April 1777 ab und ist am 1. August 1777 wieder in Wien. (Die Liedeinlage abgedruckt in Matthisons Lyrischer Anthologie, Zürich 1803, 4, 272 f.)

### 503.

(1777—)1778 Januar. La philosophie endormie. Eine Conversation en Pot-Pourri. Auf dem Heftumschlag bezeichnet: W. Merkur 1778 1, 3—30. Prologus S. 3 f. Erste—Vierte Scene S. 4 ff. Druckfehler S. 96. Vgl. Wagner, Merckbriefe 2, 130. Euphorion 1, 538.

## 504.

1778 Januar. Nachtrag zur Geschichte der schönen Rosamund. Auf dem Heftumschlag bezeichnet: W. Merkur 1, 57-63.

## 505.

1778 Januar, Februar. Hann und Gulpenhee, oder Zuviel gesagt ist nichts gesagt. Eine morgenländische Erzählung. Unterz. W. Merkur 1, 103-114. — Vgl. Köhler, Archiv f. Litteraturgesch. 3, 416 ff. Mayer, Vierteljahrschrift f. Litteraturgesch. 5, 392.

## ? 506.

1778 Februar—April. Die Lustreise. (Von Mistris Brooke der Verfasserin der Lady Julie Mandeville und Emilia Montagü.) Ein Auszug aus dem Englischen. Merkur 1, 187—192. 2, 91—94. Nicht unterzeichnet. Wohl von Wieland herrührende Heftfüllsel und darum unvollendet. Ein Mitarbeiter hätte doch das Ganze eingeschickt.

## 507.

1778 März. Anmerkung zu Apollodorus und Philonus, ein Gespräch die Immaterialität der Seele betreffend. Unterz. W. Merkur 1, 248.

1778. Anzeige von [Voltaire,] Kandide aufs neue verteutscht, Berlin 1778. Unterz. W. Merkur 1, 297—299.

#### 509.

1778. Antworten. Unterz. W. Merkur 1, 299-301.

### ? 510.

1778 März—April. Logogryph. Merkur 1, 302f. Auflösung 2, 96. Vgl. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 139.

### 511-514.

1778 April. Fragmente von Beyträgen zum Gebrauch derer, die sie brauchen können oder wollen. Unterz. W. Merkur 2, 3—30. Lehrgebäude. Fragmente. Beyträge S. 3 ff. Wahrheit S. 9 ff. Bescheidenheit S. 17 ff. Philosophie — Kunst zu leben — Heilkunst der Seele S. 20 ff.

## ? 515--520.

1778. Anzeigen von: Erinnerungen aus dem Leben des Grafen Johann Hartwig Ernst v. Bernstorf, Leipzig 1777. Merkur 2, 81 f.; vgl. Nr. 509 und Nr. 547. — Auszug aus Eduard Blondheims geheimem Tagebuch, Leipzig. Merkur 2, 82. — Vorlesungen über Mahlerey, Kupferstecherkunst, Bildhauerkunst, Steinschneidekunst, und Tanzkunst, von Hrn. Professor Schubart... Münster 1777. Merkur 2, 82 f. — Über den Genius des Sokrates... Frankfurt u. Leipzig 1777. Merkur 2, 83. — Minerva, erstes Opfer, Halle 1778. Merkur 2, 83 f. — Fragmente aus der Geschichte eines liebenden Jünglings, Halle 1778. Merkur 2, 84.

Düntzer, Hempelausgabe 38, XV hält diese Stücke für die Kleinigkeiten, die Wieland laut Wagner, Merckbriefe 1, 124 zu den Rezensionen dazu gethan. Ich höre Wielands Ton allenfalls bei den drei letzten Stücken (die zwei letzten fließen aus einer Feder). Die Anzeige über Schubart halte ich wegen des Ausfalls auf die "Klozische Kunstkrankheit" nicht für Wielandisch.

## ? 521.

1778 April—Mai. Logogryph. Merkur 2, 94—96. Auflösung S. 192. Vgl. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 139.

? 1778 ff. Reimbrief an Anna Amalia. Einleitung zu einer Charade. Gedruckt: Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 139 nach der Handschrift im Großherzogl. Hausarchiv Weimar. Die Mischung französischer Wörter in den deutschen Text mag das undatierte Stückchen in die Zeit der Philosophie endormie weisen. Die Rätselfreude währte mindestens bis in die Zeit des Tiefurter Journals 1781.

## ? 523, 524,

? 1778 ff. Charade und Ein Viersylbiges Wort. Zwei Abschriften von fremder Hand im Goethe- und Schiller-Archiv, Emminghausstiftung; danach gedruckt Euphorion 1,713, Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 130 f. — Wielands Autorschaft ist Familientradition, ebenso daß die Stücke für ein Familienkränzehen der Töchter um 1810 verfaßt sei; diese Datierung halte ich für noch weniger sicher als die Autorschaft.

## 525.

1778 Februar Mai. Schach Lolo. Unterz. W. Merkur 2, 97—130. Vgl. Im neuen Reich 1877–1, 835, 849. Wagner, Merckbriefe 2, 130. 154. Klein. Studien zur vergleich. Litteraturgesch. 4, 144 ff.

#### 526.

1778 März—1779 Januar. Die Wünsche. Unterz. W. Merkur 1778 4, 97—110. 103. 201. 1779 1, 3—18. Einleitung 1778 4, 97 f. Pervonte. Ein Neapolitanisches Mährchen. Erster Theil S. 99 ff. 193 ff. Pervonte oder die Wünsche. Zweyter Theil 1779 1, 3 ff. — Ins Reine gearbeitet (und darum schon hier in die Chronologie eingereiht) März, April 1778. Vgl. Muncker, Sitzungsberichte der philos.-philol. u. der histor. Klasse der bayer. Akademie d. Wiss. 1903 Heft 2 S. 121 ff. 1904 Heft 1 S. 81 ff. Seuffert, Euphorion 10, 76 ff.

## ? 527-529.

1778 Mai. Anzeigen von: [Wekhrlin,] Anselmus Rabiosus Reise durch Oberteutschland, Salzburg u. Leipzig 1778. Merkur 2, 168. — Almanach der teutschen Musen auf das Jahr 1778, Leipzig. Merkur 2, 168 f. Die Schreibtafel. 6. Lief., Mannheim 1778. Merkur 2, 169 f. Nicht

unterz. Wielands Verfasserschaft vermutet von Düntzer, Hempelausgabe 38, XV; erwiesen nur für die letzte durch Merkur 1778 3, 253. Vgl. oben Nr. 307.

## 530.

1778. Anmerkung zu Frage an das teutsche Publikum über .... H. Sachs. Unterz. W. Merkur 2, 181 f.

### 531.

1778. Zusatz zu Ankündigung einer vollständigen Ausgabe aller lateinischen Schriftsteller des Alterthums. Unterz. W. Merkur 2, 190.

## 532.

1778. Bescheidne Antwort auf eine unbescheidne Frage. Unterzeichnet W. Merkur 2, 190-192.

## 533.

1778 Juni. Einleitung zu [Merck,] Albrecht von Haller. Merkur 2, 248
—256. Nicht unterz. Gruber hat den ganzen Artikel in Wielands
Werke 47, 309 ff. aufgenommen; vgl. Wagner, Merckbriefe 2, 136
Anm. Den Auszug aus Tscharners Gedächtnisrede hat Merck geliefert:
Im neuen Reich 1877 1, 850. Da aber in der Einleitung der Herausgeber spricht und da hier Nekrologe überhaupt angekündigt werden,
was doch Merck nicht zustand, so schreibe ich sie Wieland zu.

#### 534.

1778. Anmerkung und Zusatz des Herausgebers zu Anzeige von [Bodmer,] Die Werke des Homerus, aus dem Griechischen übersezt von dem Dichter der Noachide, Zürich 1778. Unterz. W. Merkur 2, 282—285.

#### 535.

1778. Anzeige von [Reichard,] Bibliothek der Romane, Erster Band, Berlin 1778. Unterz. W. Merkur 2, 286—289.

#### 536.

1778. Zusatz zu Anzeige von [Bodmer,] Drey Epische Gedichte, Makaria, Sigowin und Adelbert, Zürich 1778. Unterz. W. Merkur 2, 290.

### 537, 538,

1778. Nachrichten. 1. Die lezthin angekündigte vollständige Sammlung Lateinischer Autoren betreffend. 2. Die Übersetzung der Forsterischen neuesten Reise um die Welt betreffend. Merkur 2, 292—295. Nicht unterz. Vgl. aber Nr. 531. 540; ferner Merkur 4, 173; auch Wielands ungedruckten Brief an Spener vom 29. Juni 1778: er besorge einen Auszug aus dessen Ankündigung von Forsters Reise. Natürlich sind beiden Nachrichten Mitteilungen der Verleger zugrunde gelegt.

## 539.

1778 Juli—November. Die Abderiten. Unterz. W. Merkur 3, 26—59.
128—144. 218—240. 4, 37—46. 117—136. An den Leser 3, 26 ff.
Kapitel 15 ff. S. 30 ff.

## 540.

1778 Juli—November. Auszüge aus Hrn. D. Johann Reinhold Forsters.... Reise um die Welt, während den Jahren 1772—75. beschrieben, und ins Teutsche übersezt von dessen Sohn, Hrn. Georg Forster. Unterz. W. Merkur 3, 59—75. 144—164. 4, 137—155. Vgl. Merkur 2, 295.

#### 541.

1778 Juli-Dezember. Zergliederung des Buchs, genannt: Leben, Bemerkungen und Meynungen Johann Bunkels, mit hinzugefügten Bemerkungen und Meynungen ... Berlin 1778. Unterz. W. Merkur 3, 75—90. 165—172. 4, 55—75. 158—173. 248—260. Druckfehler 3, 192. Vgl. oben Nr. 485. -- [Cranz,] Fragment eines Schreibens über den Ton in den Streitschriften einiger teutschen Gelehrten und Schöngeister . . . nebst Post Scriptum . . . o. O. 1779 (= Frankfurter Gel. Anzeigen St. 16. 17). [Derselbe,] Die Neue und vermehrte Bockiade in Briefen über den Ton in der Litteratur, Kritik, Streitschriften . . . . des heutigen Jahrhunderts, Berlin 1781. F. Nicolai, Ein paar Worte betreffend Johann Bunkel und Chr. Mart. Wieland, Berlin u. Stettin 1779; Noch ein paar Worte betreffend Johann Bunkel und Chr. Mart. Wieland, ebenda (= Allgemeine deutsche Bibliothek Anhang zu dem 25.-36. Band, Abtlg. 1, 678 ff. und Bd. 37 S. 295). Im neuen Reich 1877 1, 856. 859. 1881 2, 417 ff. Akademische Blätter 1, 280 ff. Morgenblatt, Stuttgart, 49, 760.

## 542-544.

1778 Juli. Anzeigen von [Claudius,] Asmus omnia sua secum portans oder Sämtliche Werke des Wansbecker Boten, 3. Th. Breslau. — Gedichte von G. A. Bürger, Göttingen 1778. Unterz. W. Merkur 3, 92 f. — Der Mann von Gefühl, übersezt, Berlin. Unterz. W. Merkur 3, 94.

### 545.

1778. Zusatz zu Ankündigung Bürgers. Merkur 3,95f.

## 546.

1778. Notiz betreffend Algernon Sidney. Merkur 3, 96. Vgl. Nr. 550.

## 547.

Anmerkung zu Auszug eines Schreibens ... über ... Ahlemanns Leben ... des sel. Grafen von Bernsdorf. Unterz. W. Merkur 3, 173.

### 548.

1778 September. Auszug aus einem Schreiben an einen Freund in D\*\*\* über die Abderiten im 7ten St. des T. M. d. J. Unterz. W. Merkur 3, 241—259. Vgl. Seuffert, Wielands Abderiten.

#### 549.

1778. Zusatz des Herausgebers zu Johann Heinrich Lambert. Merkur 3, 278. Sulzer an Bodmer 28. August 1778: "Wieland hat sehr verbindlich... an mich geschrieben: er will dem seel. Lambert im deutschen Merkur ein Denkmal stifften. "Vgl. Wagner, Merckbriefe 2, 157f.

#### 550.

1778 September—November. Auszug aus dem Leben des Algernon Sydney. Unterz. W. Merkur 3, 279-284. 4, 187-192.

## 551. 552.

1778 September. Anzeigen von Reiske, Hellas. 1. B., Mitau 1778. Unterz. W. Merkur 3, 284—286. — Seckendorf, Volks- und andere Lieder, Weimar 1779. Unterz. W. Merkur 3, 286f.

1778 Oktober. Anmerkung zu [Merck,] Schreiben eines Landedelmanns über eine Stelle aus dem dritten Theil der Könige von Scheschian. Merkur 4, 47. Nicht unterz., aber sicher von Wieland. Vgl. F. H. Jacobis Auserles. Briefw. 1, 109f.

### 2 554.

1778. Anzeige von [Hippel,] Lebensläufe nach aufsteigender Linie, Berlin. Merkur 4, 91 f. Von Düntzer, Hempelausgabe 38, XVI, Wielands Autorschaft vermutet; ich sehe keinen genügenden Grund dafür.

## 555. 556.

1778. Mitteilungen. Merkur 4, 96. Nur die zweite W. unterz., aber auch die erste sicher von ihm.

#### 2 557.

1778 November. Anekdote. Merkur 4, 155—157. Nicht unterz., aber derlei Anekdoten gibt Wieland auch sonst als Füllsel aus seiner Lektüre.

#### 558.

1778. Kunstsachen. Unterz. W. Merkur 4, 173-182.

#### 559.

1778. Anzeige. Merkur 4, 192. Nicht unterz., aber vom Herausgeber.

## ? 560.

1778 Dezember. Anekdote aus Frankreich von diesem Jahre. Merkur 4, 260f. Nicht unterz., aber dem Inhalte nach Wieland gemäß. Vgl. Nr. 557.

## 2561 - 563.

1778. Anzeigen von Teutsches Künstler-Lexicon, herausgegeben von Hrn. Hofrath Meusel, Lemgo 1778. Merkur 4, 282 f. — Kinderspiele und Gespräche, Leipzig. Merkur 4, 283 f. — Die Abgötterey unsers Philosophischen Jahrhunderts. Erster Abgott. Ewiger Friede, Mannheim 1779. Merkur 4, 284f. Nur die dritte ist W. unterz. Düntzer, Hempelausgabe 38, XVI vermutet auch für die zweite Wielands Autorschaft, ohne mich zu überzeugen. Soll das W. auch auf das Vorherstehende bezogen werden, so dürfte es auch für die erste gelten, denn Wieland interessiert sich für Meusel und für Kunst.

### 564.

1778. Der Herausgeber an die Leser. Merkur 4, 285f.

## ? 565.

1778. Gutachten über die Universität Erfurt. Teilweise gedruckt: Boxberger, Jahrbücher der königlichen Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, 1870, N. F. Heft 6 S. 133ff. Seuffert in: Franz v. Krones zum 19. November 1895, Graz 1895, S. 79ff. Euphorion 3, 521ff. Die Form der handschriftlichen Überlieferung ist unerklärt.

## 566.

1779. Sympathien von Herrn C. M. Wieland. Zürich, bey Orell, Geßner, Füeßli und Compagnie. 1779. Vgl. Prolegomena II S. 72<sup>1</sup>.

## 567.

1779. Rosemunde, ein Singspiel in drei Aufzügen, in Musik gesetzt von Anton Schweitzer und im Jahre 1779 zu Mannheim aufgeführt. So Düntzer, Hempelausgabe 40, 836. Oder wollte er nur ein Aufführungsdatum anzeigen?

## 568.

1779. B<sup>4</sup> III. Theil. Das Sommermährchen, oder des Maulthiers Zaum S. 1 ff. (obwohl es schon am Schluß des II. Theils abgedruckt war, s. oben Nr. 493; der neue Abdruck scheint dem Merkurdruck Nr. 483 genauer zu folgen). An Olympia. I. Den 24sten October 1777 S. 59 ff. II. »Von feinerem Gefühl getrieben S. 61 ff. III. »Dies alte Wunder zu erneu'n S. 66 ff. La Philosophie endormie S. 70 ff. (voraus Prologus). Der Vogelsang, oder die drey Lehren S. 103 ff. Schach Lolo S. 124 ff. Der verklagte Amor S. 161 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baer in Frankfurt a. M. hat im Katalog 266 Nr. 465 eine Ausgabe des Combabus, Leipzig 1779 ausgeboten; hat sich ein Druckfehler für 1770 (-- Nr. 164) eingeschlichen?

1779 Januar bis Juni. Onockiamaxia oder der Proceß um des Esels Schatten. Ein Anhang zur Geschichte der Abderiten. Unterz. W. Merkur 1, 19—31. 117—133. 221—240. 2, 3—24. 158—181. 193—231. Einleitung 1. 19ff. Kap. 1ff. 1, 22ff. Eine Fortsetzung war angekündigt Merkur 1778 4, 136. Vgl. Wagner, Merckbriefe 1, 157.

## 570.

1779 Januar. Anmerkung zu Auszug aus einem . . . Schreiben eines in Italien reisenden Mineralogen. Unterz. d. H. Merkur 1, 69.

#### 571.

1779. Ankündigung von Wekhrlins Chronologen. Unterz. W. Merkur 1, 96.

## 572.

1779 Februar. Zusatz zu Homers Odyssee, Vierzehnter Gesang. übersetzt von Johann Heinrich Voß. Merkur 1, 116f.

#### 573.

1779. Abgenöthigter Nachtrag zur Johann-Bunkliade. Unterz. Wieland. Merkur 1, 154 172.

#### ? 574-578.

Berner Gebiets von Wolf und Schellenberg. 2. Bause, Bildnis des Prinzen Heinrich von Preußen nach Graf. 3. Chodowiecky, Lambert. 4. Derselbe, Zwölf Blätter zu Tristram Shandy. 5. Wille, La Mort de Pompée. Merkur 1, 172 - 176. Nicht unterz. Wieland berichtet im gleichen Vierteljahr S. 275f. (Nr. 585; s. auch Nr. 558) über Kunstsachen, und zwar auch über Bause; auch die andern Bilder konnten ihn der Gegenstände oder der Künstler wegen interessieren. Im 3. Stück wird in einer jedesfalls von Wieland herrührenden Anmerkung auf einen Artikel Merkur 1778 3, 259ff. hingewiesen, zu dem Wieland den Zusatz Nr. 549 beigefügt hat; im gleichen Stück wird ein Brief Chodowieckys an den Herausgeber des Merkur angeführt, den Wieland an den Referenten abgetreten haben müßte, wenn er nicht selbst die Anzeige verfaßt hat.

1779 Februar 28—März 7. Der alte Kirchengesang, Stabat Mater, zur bekannten Komposition des Pergolesi, in gleichartige Reime übertragen. Merkur 1781 1, 97—106. Angekündigt Merkur 1781 1, 3, wo auch gesagt wird, daß die Übersetzung in der Charwoche 1779 der Kaiserin Maria Theresia überreicht worden sei. Zur Datierung auch Merkur 1781 1, 98. Vgl. Wagner, Merckbriefe 1, 158. Ausgew. Briefe 3, 17. Euphorion 3, 524f. — Ob nach Wien ein Sonderdruck geschickt worden ist oder eine Reinschrift, weiß ich nicht.

### 580.

1779 März. Zusatz und Beschluß vom H. zu [Merck,] Ohngefähre Bilanz der Litteratur des vergangnen Jahrs. Merkur 1, 215—220. Vgl. Wagner, Merckbriefe 1, 153. 155. 159. 163.

## 581.

1779. Über Linguets Annales Politiques, Civiles et Litteraires du XVIII. Siecle. Unterz. W. Merkur 1, 240—258. Vgl. Wagner, Merkbriefe 2, 138. 144.

### 582.

1779. Zusatz zu Auszug aus einem Schreiben des Hrn. A\*\* D\* V\*\*\* [Villoison]. Unterz. W. Merkur 1, 263-266.

## ? 583. 584.

1770 März – Juli. Anzeigen von Musäus, Physiognomische Reisen 1. und 2. Heft. Merkur 1, 274 f. — 3. Heft. Merkur 3, 92. Düntzer, Hempelausgabe 38, XVI vermutet Wielands Verfasserschaft.

## 585.

1779 März. Kunstsachen. Unterz. W. Merkur 1, 275 f.

#### 586 - 589.

1779. An die Leser. 4 Stücke. Merkur 1, 284f.

## 590.

1779 April. Anmerkung zu [Merck,] An den Herausgeber des T. Merkurs. Unterz. W. Merkur 2, 25. Vgl. Wagner, Merckbriefe 1, 164.

1779. Anmerkung zu [Butler,] Hudibras. Erster Gesang. Merkur 2, 72.

### 592.

1779. Z[ur] N[achricht]. Merkur 2, 961.

## ? 593.

1779 Mai. Empfehlung von Schmits Übersetzung des Fieldingschen Tom Jones Merkur 2, 183f. Unterz. ist zwar die Buchhandlung; Wieland aber scheint den Auszug verfaßt zu haben.

#### 594.

1779 Juni. Anmerkung des Herausgebers zu Etwas vom Herrn Abt Winkelmann. Merkur 2, 249 f.

#### 595.

1779. Anmerkungen und Antwort des Herausgebers zu An den Herausgeber des Teutschen Merkurs. Unterz. W. und d. H. Merkur 2, 274. 278. 283. 284.

#### 596.

1779 Juli. Pandora. Ein Lustspiel in zwey Aufzügen. Unterz. W. Merkur 3, 3-48. Vgl. Morgenblatt 56, 224. Kauffmann, Knecht S. 66. Stilgebauer, Zeitschrift f. vergleich. Litteraturgesch. 10, 320ff. 436. Euphorion 1, 538 f.

## ?597-599.

1779. Anzeigen von F. H. Jacobi, Woldemar. Merkur 3, 91 f. Daran schließt sich Nr. 584; an diese: Die Welt, eine Wochenschrift von Adam Fiz-Adam. Erster Band, Altenburg 1779. Merkur 3, 92. — [Le Sage,] Gil Blas von Santillana, neu übersezt, Berlin. Merkur 3, 96 bis 100. Nicht unterz. Für das erste Stück vermutet Düntzer, Hempelausgabe 38, XVI Wielands Verfasserschaft; die andern klingen mir Wielandisch; zum 2. Stück vgl. Nr. 638.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Merkur 2, 154 der Zusatz zum Titel: "Von einem Ungenannten den 26. April eingeschickt» verdient nur deswegen Erwähnung, weil er ein Datum für das Setzen des Maiheftes gibt und die sofortige Aufnahme dieses Beitrages für Manuskriptmangel zu zeugen scheint.

### 599a.

1779. Zusatz zu Titel und Anmerkung zu St., An den Herausgeber des T.M. Merkur 3, 101.

## ? 600.

1779. Kunstsachen. Merkur 3, 104. Nicht unterz. Nr. 585 legt Wielands Verfasserschaft nahe.

### 601.

1779 August. Erklärung zu v. Murrs Ankündigung einer Revision der A. D. Bibliothek. Unterz. Wieland. Merkur, Umschlag zum Augustheft S. 4.

## ? 602.

1779 August-September. Unmaasgebliche Gedanken eines Laien über Herrn D. Carl Friedrich Bahrdts Glaubensbekenntnis. Merkur 3, 170-179, 218-262. Druckfehler: Umschlag zum Septemberheft S. 4. In Goedekes Grundriß 4, 326 ist Wielands Verfasserschaft vermutet. Mich hat der Stil an ihn gemahnt, beim ersten Artikel mehr als beim zweiten, dessen Inhalt mir auch nicht völlig Wielandisch zu sein scheint. Daß S. 259 eine Fortsetzung verheißen ist, die nicht erschien, spricht mehr für als gegen Wieland; er verspricht wiederholt ohne Erfüllung. Erst 1788 Merkur 1, 77 ff. hat er Gedanken von der Freyheit über Gegenstände des Glaubens zu philosophiren veröffentlicht, die hier S. 179 als Erörterung »über die vorgeblichen Souveränitätsrechte der Vernunft in Glaubenssachen« versprochen wurden; die neun Jahre Zeitabstand verbieten, Einheit der Form und des Inhalts beider Aufsätze zu fordern. Für Wieland spricht, daß er Bahrdt ein besonderes Interesse zuwendete; ferner die Anspielung S. 256 auf Johann Bunkel; gegen ihn die Wendung S. 250, es seien ihm Grenzen zu dem Aufsatz angewiesen (vgl. aber zu Nr. 485). Daß sonst kein größerer Beitrag Wielands im 8. und 9. Heft des Merkurs steht, fällt zwar auf, läßt sich aber aus der Arbeit am Oberon erklären.

### ? 603—605.

1779 August. Anzeigen von Schlözers Briefwechsel Heft XXV—XXVII.

Merkur 3, 188—190. — Siegmund v. Seckendorfs zwoote Sammlung
von Volks- und andern Liedern. Merkur 3, 191. — Sodens Übersetzung

der Moralischen Novellen des Miguel de Cervantes, Leipzig 1779. Merkur 3, 192. Alle nicht unterz. Bei der ersten führt mich die Beurteilung der Wiener Verhältnisse auf Wieland, bei der zweiten der Umstand, daß er 1778 die erste Sammlung der Seckendorfschen Lieder besprochen hat (oben Nr. 552), bei der dritten Inhalt und Form.

#### 606.

1779. Zusatz zu Anzeige, die Vossische Übersetzung der Odyssee betreffend. Unterz. Wieland. Merkur 3, 197.

## 607.

1779 September. Zusatz zu Die ersten Menschen, eine morgenländische Geschichte. Unterz. d. H. Merkur 3, 206.

#### 608.

1779. Anmerkung zu Die Ros' im Thale. Merkur 3, 214f.

## ? 609.

1779 Oktober. Revision eines neuerlich über das Kartenspielen gefällten Urtheils. Merkur 4, 41—66. Nicht unterz. Wieland interessiert sich für Spiele: vgl. Nr. 662, besonders Merkur 1781 1, 44ff. Der Verf. ist der Sohn eines Predigers (S. 43); freilich ist das Ganze für Wieland etwas matt.

#### 610.

1779. Anmerkungen zu An Herrn Heinr. Christ. Lemker, . . . von Conrad Arnold Schmid. Merkur 4, 97. 103.

#### 2611.

1779 November – Dezember. Anekdoten des Herrn von Voltaire lezte Lebensauftritte betreffend. Merkur 4, 133—164. 217—250. Derlei ist auch sonst aus Wielands Feder geflossen; Einleitung und Anmerkungen sprechen deutlich für ihn als Verfasser. Daß die Anmerkung S. 229 günstig über die Freimaurerei spricht, beweist nicht gegen ihn; in den Abderiten 1776 S. 206 hat er ohne Tadel von ihr Notiz genommen, erst nachdem die Weimarer Loge ihre Tätigkeit

ruhen ließ (seit 1782), erfolgt seine öffentliche Ablehnung des Ordens (z. B. Merkur 1786 3, 248). Diesen einzigen größeren Beitrag zum 4. Vierteljahr des Jahrgangs konnte er auch neben dem Abschluß des Oberon »aus dem Journal d'un observateur« herstellen.

### 612.

1779 November. Nachweisung zu Briefe das Erziehungswesen betreffend. Merkur 4, 171.

## ? 613.

1779. Kunstsachen. Merkur 4, 190f. Knüpft an Nr. 574 an, wofür Wielands Verfasserschaft vermutet wurde.

### 614.

1779. Der Herausgeber an die Abonnenten auf den T. Merkur. Unterz. Wieland. Merkur 4, 191f. Kündigt ein großes Gedicht [Oberon] für das nächste Vierteljahr an.

### 615.

1779 Dezember. Ergänzung von [Merck,] Anzeige der Gedichte der Brüder Stolberg. Merkur 4, 251—253. Wieland an Merck (Wagner, Merckbriefe 1, 199): er habe nach seiner Weise umgeschmolzen; das Merckische fast wörtlich beibehalten, aber noch Vieles hinzugethan und eingeschaltet. Also muß die ganze Anzeige in Wielands Werke aufgenommen werden.

#### 616.

1779. Anzeige von Hirzel an Gleim über Sulzer den Weltweisen.

1. Abthlg. Zürich u. Winterthur. Unterz. W. Merkur 4, 289—291.

Vgl. Ausgew. Briefe 3, 305 f.

### ? 617.

1779. Schreiben an einen Freund. Merkur 4, 295—302. Düntzer, Hempelausgabe 38, 530 Anm.: das Schreiben "könnte von Wieland selbst sein". Ich halte das für ausgeschlossen. Wieland nimmt nicht die Stellung des Briefschreibers zu Haller ein, hat kaum die Ausdauer zum Aufstechen solcher Fehler und hätte das Versteckspiel nicht so weit getrieben, zu sagen, der Adressat dürfe das Schreiben in das nächste beste periodische Werk einrücken lassen.

### 618. 619.

1778 Sommer (Herbst)-1780 März. Oberon. Ein Gedicht in vierzehn Gesängen. Merkur 1. 3-312 (ohne Seitenzählung). Druckfehler Bl. 156 . - Beginn anderthalb Jahre vor Dezember 1779: Merkur 1779 4, 191. Beginn drei Monate vor Februar 1779: Martin, Quellen u. Forschungen 2, 74. Vgl. Im neuen Reich 1877 I 861. 894. 899. Wagner, Merckbriefe 1, 163. 169 f. 174 f. 183. 192-195. 197. 209. Ausgew. Briefe 3, 312 f. 327 f. Horn, Briefe an S. La Roche S. 208 f. 230 f. Allgemeine Zeitung 1878 Beilage Nr. 213 S. 3135. Lucians Werke übers. von Wieland 4, 297. Alemannia 12, 197. Leipziger Zeitung 1893 Beilage Nr. 14. Merkur 1788 2, 385 ff. Zeitschrift f. deutsches Altertum Anzeiger 13, 26 Hff. Böttiger, Literarische Zustände u. Zeitgenossen 1, 186 ff. 216. 233. 253. Körte, Leben u. Studien Fr. A. Wolfs, Essen 1833. 2, 221. — Kritischer Text von Reinhold Köhler mit Einleitung u. Anmerkungen, Leipzig, Brockhaus 1868; von Muncker Stuttgart 1893; die verschiedenen Schulausgaben zähle ich nicht auf, obgleich ihre Anmerkungen teilweise zu berücksichtigen sind. Erläuterungen von Düntzer, Leipzig, Wartig; von Albert Zipper, Reclams Universalbibliothek Nr. 4034. Max Koch, Das Quellenverhältnis von Wielands Oberon, Marburg 1880. Stransky, Über Wielands Oberon, Progr. Steinamanger 1885. Mayer, Vierteljahrschrift f. Litteraturgesch. 5, 509 ff. Zeitschrift f. d. österreich. Gymnasien 50, 1060 ff. Goodwin, Zeitschrift f. vergleich. Litteraturgesch. 13, 210f. Hense, Shakespeare, Halle 1884, S. 205 ff. Sprenger, Englische Studien 19, 469. Seuffert, Der Dichter des Oberon: Sammlung gemeinnütziger Vorträge Nr. 264 Prag 1900. Becker, Philologus 1907 S. 638 f. — Bodmers Apollinarien S. 67 ff. Abhandlung über den Oberon-Tanz von Breitkopf d. J.: Pandora f. d. J. 1789, Weimar u. Leipzig. Kauffmann, J. H. Knecht S. 9f. 60f. 67f. 71. Friedländer, Das deutsche Lied 1, 285.

Von dem Satz des Merkur wurden 1000 Exemplare auf besserem Papier abgezogen und kamen laut Vertrag vom 22. November 1770 in Handel unter dem Titel: Oberon. Ein Gedicht in Vierzehn Gesängen. Weimar, bey Carl Ludolf Hoffmann 1780. Versendet im März 1780. Vgl. Weimarisches Jahrbuch 5, 20. Ausgew. Briefe 3, 310. Wagner, Merckbriefe 1, 216. Goethe-Jahrbuch 9, 106 f. Angekündigt vom Verleger auf dem Umschlag zum Augustheft des Merkur S. 4.

1780 Januar—März. Debitanzeige. Umschlag zum Vierteljahrsheft S. 1. Und so fortan. Vgl. Wagner, Merckbriefe 1, 178. 182.

### 621.

1780. Ankündigung über das Erscheinen des Aprilheftes. Ebenda.

## 622.

1780. Rosamund, Singspiel in 3 Aufzügen. Musik von Schweizer, Text von Wieland. Mannheim 1780. C. F. Schwan. Nicht paginiert. (Hofbibliothek Darmstadt.)

### 623 - 625.

1780 April—Oktober. Über eine Anekdote von J. J. Rousseau. (an einen Freund.) Unterz. W. Merkur 2,74—90. 112—151. Druckfehler S. 200. — Nachtrag zur Anekdote von J. J. Rousseau im T. Merkur vom April dieses Jahrs S. 90. Unterz. W. Merkur 3,146 bis 156. — Über die Frage: In wiefern es gut sey, die Übelthaten vortreflicher Menschen bekannt zu machen? als eine Fortsetzung des Nachtrags zur Anekdote von J. J. Rousseau. (S. T. Merkur April, S. 90 und August S. 146 d. J.) Unterz. W. Merkur 4, 25—67. Vgl. Pröhle, Lessing, Wieland, Heinse S. 241. Klein, Studien z. vergleich. Litteraturgesch. 4, 145 ff.

## 626.

1780 April. Patriotischer Beytrag zu Teutschlands höchstem Flor (wenn es will). Unterz. Teutobald von AltEich. Merkur 2, 90 bis 102. Vgl. Wagner, Merckbriefe 1, 247.

#### 2627.

1780 Mai. Vorschlag Eines gelehrten Ritterordens. Merkur 2, 168 bis 177. Nicht unterz.; Wielands Urheberschaft nach Stil und Inhalt vermutet.

## ? 628.

1780. Anekdoten. Merkur 2, 177—180. Wieland zuzuweisen wegen der darin S. 179 vorkommenden Anspielung auf Nr. 623.

### ? 629- 631.

1780. Bücheranzeigen. 1. Magazin der Spanischen und Portugiesischen Literatur, herausgegeben von F. J. Bertuch, Weimar 1780. Merkur 2, 180—187. Vgl. Wagner, Merckbriefe 1, 237, wo das Urteil schärfer lautet, als Wieland öffentlich gegen Bertuch auftreten mochte. 2. Magazin der Italienischen Literatur und Künste, herausgegeben von C. J. Jagemann, Weimar 1780. Merkur 2, 187—192. 3. Magazin der Französischen Literatur, herausgegeben von Wilh. Gottl. Becker, Leipzig 1780. Merkur 2, 192—195. Nicht unterz. Die drei Anzeigen haben gewiß einen Verfasser, vermutlich Wieland.

### 632.

1780 Juni. Auszug aus Herrn Magellans Zusatz zu des Hrn. Le Begue de Presle Relation des derniers jours de M. Jean Jacques Rousseau. Merkur 2, 218-233. Wielands Urheberschaft gesichert durch Merkur 1780 2, 151.

#### 633.

1780. Zusatz des Herausgebers zu Fortsetzung der Bilanz der schönen Litteratur. Merkur 2, 257 f.

#### 634.

1780. Schreiben eines Nachdruckers. Merkur 2, 258—289. Wieland bekennt sich dazu Merkur 1785 2, 157 f.

## ? 635 - 640.

1780. Bücheranzeigen von J. R. Forsters Reise um die Welt. 2. Bd., Berlin 1780. Merkur 2, 289 – 291; Wielands Verfasserschaft gesichert durch den Hinweis S. 289 auf Nr. 540. — Bernhard v. Fontenelle, Dialogen über die Mehrheit der Welten. Mit Anmerkungen von J. E. Bode, Berlin 1780. Merkur 2, 291. — Hirzel an Gleim, über Sulzer den Weltweisen. 2. Abth., Zürich u. Winterthur 1780. Merkur 2, 292 f. Wielands Verfasserschaft ergibt sich aus dem Hinweis S. 292 auf Nr. 616. — Die Welt, eine Wochenschrift von Adam Fitz-Adam, Altenburg 1780. Merkur 2, 293; vgl. Nr. 598. — Fieldings Tom Jones. Merkur 2, 294 f. — Phaedri Fabularum Aesopiarum Libri

V ed. Jo. Gottl. Sam. Schwabe, Halae 1779. Merkur 2, 295. Nicht unterz. Da die erste und dritte Anzeige sicher von Wieland stammen, nehme ich ihn auch als Verfasser der übrigen an, weil Gegenstand, Inhalt und Form für ihn taugen; am unsichersten bin ich bei der letzten. Düntzer, Hempelausgabe 38, 564 Anm. hat gleichfalls für alle außer Phädrus Wielands Urheberschaft vermutet.

### 641 - 646.

1780 Juli. Miscellanien. Merkur 3, 36-61. 1. Entschuldigung der Atheniensischen Nußkrämerinnen S. 36 ff. 2. Was Tarpa für ein Ding ist S. 43 ff. 3. Noch ein kleiner Advice to an Autor S. 45 ff. 4. Die Wunderflasche des Heil. Remigius S. 48 ff. 5. Der Caloyer von Pathmos S. 51 ff. 6. Eine neue prächtige Ausgabe der Geßnerschen Werke, von Hrn. Huber ins Französische übersezt S. 55 ff. Nicht unterz., aber sicher von Wieland.

## ? 647.

1780. Etwas von dem Französischen Dichter Dorat. (Zum Teil aus einem Schreiben eines seiner Freunde, an die Herausgeber des Journal de Paris Nr. 153 d. J. ausgezogen.) Merkur 3, 62—69. Nicht unterz., aber vermutlich von Wieland.

#### ? 648.

1780. Anekdote. Merkur 3, 69--74. Aus demselben Journal de Paris Nr. 181 d. J. wie Nr. 647, vermutlich auch von Wieland ausgezogen.

#### 649.

1780 August—September. Das lezte Kapitel der Abderiten. Merkur 3, 81-131. 183-211.

## ?650.

1780 August. Etwas von Helvetius. Merkur 3, 160f. Nicht unterz., aber wohl wie Nr. 647f. von Wieland.

#### ?651.

1780. Anzeige von C. F. Kramer, Klopstock. Er; und über ihn. 1. Th. Hamburg 1780. Merkur 3, 161f. Nicht unterz., aber Wieland vielleicht zuzuschreiben wegen des Wortes »Froschgeschlecht« am Schlusse

der Anzeige, worin eine Anspielung auf die in diesem Hefte beginnende, also nur Wieland bekannte Froschgeschichte der Abderiten liegt. Allerdings hat 1778 Merck Cramers Fragmente über Klopstock angezeigt und Wieland hatte im Dezember 1778 den Vorsatz, sich um Cramer nicht mehr zu kümmern (Krähe, Palaestra XLIV, 141 ff. 148 f.); die Anzeige beschäftigt sich aber auch viel mehr mit Klopstock als mit Cramer.

## 652.

1780 September. Nachschrift des Herausgebers [zum Beschluß des letzten Kapitels der Abderiten] an die sämmtlichen S. T. Herren Nachdrucker im H. R. Reich, in specie die zu Carlsruh und Tübingen. Merkur 3, 211—214.

### 653. 654.

1780 Oktober—November. Dialogen. Die Scene dieser Dialogen ist im Elysium. Unterz. W. Merkur 4, 67—75. 122—138. 1. Diokles. Lucian S. 67 ff. 2. Lucian, Diokles, hernach Panthea S. 122 ff.

#### 655.

1780 November. Anmerkung zu M., Konrad von Adlerberg und Leonore von Lichtenau. Ein Erziehungsmährchen. Merkur 4, 139 f. Die Anmerkung läßt die Vermutung zu, daß Wieland selbst der Übersetzer des Märchens sei: jedenfalls kennt er das Verhältnis zwischen Vorlage und Bearbeitung genau. Bedeutet die Unterschrift M. den damaligen Sekretär Wielands, Michaelis (vgl. Umschlag zum Septemberheft 1780) und hat Wieland seine Übertragung beaufsichtigt? Oder ist M. der Verfasser des Originals?

#### 656.

1780 November—Dezember. Auszüge aus den Melanges tirés d'une grande Bibliotheque. Unterz. W. Merkur 4, 174—197. 248—269.

#### 657.

1780 November. An den Herrn Herausgeber der Hamburgischen Neuen Zeitung. Unterz. Weimar, den 27. Nov. 1780. Wieland. Merkur 4, 198 - 200.

#### 658.

1780 Dezember. Anmerkung zu [Merck,] Über einige Merkwürdigkeiten von Cassel. Unterz. H. Merkur 4, 221.

1780. Einleitung zu [Goethe,] Canzonetta Romana. Merkur 4, 275f.

## 660.

1780 Ende. Auf den Tod der Kayserin-Königin [Maria Theresia † 29. November 1780]. Merkur 1781 1, 3—5. Vgl. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 140. Die Verfasserschaft gesichert, trotz dem Widerspruch gegen frühere Vorsätze: Wagner, Merckbriefe 1, 195.

## 661<sup>1</sup>.

1781 Januar 4. An Olympia. Über eine Handzeichnung von Ösern, die H. Marie Magdalene nach Cignani vorstellend. Unterz. W. Merkur 1,41f. Handschrift im Großherzogl. Hausarchiv Weimar, eigenhändig, mit dem Datum: "den 4. Jenner 1781" und Unterschrift W. Vgl. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 141f. Euphorion 1,698f.

## 662.

1781 Januar—Juli. Auszüge aus den Melanges tirés d'une grande Bibliotheque. (Fortgesezt von S. 269, des lezten Stüks vom vorigen Jahr.) Merkur 1, 43—70. 135—148. 3, 54—72.

#### 663.

1781 Januar. Wie man ließt; eine Anekdote. Merkur 1,70-74.

## 664.

1781. Moralische Probleme. I. In wiefern es Pflicht sey, eines allgemein geliebten großen Sittenlehrers bey seinen Lebzeiten zu schonen, aus Besorgnis dem Nutzen seiner Lehren möchte geschadet werden? An M. B. G\*\*\*\* [Meinen Bruder Gleim]. Unterz. W. Merkur 1, 75 bis 89. Vgl. Pröhle, Lessing, Wieland, Heinse S. 242. Oben Nr. 623 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der dem Inhalte nach nicht vor 1781 mögliche, unter dem Titel: Der Prüfende. Eine Reliquie von Wieland in Lewalds Europa 1840 III, 1 ff. erschienene Aufsatz kann nach Inhalt und Form nicht von Wieland herrühren. Die Handschrift in der Großherzogl. Bibliothek Weimar hielt ich nicht für die Wielands, als ich sie vor 27 Jahren einsah.

1781. Anmerkung und Zusatz zu Übersetzung der Römischen Canzonette, Quelle piume etc. Unterz. W. Merkur 1, 92. 93.

### 666, 667,

1781 Januar 30. Cantate auf den 30ten Jenner 1781. [Geburtstag der Herzogin Luise.] Zwei Einzeldrucke: 8° und 4°. Vgl. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 142. Goethe, Werke IV 5, 39.

#### 668.

1781 Februar. Zusatz zu Voß, Neue Ankündigung der Teutschen Odüssee. Unterz. Wieland. Umschlag zum Februarheft S. 4.

## 669.

1781. Anmerkung zu [S. La Roche,] Eine Baad-Bekanntschaft. Unterz. W. Merkur 1, 149. Vgl. Horn, Briefe an S. La Roche 220 f. = Denkw. Briefe 1, 162 f.

#### ? 670.

1781. Sonderbares Project eines Menschenfreunds zum Besten der armen Officiersfrauen und Wittwen in Frankreich. Merkur 1, 176—178. Nicht unterz. (wie auch Nr. 662f.), dem Stile nach wohl von Wieland.

### 671.

1781. An den Herrn Herausgeber des Teutschen Museums. Unterz. W. Merkur 1.179 184.

#### ? 672.

1781. Eine problematische Rechtsfrage. Merkur 1, 184—188. Nicht unterz., dem Stile nach wohl von Wieland; in Nr. 664 S. 75 Anm. hat er für den Jahrgang einige kleine Abhandlungen über problematische Fragen versprochen, allerdings solche »die sittliche Schönheit und Güte besonderer, meistens einzelner Handlungen betreffend«.

#### 673.

1781. Nachricht. Merkur 1, 189.

1781. Antwort an einige ('orrespondenten. Merkur 1, 189-192.

## 675 --- 680.

1781 März- Juli. Verzeichniß und Nachrichten von Französischen Schriftstellerinnen. Merkur 1, 193—229. [Einleitung] S. 193f.

1. Heloise S. 194 ff. 2. Marie de France S. 199 f. 3. Christine von Pisan S. 200 ff. — Zweyte [richtig: erste] Fortsetzung des Verzeichnisses Französ. Schriftstellerinnen. Merkur 2, 257—267. Margarite v. Valois, Königin v. Navarra S. 257 ff. — Dritte [richtig: zweite] Fortsetzung der Nachrichten von Franz. Schriftstellerinnen Merkur 3, 23—38. Loyse Labé, genannt La belle Cordiere S. 23 ff. Pernette du Guillet, genannt La Cousine S. 34 ff. Nur die letzte ist unterz. W. Vgl. Merkur 1780 4, 261 f. und Nr. 673.

## 681. ? 682. 683.

1781 März. Einleitung zu Auszüge aus Briefen, merkwürdige Vorfälle und Angelegenheiten der Gelehrten Republik, neue Bücher, und andre Litteratursachen betreffend. Merkur 1, 267. Vgl. Wagner, Merckbriefe 1, 285. Das 1. Stück, über Lessing, hat Herder beigesteuert; das 2. [Friedrich d. Gr.,] De la Litterature Allemande etc. S. 270 f. könnte Wieland verfaßt haben; das 3. Ein neuer Thaumaturg 271 f. hat er aus einer Straßburger Zuschrift umgeschrieben.

## 684.

1781 April. Anmerkung zu Richard und Blondel. Merkur 2, 3.

## 685.

1781. Anmerkung zu Strahl, Theorie des Windes und der Kälte. Merkur 2, 36.

## 686.

1781 April—Mai. An Se. Durchlaucht den Prinzen August von Sachsen-Gotha und Altenburg. Widmungsverse vor Nr. 687 Bl. 2<sup>a. b</sup>. Vgl. Freundesgaben f. C. A. H. Burkhardt S. 141.

1781. Oberon Ein Gedicht in Vierzehn Gesängen. Von C. M. Wieland. Neue, verbesserte Auflage. Weimar. bey Karl Ludolf Hoffmanns seel. Wittwe und Erben. 1781. – Am 7. Mai 1781 an Gleim gesendet, aber noch ohne Ösers Kupfer, das erst später fertig wurde.

### 688.

1781 April. Anmerkung und Zusatz zu Preisfragen von der Holländischen zu Harlem errichteten Gesellschaft der Wissenschaften. Merkur 2, 79. 90.

## 689.

1781 Mai. Ob man begründet sey, aus einigen Stellen der Ilias zu vermuthen, daß Homer ein Bastard gewesen sey? gegen A. Pope. Unterz. W. Merkur 2, 125—138.

## 690.

1781. Vorbericht zu Colardeau, Heloise an Abälard. Merkur 2, 146f.

## 691.

1781. Beysaz des Herausgebers zu Über die teutschen Monatsnahmen an den H. d. M. Merkur 2, 166.

## 692. ? 693.

1781 Juni. Betrachtung über den Standpunct, worinn wir uns in Absicht auf Erzählungen und Nachrichten von Geistererscheinungen befinden. (Als Einleitung zum folgenden Artikel.) Unterz. W. Merkur 2, 226—239. Der »folgende Artikel« ist betitelt: Auszug aus einem Schreiben des Herrn Johann Baptista Manso... an den Prinzen von Conca..., einen Geist betreffend, mit welchem der berühmte Dichter Torquato Tasso Umgang zu haben glaubte. Merkur 2, 239—246. Ich halte für wahrscheinlich, daß Wieland den Auszug, bei dem eine Einleitung über Manso und eine Anmerkung über Tasso steht, selbst besorgt hat.

## 694.

1781 Juli—August. Athenion, genannt Aristion, oder das Glück der Athenienser unter der Regierung eines Philosophen. Unterz. W. Merkur 3, 3—22. 140--170. Druckfehler 3, 96.

## 695. 696.

1781 August. Vermischte Anzeigen. 1. Eine neue hexametrische Übersetzung der Iliade. Merkur 3, 185 – 191. 2. Ein Wort von Herrn Vossens Einwendungen gegen die teutschen Monatsnamen. Merkur 3, 191 f. Unterz. D. H. Ich glaube wie Düntzer, Hempelausgabe 38, XVI, daß die Unterschrift beiden Stücken gilt.

## 697.

1781 August 30. An die Herausgeber des Journals von Tiefurth.
Journal von Tieffurth 3. Stück als No. 2 der Rubrik: Über das
Schattenspiel Minervens Geburth Leben und Thaten. Datiert: W.
den 30. August 1781, unterz. Ein Ungenannter. Schriften der GoetheGesellschaft 7, 21—25; vgl. S. 363f. Nach Abschrift im Großherzogl.
Hausarchiv Weimar. Erster Druck: Weimars Album 1840 S. 77ff.
Vgl. Diezmann, Goethe u. die lustige Zeit in Weimar 1857 S. 196f.
Springer, Weimars klassische Stätten 1868 S. 38ff. Euphorion 1, 539.

#### 698.

Tiefurth ausgestellten Preisfrage. Journal von Tieffurth 3. Stück. Unterz. X. Y. Z. Schriften der Goethe-Gesellschaft 7, 26—29; vgl. S. 364. Nach Abschrift im Großherzogl. Hausarchiv Weimar. Die Preisfrage lautet (a. a. O. S. 2): Wie ist eine unoccupirte Gesellschaft für die Langeweile zu bewahren? Erster Druck: Versuch einer Beantwortung der Preisfrage: Wie sich eine unbeschäftigte Gesellschaft am besten beschäftigen könne? Unterz. W. in Seckendorfs Neujahrs-Taschenbuch von Weimar, auf das Jahr 1801 S. 222 ff. Derselbe Satz auch u. d. T. Kleine Schriften, größtentheils von Weimarischen Gelehrten. Erstes Bändchen. Weimar 1801, Gebrüder Gädicke. Vgl. Euphorion 1, 539 f.

#### 699.

1781 September 19. Erster Versuch über die Frage: Was würkt am stärksten auf des Menschen Seele, Mahlerey oder Musik? Journal von Tiesfurth 6. Stück. Datiert W. den 19. September 1781: unterz. Musophilus. Schriften der Goethe-Gesellschaft 7, 52—57; vgl. S. 369. Nach eigenhändiger Handschrift Wielands im Großherzogl. Hausarchiv Weimar. Erster Druck: Sonntagsbeilage Nr. 35 zur Vossischen Zeitung 28. August 1892. Vgl. Euphorion 1, 540.

## 700.

1781 September. Den Hirschfeldischen Gartenkalender und die Zweybrückische Ausgabe der Rousseauischen Werke betreffend. Unterz. Weimar, den 25. Herbstmon. 1781. Wieland. Merkur 3, 287.

## 701.

1781 Juni--frühestens Herbstmesse. Geschichte der Abderiten von C. M. Wieland. Neu umgearbeitete und vermehrte Ausgabe. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich. 1781. Thl. I Vorbericht Blatt 2ª bis 3b; Buch 1 3. Thl. II Buch 4 5 und Schlüssel. Angekündigt Merkur 1780 3, 212. Vgl. Buchner, W. u. Weidmann S. 70—77. Aufs sorgfältigste durchkorrigierte Abschrift übersendet 26. Juni 1781. Milchsack, Centralblatt f. Bibliothekswesen 13, 563f. kennt 2 Doppeldrucke.

#### 702.

1781 Oktober. Friedel, Maydieu, und Baron von St\*\*\*\*, Gentilhomme Allemand. Eine Litterarische Neuigkeit. Unterz. W. Merkur 4, 65-88. Vgl. Allgemeine Zeitung 1878 Beil. Nr. 213 S. 3135.

## ? 703.

1781. Anzeige von Der Denker, eine Wochenschrift des Hrn. Joseph Clavijo. Merkur 4, 94--96. Nicht unterz. Vielleicht von Wieland.

## 704.

1781 Oktober 24. An Olympia. Am Vier und Zwanzigsten des Weinmonds 1781. Einzeldruck 4°. Vgl. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 142f. Euphorion 1, 699. 540.

## 705.

1781 Dezember. Anmerkung zu F. v. Schaden, Über einige Mahlereyen des Hrn. Fratrel. Unterz. D. H. Merkur 4, 257. Vgl. Merkur 1782 2, 194 ff.

#### 2 706.

1781. Anzeige von Chr. Wlh. Dohm, Über die bürgerliche Verbesserung der Juden. Merkur 4, 280f. Nicht unterz. Wohl von Wieland.

## 707.

1781. Nachricht. Merkur 4, 284.

## 708.

1781. Anmerkung zu Die Unbeständige. Unterz. d. H. Merkur 4, 285.

## 709.

1781—1782 Verbesserungen zu Anna Amalias Übersetzung von Firenzuola, Amor und Psyche. Journal von Tieffurth. Schriften der Goethe-Gesellschaft 7, 97 ff. 373 ff. Nach der Handschrift im Großherzoglichen Hausarchiv Weimar. Vgl. Prolegomena III S. 12 Anm.

#### 710.

1782. Vorrede von Herrn Hofrat Wieland zu Auch ein Nonakzessit zu der Berlinschen Preisaufgabe aufs Jahr 1780 Irrthum und Täuschung betreffend. Züllichau 1782. Die Vorrede stammt aus Wielands Diogenes von Sinope, wie am Schlusse zitiert ist. Es wird auf eine Ausgabe, wohl Nachdruck, S. 283 f. verwiesen; in der Ausgabe Nr. 162 steht die Stelle S. 301 f. mit einer Abweichung. Die Verwendung der Stelle geschah wohl mit Wielands Bewilligung, weil das Büchlein auf dem Umschlag zum Aprilheft des Merkur 1781 S. 2 angekündigt ist.

#### 711.

1782 Januar 1. An I. D. d. v. H. v. W. u. E. [= Ihre Durchlaucht die verwitwete Herzogin von Weimar und Eisenach] am Neujahrsmorgen 1782. Unterz. W. Merkur 1, 11f. Eigenhändige Handschrift Wielands: An die Herzogin Amalia. Am Neujahrs Tag 1782 im Großherzogl. Hausarchiv Weimar. Vgl. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 143. Euphorion 1, 697.

## 712.

? 1782. An Anna Amalia. Eigenhändige Handschrift Wielands im Großherzogl. Hausarchiv Weimar, ohne Überschrift. Datierung unsicher. Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt S. 143.

1782 Januar. Phaon. Ein Dialog im Elysium. Unterz. W. Merkur 1, 55-66.

## 714.

1782. Anmerkungen zu Der Philosophische Schuster. Merkur 1, 81. Nicht unterz., aber sicher von Wieland.

## 2715-717.

1782. Vermischte Litterarische Anzeigen. Merkur 1, 85-89.

1. Eine Preisaufgabe von der T. Gesellschaft in Mannheim S. 85.

2. C. H. Wolkens Beschreibung der zum Basedowschen Elementarwerk gehörigen Kupfertafeln S. 85 ff. 3. Nachricht die Zweybrückische neue Ausgabe von J. J. Rousseaus sämtlichen Werken betreffend S. 88 f. Alle nicht unterz.. während die folgenden Anzeigen von den Ankündigern unterschrieben sind. Alle machen nicht den Eindruck offizieller Ausschreibungen, Stück 2 u. 3 enthalten Empfehlung und Lob, wie es Wieland sonst auch für diese Gegenstände hat.

### 718.

1782 Februar. Zusatz zu Müllers Nachricht an die Freunde der Teutschen Litteratur, eine vorhabende Ausgabe des Alt-Schwäbischen Gedichts, die Nibelungen, betreffend. Merkur 1, 162. Nicht unterz., aber vom Herausgeber.

## 719.

1782. An die Abonnenten des T. Merkurs. Unterz. Weimar, den 28sten Hornung 1782. Wieland. Merkur 1. 176.

## 720.

1782 März. Anmerkung zu [Herder,] Historische Zweifel über das Buch: Versuch über die Beschuldigungen, welche dem Tempelherrnorden gemacht worden, . . . von Friedr. Nicolai. Unterz. d. H. Merkur 1, 255.

#### ? 721--723.

1782 April. Litterarische Anzeigen. Merkur 2, 87—96. 1. Homers Odüssee, übersezt von J. H. Voß, Hamburg u. Dessau. S. 87f. 2. C. J. Jagemann. Das Leben Sebastian Josephs von Carvalho und Melo.

Marquis von Pombal, Dessau 1782 S. 88 ff. 3. Ankündigung eines Archivs denkwürdiger Ereignisse und gemeinnützige Vorschläge S. 91 ff. Alle nicht unterz. Das 1. Stück weisen Gruber und Düntzer Wieland zu, das 2. scheint mir ebenso Wieland zu gehören und das 3. von ihm redigiert zu sein.

## 724. 725.

1782 Mai-Juli. Gespräche über einige neueste Weltbegebenheiten. Merkur 2, 154—178. Fortsetzung der Gespräche zwischen Walder und Diethelm. Merkur 2, 253—279. Zweytes Gespräch zwischen Walder und Diethelm. Merkur 3, 19—46.

### 726.

1782 Mai. Anmerkung zu Dritte Ankündigung der Gesellschaft des Verlags für Gelehrte und Künstler, zu Dessau. Unterz. d. H. Merkur 2, 190.

## 727.

1782 Juni. Anhang des Herausgebers zu bevorstehenden Aufsätzen d. i. Fratrel und Schaden, Beantwortung der Frage: Wie kommt Maria die Tochter Davids zu einer Attischen Gesichtsbildung? Merkur 2, 209-219.

#### 728, 729,

1782. Nachrichten. Merkur 2, 286 und Umschlag zum Juniheft S.4.

#### 730.

1782 Juli. Anmerkung zu Zufällige Gedanken über die Geschiklichkeit eines teutschen Künstlers. Merkur 3, 59.

## ? 731.

1782. Anmerkung zu Ankündigung: Der Akademie der Wissenschaften, Litteratur und Künste Anzeige einer von dem Herrn Abbé Reynal gestifteten Preisaufgabe. Merkur 3, 94. Nicht unterz., kaum vom Einsender, wohl von Wieland.

#### 732, 733,

W. Merkur 3, 129-157. 4, 57-85. Druckfehler 3, 208. Vgl. Böttiger, Literar. Zustände und Zeitgenossen 1, 169.

### ? 734.

1782 August. Einige Charakterzüge aus dem Leben des Herzogs von Burgund, Vaters von Ludwig XV. (vom Abt Proyart). Merkur 3, 158-161. Nicht unterz. Derlei sonst von Wieland.

#### 735.

1782 September. Auszug aus einem Schreiben des H. an einen Freund in Paris. Merkur 3, 192-200.

## 2736.

1782. Der sterbende Weise. Eine Anekdote. Merkur 3, 200—202. Nicht unterz. Solche Füllsel sonst von Wieland.

## ? 737-742.

1782. Anzeige neuer Bücher. Merkur 3. 202 –208. 1. M. Ehlers, Über die Lehre von der menschlichen Freyheit. Dessau S. 202 f. 2. Chn. Graf zu Stolberg, Gedichte aus dem Griechischen übersezt, Hamburg 1782 S. 203 ff. 3. Werthes, Begebenheit Eduard Bomstons in Italien. Ein Roman, Altenburg 1782 S. 205 f. 4. Geschichte der Brüder des grünen Bundes. 1. Band. Lambergs Geschichte, Berlin 1782 S. 206. 5. Auszug des Englischen Zuschauers, Berlin S. 207. 6. The Lilliputtian Library, Berlin 1782 S. 207 f. Nicht unterz. Düntzer, Hempelausgabe 38, XVI hat für das 2. Stück Wielands Urheberschaft vermutet, mir ist sie für das 1. noch wahrscheinlicher, für die folgenden unsicher.

## 743.

1782. Anzeige an das Publicum den Teutschen Merkur betreffend. Unterz. Weimar, den 1sten Sept. 1782. W. Merkur 3, 209-211. Wiederholt Merkur 4, 3:-5.

## 744 -- 747.

1782. Beschluß der im vorigen Jahre angefangenen Nachrichten von Französischen Schriftstellerinnen des XVIten Jahrhunderts. Unterz. W. Merkur 3, 212-222. Magdalene und Catharine Des Roches, Mutter und Tochter S. 212 ff. Marie von Romieu S. 217 f. Georgette de Montenay und Anne de Marquets S. 218. Anne Mallet de Graville S. 219 ff. — Vgl. Nr. 675-680.

1782. Anzeige von Friedel's Nouveau Theatre Allemand ou Recueil etc. Merkur 3, 292—294. Nicht unterz., bezieht sich aber auf Nr. 702, also von Wieland.

## 749. ?749a.

1782 Oktober. Anmerkung zu Aufmunterung zu einem neuen Versuch die Teutschen Buchstaben mit den Lateinischen zu vertauschen. An den Herausgeber des T. Merkurs. Unterz. D. H. Merkur 4, 6f. Nach Düntzer, Hempelausgabe 38, 69 Anm. könnte auch die Aufmunterung S. 6—15 von Wieland herrühren, und ich stimme dem um so mehr zu, als Wieland auch Nr. 752, die von ihm herrührt, mit dem Zusatz: An den Herausgeber des T. M. versehen hat. Auch Kelle, Deutsche Rundschau 1882 Bd. 30 S. 437 sagt, Wieland sei wahrscheinlich der Verfasser.

## 750.

1782. Anzeige einer Veränderung, welche in der Einrichtung des teutschen Merkurs vom Jahre 1783 an gemacht werden soll. Unterz. Weimar den 6. Oct. 1782. W. Merkur 4, 85—88. Wiederholt Merkur 4, 97—100.

#### 751.

1782 November. An I. D. d. V. H. v. W. [= An Ihre Durchlaucht die Verwitwete Herzogin von Weimar]. Unterz. W. Merkur 1782 4, 101 bis 104. Vgl. Nr. 704.

## 752.

1782 November—Dezember. Über die Frage: Was ist Hochteutsch? und einige damit verwandten Gegenstände. An den Herausgeber des T. M. Unterz. S. 149 nach der Einleitung: L\*\* Philomusos. Merkur 4, 145—170. Beschluß des Versuchs über die Frage: Was ist Hochteutsch? An den H. des T. M. Unterz. Musophilus. Merkur 4, 193—216.

## 753.

1782 November. Anmerkung zu Fortsetzung des Künstler-Briefs von Neapel. Unterz. A. d. H. Merkur 4, 177 f.

1782. Empfehlung von Der Niebelungen Lied [hg. v. Müller]. Unterz. W. Merkur 4, 180—186.

#### 755.

1782. Anzeige von La Roche, Pomona. Unterz. Wieland. Merkur 4, 189-191.

## 756.

1782. Amende Honorable wegen einer doppelten Sprach-Sünde. Unterz. W. Merkur 4, 191.

#### 757.

1782. Anzeige von Das Muttersöhnchen auf der Galeere, Leipzig 1782. Unterz. W. Merkur 4, 192.

## 758.

1782 Dezember. Vorbericht zu Eine neue verbesserte Probe von Herrn Jani's Übersetzung der Aeneide. Unterz. d. H. Merkur 4, 252—254.

## 759.

1782. Empfehlung von Berghofers gesammelte Schriften. Unterz. d. H. Merkur 4, 278—281. Düntzer, Hempelausgabe 38, 568 Anm. verweist auf Gruber, Wielands Leben VII Kap. 8 (= 4, 127 ff.).







AS 182 B34 1908 Akademie der Wissenschaften, Berlin. Philosophisch-Historische Klasse Abhandlungen

4

# CHECKATE AS MONOGRAPH

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

CA CULATE AS MONOGRAPH

CHECEATE AS MONOGRAPH

